

SANATORIUM, 85. MONTE CERITÀ 207. ASCONA-SUISSE



## Ascona-sus Behillers Hämtliche Werke

in gehn Bänden.

Siebenter Band.

Geichichte bes Dreißigjährigen Kriegs.

Ceipzig,

Verlag von Grimme & Trömel.



## Geschichte

des

Dreißigjährigen Kriegs.





## Erster Teil.

## Erstes Buch.

Seit bem Anfang des Keligionskriegs in Deutschland bis zum Münsterischen Frieden ist in der politischen Welt Europens kaum etwas Großes und Merkwürdiges geschehen, woran die Resormation nicht den vornehmsten Anteil gehabt hätte. Alle Weltbegebenheiten, welche sich in diesem Zeitraum ereignen, schließen sich an die Slaubensverbesserung an, wo sie nicht ursprünglich daraus herslossen, und jeder noch so große und noch so kleine Staat hat mehr oder weniger, mittelbarer oder unmittelbarer,

ben Ginfluß berfelben empfunden.

Beinahe ber ganze Gebrauch, ben das spanische Saus von feinen ungeheuren politischen Kräften machte, war gegen die neuen Meinungen oder ihre Bekenner gerichtet. Durch die Reformation wurde der Bürgerfrieg entzündet, welcher Frankreich unter vier fturmischen Regierungen in seinen Grundfesten erschütterte, auß= ländische Waffen in das Herz dieses Königreichs zog und es ein halbes Jahrhundert lang zu einem Schauplat der traurigsten Zerrüttung machte. Die Reformation machte den Niederländern das sbanische Roch unerträglich und weckte bei diesem Bolke das Ver= langen und den Mut, dieses Joch zu zerbrechen, sowie sie ihm größtenteils auch die Kräfte dazu gab. Alles Bose, welches Philipp ber Zweite gegen die Königin Elisabeth von Eng= land beschloß, mar Rache, die er dafür nahm, daß fie feine protestantischen Unterthanen gegen ihn in Schutz genommen und fich an die Spike einer Religionspartei gestellt hatte, die er zu ver= tilgen strebte. Die Trennung in der Kirche hatte in Deutschland eine fortbauernde politische Trennung zur Folge, welche dieses Land zwar länger als ein Jahrhundert der Verwirrung dahin= gab, aber auch zugleich gegen politische Unterdrückung einen bleibenden Damm auffürmte. Die Reformation war es großenteils, was die nordischen Mächte. Dänemark und Schweden, zuerst in das Staatsspitem von Europa zog, weil sich der protestantische Staatenbund durch ihren Beitritt verstärfte, und weil dieser Bund ihnen felbst unentbehrlich ward. Staaten, die borber faum für= einander vorhanden gewesen, fingen an durch die Reformation

einen wichtigen Berührungspunkt zu erhalten und fich in einer neuen politischen Sympathie aneinander zu schließen. So wie Bürger gegen Bürger, Herrscher gegen ihre Unterthanen burch bie Reformation in andre Verhältniffe famen, rückten durch fie auch ganze Staaten in neue Stellungen gegeneinander. Und fo mußte es durch einen feltsamen Gang der Dinge die Kirchentrennung fein, mas die Staaten unter fich zu einer engern Vereinigung führte. Schrecklich zwar und verderblich mar die erste Wirkung, durch welche diese allgemeine politische Sympathie sich verkündigte - ein breifigjähriger verheerender Krieg, der von dem Innern bes Böhmerlandes bis an die Mündung ber Schelbe, von den Ufern des Po bis an die Kuften der Oftfee Länder entvölkerte, Ernten gertrat, Städte und Dörfer in die Afche legte; ein Krieg, in welchem viele Taufend Streiter ihren Untergang fanden, der den aufglimmenden Funken der Kultur in Deutschland auf ein halbes Sahrhundert verlöschte und die kaum auflebenden beffern Sitten ber alten barbarischen Wildheit zurückgab. Aber Europa ging ununterdrückt und frei aus diesem fürchterlichen Krieg, in welchem es sich zum erstenmal als eine zusammenhängende Staatengesellschaft erkannt hatte; und diese Teilnehmung der Staaten an= einander, welche sich in diesem Krieg eigentlich erst bilbete, ware allein schon Gewinn genug, den Weltbürger mit feinen Schrecken zu versöhnen. Die Sand des Fleißes hat unvermerkt alle verderbliche Spuren dieses Kriegs wieder ausgelöscht: aber die wohlthätigen Folgen, von denen er begleitet war, find geblieben. Eben diese allgemeine Staatensympathie, welche den Stoß in Böhmen dem halben Europa mitteilte, bewacht jest den Frieden, der diesem Rrieg ein Ende machte. So wie die Flamme der Berwüftung aus bem Innern Böhmens, Mährens und Öfterreichs einen Weg fand, Deutschland, Frankreich, das halbe Europa zu entzünden, fo wird die Fackel der Rultur von diesen Staaten aus einen Wea fich öffnen, jene Länder zu erleuchten.

Die Resigion wirkte dieses alles. Durch sie allein wurde möglich, was geschah, aber es fehlte viel, daß es für sie und ihretwegen unternommen worden wäre. Hätte nicht der Privat-vorteil, nicht das Staatsinteresse sich schnell damit vereinigt, nie würde die Stimme der Theologen und des Volks so bereitwillige Fürsten, nie die neue Lehre so zahlreiche, so tapfere, so beharrliche Verschter gefunden haben. Sin großer Anteil an der Kirchenzrevolution gebührt unstreitig der siegenden Sewalt der Wahrheir,

ober bessen, was mit Wahrheit verwechselt wurde. Die Migbrauche in der alten Kirche, das Abgeschmackte mancher ihrer Lehren, das Übertriebene in ihren Forderungen mußte notwendig ein Gemüt emporen, das von der Ahnung eines bessern Lichts schon gewonnen war, mußte es geneigt machen, die verbefferte Religion zu umfaffen. Der Reig ber Unabhängigfeit, Die reiche Beute ber geiftlichen Stifter mußte die Regenten nach einer Religionsberänderung lüftern machen und das Gewicht der innern Überzeugung nicht wenig bei ihnen verstärken; aber die Staatsrafon allein konnte fie dazu brangen. Sätte nicht Rarl ber Fünfte im Übermut feines Glücks an die Reichsfreiheit der deutschen Stände gegriffen, schwerlich hatte sich ein protestantischer Bund für die Glaubens= freiheit bewaffnet. Ohne die Herrschbegierde der Guisen hatten die Calvinisten in Frankreich nie einen Condé ober Coliany an ihrer Spite gesehen; ohne die Auflage des zehnten und zwanzigsten Pfennigs hätte der Stuhl zu Rom nie die vereinigten Niederlande verloren. Die Regenten fämpften zu ihrer Selbstverteibigung ober Bergrößerung; ber Religionsenthusiasmus warb ihnen die Armeen und öffnete ihnen die Schäte ihres Volks. Der große Saufe, wo ihn nicht Soffnung der Beute unter ihre Fahnen lockte, glaubte für die Wahrheit sein Blut zu vergießen, indem er es jum Borteil feines Fürften verfpritte.

Und Wohlthat genug für die Völfer, daß diesmal der Vorteil der Fürsten hand in Hand mit dem ihrigen ging! Diesem Zusall allein haben sie ihre Beseiung vom Papsttum zu danken. Glück genug für die Fürsten, daß der Unterthan sür seine eigene Sache stritt, indem er für die ihrige kämpste! In dem Zeitalter, wodon iett die Kede ist, regierte in Europa kein Fürst so absolut, um über den guten Willen seiner Unterthanen hinweggesetz zu sein, wenn er seine politischen Entwürse versolgte. Aber wie schwer hielt es, diesen guten Willen der Kation sür seine politischen Entwürse zu gewinnen und in Handlung zu seinen volitischen Entwürse zu gewinnen und in Handlung zu seinen entschrücklichsten Beweggründe, welche von der Staatsräson entlehut sind, lassen den Unterthan kalt, der sie selten einsieht, und den sie noch seltener interessieren. In diesem Fall bleibt einem staatsklugen Regenten nichts übrig, als das Interesse des Kadinetts an irgend ein anderes Interesse, das dem Volke näher liegt, anzuknüpsen, wenn etwa ein solches schon vorhanden ist, oder, wenn es nicht

ist, es zu erschaffen.

Dies war der Fall, worin sich ein großer Teil berjenigen

Regenten befand, die für die Reformation handelnd aufgetreten find. Durch eine sonderbare Verkettung der Dinge mußte es sich fügen, daß die Kirchentrennung mit zwei politischen Umständen zusammentraf, ohne welche sie vermutlich eine ganz andere Entwicklung gehabt haben würde. Diese waren: die auf einmal hers vorspringende Übermacht des Hauses Österreich, welche die Freisheit Europens bedrohte, und der thätige Eiser diese Hauses für die Ateligion. Das erste weckte die Regenten, das zweite bewaffnete ihnen die Nationen.

Die Aufhebung einer fremden Gerichtsbarkeit in ihren Staaten, die höchste Gewalt in geistlichen Dingen, der gehemmte Abfluß bes Gelbes nach Rom, die reiche Beute der geiftlichen Stifter waren Vorteile, die für jeden Souveran auf gleiche Art verführerisch sein mußten: warum, könnte man fragen, wirkten sie nicht ebenso aut auf die Prinzen des Saufes Diterreich? Was hinberte diefes Saus, und insbesondere die deutsche Linie desfelben, den dringenden Aufforderungen so vieler seiner Unterthanen Gehör zu geben und sich nach dem Beispiel andrer auf Unkoften einer wehrlosen Geistlichkeit zu verbessern? Es ist schwer zu glauben, daß die Überzeugung von der Unfehlbarkeit der römi= schen Kirche an ber frommen Standhaftigkeit dieses Saufes einen größern Anteil gehabt haben follte, als die Überzeugung vom Gegenteil an dem Abfalle der protestantischen Fürsten. Mehrere Gründe vereinigten fich, die öfterreichischen Prinzen zu Stüten des Papsttums zu machen. Spanien und Italien, aus welchen Ländern die österreichische Macht einen großen Teil ihrer Stärke zog, waren dem Stuhle zu Rom mit blinder Unhänglichkeit ergeben, welche die Spanier insbesondere schon zu den Zeiten der gotischen Herrschaft ausgezeichnet hat. Die geringste Annäherung an die verabscheuten Lehren Luthers und Calvins mufte dem Beherrscher von Spanien die Herzen seiner Unterthanen unwiederbringlich entreißen; der Abfall von dem Papfttum konnte ihm dieses Königreich kosten. Gin svanischer König mußte ein recht= gläubiger Pring fein, oder er mußte von diesem Throne fteigen. Den nämlichen Zwang legten ihm seine italienischen Staaten auf, die er fast noch mehr schonen mußte, als seine Spanier, weil fie das auswärtige Joch am ungeduldigsten trugen und es am leich= teften abschütteln konnten. Dazu kam, daß ihm diese Staaten Frankreich zum Mitbewerber und ben Papft zum Nachbar gaben: Gründe genug, die ihn hinderten, fich für eine Partei zu erklaren

welche das Ansehen des Papstes zernichtete — die ihn aufsorberten, sich letzern durch den thätigsten Gifer für die alte Keli-

gion zu verpflichten.

Diefe allgemeinen Gründe, welche bei jedem fpanischen Monarchen von gleichem Gewichte fein mußten, wurden bei jedem insbefonbere noch burch besondere Gründe unterstütt. Rarl ber Fünfte hatte in Italien einen gefährlichen Nebenbuhler an dem König von Frankreich, dem dieses Land sich in eben dem Augenblick in Die Arme warf, wo Rarl fich feberischer Grundfate verdächtig machte. Gerade an denjenigen Entwürfen, welche Karl mit der meisten Site verfolgte, wurde das Migtrauen der Katholischen und der Streit mit der Kirche ihm durchaus hinderlich gewesen fein. Als Rarl der Fünfte in den Fall tam, zwischen beiden Religionsparteien zu wählen, hatte sich die neue Religion noch nicht bei ihm in Achtung setzen können, und überdem war zu einer gutlichen Vergleichung beider Kirchen damals noch die wahr= scheinlichste Hoffnung vorhanden. Bei feinem Sohn und Nachfolger, Philipp dem Zweiten, vereinigte fich eine monchische Erziehung mit einem bespotischen finstern Charakter, einen unversöhnlichen Saß aller Neuerungen in Glaubensfachen bei diefem Fürsten zu unterhalten, den der Umstand, daß seine schlimmsten politischen Gegner auch zugleich Feinde seiner Religion waren, nicht wohl vermindern konnte. Da seine europäischen Länder, durch to viele fremde Staaten gerftreut, dem Ginfluß fremder Meinungen überall offen lagen, so konnte er dem Fortgange der Reformation in andern Ländern nicht gleichgültig zusehen, und sein eigener näherer Staatsvorteil forderte ihn auf, fich der alten Kirche überhaupt anzunehmen, um die Quellen der ketzerischen Ansteckung zu verstopfen. Der natürlichste Gang der Dinge stellte also diesen Fürsten an die Spike des katholischen Glaubens und des Bundes, ben die Papisten gegen die Neuerer schlossen. Was unter Karls bes Fünften und Philipps des 3 weiten langen und thatenvollen Regierungen beobachtet wurde, blieb für die folgenden Geset; und je mehr sich der Rif in der Kirche erweiterte, defto fester mußte Spanien an dem Ratholizismus halten.

Freier schien die deutsche Linie des Hauses Ofterreich gewesen zu sein; aber wenn bei dieser auch mehrere von jenen Hindernissen wegsielen, so wurde sie durch andere Verhältnisse in Fesseln gehalten. Der Besitz der Kaiserkrone, die auf einem protestantischen Haupte ganz undenkbar war (benn wie konnte ein Apostat

ber römischen Kirche die römische Kaiserkrone tragen?), knüpfte die Nachfolger Ferdinands des Ersten an den papstlichen Stuhl; Ferdinand felbst war diesem Stuhl aus Gründen des Gewiffens und aufrichtig ergeben. Überdem waren die deutsch-öfterreichischen Prinzen nicht mächtig genug, der spanischen Unterstützung zu ent= behren, die aber durch eine Begünstigung der neuen Religion durchaus verscherzt war. Auch forderte ihre Kaiserwürde sie auf, das deutsche Reichssystem zu beschützen, wodurch fie felbst sich als Raifer behaupteten, und welches der protestantische Reichsteil zu fturzen strebte. Rechnet man dazu die Kälte der Protestanten gegen die Bedrängnisse der Raiser und gegen die gemeinschaft= lichen Gefahren des Reichs, ihre gewaltsamen Eingriffe in das Zeitliche der Kirche und ihre Feindseligkeiten, wo fie fich als die Stärkeren fühlten; so begreift man, wie so viele gusammenwirfende Gründe die Raiser auf der Seite des Papsttums erhalten, wie fich ihr eigener Vorteil mit dem Vorteile der katholischen Religion aufs genaueste vermengen mußte. Da vielleicht bas ganze Schicksal biefer Religion von dem Entschluffe abhing, ben bas Haus Ofterreich ergriff, so mußte man die öfterreichischen Prinzen durch ganz Europa als die Säulen des Papfttums betrachten. Der Sag der Protestanten gegen letteres tehrte sich barum auch einstimmig gegen Österreich und vermengte nach und nach den Beschützer mit der Sache, die er beschützte.

Aber eben dieses Haus Österreich, der undersöhnliche Gegner der Reformation, setzte zugleich durch seine ehrgeizigen Entwürse, die von einer überlegenen Macht unterstützt waren, die politische Freiheit der europäischen Staaten, und besonders der deutschen Stände, in nicht geringe Gesahr. Dieser Umstand mußte letztere aus ihrer Sicherheit aufschrecken und auf ihre Selbstverteidigung aufmerksam machen. Ihre gewöhnlichen Silfsmittel würden nimmermehr hingereicht haben, einer so drohenden Macht zu widerstehen. Außerordentliche Anstrengungen mußten sie von ihren Unterthanen verlangen und, da auch diese dei weitem nicht hinzreichten, von ihren Nachdarn Kräfte entlehnen und durch Bündenisse, von ihren Nachdarn Kräfte entlehnen und durch Bündenisse untereinander eine Macht aufzuwägen suchen, gegen welche

fie einzeln nicht beftanden.

Aber die großen politischen Aufsorberungen, welche die Regenten hatten, sich den Fortschritten Österreichs zu widersehen, hatten ihre Unterthanen nicht. Nur gegenwärtige Borteile oder gegenwärtige Übel sind es, welche das Bolf in Handlung sehen;

und diese darf eine aute Staatskunst nicht abwarten. Wie schlimm also für diese Fürsten, wenn nicht zum Glück ein anderes wirtfames Motiv sich ihnen dargeboten hätte, das die Nation in Leiden= schaft sette und einen Enthusiasmus in ihr entflammte, der gegen Die politische Gefahr gerichtet werden konnte, weil er in dem näm= lichen Gegenstande mit berselben ausammentraf! Dieses Motiv war der erklärte Haß gegen eine Religion, welche das Haus Öfterreich beschützte, Die schwärmerische Anhänglichkeit an eine Lehre, welche dieses Haus mit Feuer und Schwert zu vertilgen ftrebte. Diefe Anhänglichkeit mar feurig, jener Sak mar unüberwindlich; der Religionsfanatismus fürchtet bas Entfernte; Schwärmerei berechnet nie, was sie aufopfert. Was die entschiedenste Gefahr bes Staats nicht über feine Bürger vermocht hatte, bewirkte die religiöse Begeisterung. Für den Staat, für das Interesse bes Fürsten würden sich wenig freiwillige Arme bewaffnet haben; für die Religion griff ber Raufmann, ber Rünftler, ber Landbauer freudig zum Gewehr. Für ben Staat ober ben Fürsten würde man sich auch der kleinsten außerordentlichen Abgabe zu entziehen gefucht haben: an die Religion fekte man Gut und Blut, alle seine zeitlichen Hoffnungen. Dreifach stärkere Summen ftromen jest in den Schat des Fürsten; dreifach stärkere Seere rücken in das Keld: und in der heftigen Bewegung, worein die nahe Religionsgefahr alle Gemüter versetzte, fühlte der Unterthan die Schwere der Lasten nicht, die Anstrengungen nicht, von denen er in einer ruhigeren Gemütslage erschöpft würde niedergefunken fein. Die Furcht vor der spanischen Inquisition, vor Bartholo= mäusnächten eröffnet dem Pringen von Oranien, dem Admiral Coliany, der britischen Königin Elisabeth, den protestantischen Fürsten Deutschlands Silfsquellen bei ihren Bölfern, die noch jest unbegreiflich find.

Mit noch fo großen eigenen Anftrengungen aber würde man gegen eine Nacht wenig ausgerichtet haben, die auch dem mächtigken Fürsten, wenn er einzeln stand, überlegen war. In den Zeiten einer noch wenig ausgebildeten Politik konnten aber nur zufällige Umstände entfernte Staaten zu einer wechselseitigen Hiselstung vermögen. Die Verschiedenheit der Versassen, der Selege, der Sprache, der Sitten, des Nationalcharakters, welche die Nationen und Länder in ebensoviele verschiedene Sanze absonderte und eine fortbauernde Scheidewand zwischen sie stellte, machte den einen Staat unempfindlich gegen- die Bedrängnisse des andern, wo ihn

nicht aar die Nationaleifersucht zu einer feindseligen Schabenfreude reiste. Die Reformation stürzte diese Scheidemand. Gin lebhafteres, näher liegendes Interesse als der Nationalvorteil oder die Vaterlandsliebe, und welches von bürgerlichen Verhältniffen durch= aus unabhängig war, fing an, die einzelnen Bürger und ganze Staaten zu beseelen. Dieses Interesse konnte mehrere und selbst die entlegensten Staaten miteinander verbinden, und bei Unterthanen des nämlichen Staats konnte dieses Band wegfallen. Der französische Calvinist hatte also mit dem reformierten Genfer, Engländer, Deutschen oder Hollander einen Berührungspunkt, ben er mit seinem eigenen katholischen Mitbürger nicht hatte. Er hörte also in einem fehr wichtigen Puntte auf, Bürger eines einzelnen Staats zu sein, seine Aufmerksamkeit und Teilnahme auf Diefen einzelnen Staat einzuschränken. Sein Kreis erweitert sich; er fängt an, aus dem Schickfale fremder Länder, die feines Glaubens find, fich sein eigenes zu weißsagen und ihre Sache zu der seinigen zu machen. Nun erft dürfen die Regenten es wagen, auswärtige Angelegenheiten vor die Versammlung ihrer Landstände zu bringen, nun erft hoffen, ein williges Ohr und schnelle Silfe zu finden. Diese auswärtigen Angelegenheiten find jest zu einheimischen geworden, und gerne reicht man dem Glaubensverwandten eine hilfreiche Sand, die man dem bloken Nachbar, und noch mehr bem fernen Ausländer verweigert hatte. Jest verläßt der Pfälzer feine Beimat, um für feinen frangofischen Glaubensbruder gegen ben gemeinschaftlichen Religionsfeind zu fechten. Der französische Unterthan zieht das Schwert gegen ein Vaterland, das ihn mißhandelt, und geht hin, für Hollands Freiheit zu bluten. Jest fieht man Schweizer gegen Schweizer, Deutsche gegen Deutsche im Streit gerüftet, um an den Ufern der Loire und der Seine die Thronfolge in Frankreich zu entscheiben. Der Däne geht über die Eider, der Schwede über den Belt, um die Retten zu zerbrechen, die für Deutschland geschmiedet find.

Es ist sehr schwer zu sagen, was mit der Reformation, was mit der Freiheit des deutschen Reichs wohl geworden sein würde, wenn das gefürchtete Haus Österreich nicht Partei gegen sie genommen hätte. So viel aber scheint erwiesen, daß sich die österreichischen Prinzen auf ihrem Wege zur Universalmonarchie durch nichts mehr gehindert haben, als durch den hartnäckigen Krieg, den sie gegen die neuen Meinungen sührten. In keinem andern Falle, als unter diesem, war es den schwächern Fürsten möglich,

bie außerordentlichen Anftrengungen von ihren Ständen zu erawingen, wodurch fie ber öfterreichischen Macht widerstanden; in feinem andern Kalle den Staaten moglich, sich gegen einen ge-

meinschaftlichen Teind zu vereinigen.

Höher war die öfterreichische Macht nie gestanden, als nach bem Siege Rarls bes Fünften bei Mühlberg, nachdem er die Deutschen überwunden hatte. Mit dem Schmalkalbischen Bunde lag die deutsche Freiheit, wie es schien, auf ewig danieder; aber fie lebte wieder auf in Morit von Sachfen, ihrem gefährlichften Feinde. Alle Früchte des Mühlbergischen Sieges gehen auf dem Kongreß zu Passau und dem Reichstag zu Augsburg verloren, und alle Anstalten zur weltlichen und geiftlichen Unterdrückung

endigen in einem nachgebenden Frieden.

Deutschland zerriß auf diesem Reichstage zu Augsburg in zwei Religionen und in zwei politische Parteien; jest erft zerriß es, weil die Trennung jett erst gesetlich war. Bis hierher waren die Protestanten als Rebellen angesehen worden; jest beschloß man, fie als Brüder zu behandeln, nicht als ob man fie dafür anerkannt hätte, sondern weil man dazu genötigt war. Die Augsburgische Konfession durfte sich von jetzt an neben den katholischen Glauben stellen, doch nur als eine geduldete Nachbarin. mit einstweiligen schwesterlichen Rechten. Zedem weltlichen Reichs= ftande war das Recht zugeftanden, die Religion, zu ber er sich bekannte, auf seinem Grund und Boden zur herrschenden und einzigen zu machen und die entgegengesetzte der freien Ausübung zu berauben; jedem Unterthan vergönnt, das Land zu verlaffen, wo seine Religion unterdrückt war. Jest zum erstenmal erfreute fich also die Lehre Luthers einer positiven Sanktion, und wenn fie auch in Bayern oder in Österreich im Staube lag, so konnte fie fich damit tröften, daß fie in Sachsen und in Thuringen thronte. Den Regenten war es aber nun doch allein über= Lassen, welche Religion in ihren Landen gelten und welche danieder liegen follte; für den Unterthan, der auf dem Reichstage feinen Repräsentanten hatte, war in diesem Frieden gar wenig gesorgt. Bloß allein in geiftlichen Ländern, in welchen die ka= tholische Religion unwiderruflich die herrschende blieb, wurde den protestantischen Unterthanen (welche es damals schon waren) die freie Religionsübung ausgewirft; aber auch diese nur durch eine perfonliche Versicherung des römischen Königs Ferdinand, der diesen Frieden auftande brachte — eine Versicherung, die, von

bem katholischen Reichsteile widersprochen und mit diesem Widerspruch in das Friedensinstrument eingetragen, keine Gesetzaft erhielt.

Wären es übrigens nur Meinungen gewesen, was die Gemüter trennte — wie gleichgültig hätte man dieser Trennung zugesehen! Aber an diesen Meinungen hingen Reichtumer, Burben und Rechte; ein Umftand, der die Scheidung unendlich erschwerte. Von zwei Britdern, die das väterliche Vermögen bis hierher gemeinschaftlich genoffen, verließ jett einer bas väter= liche Haus, und die Notwendigkeit trat ein, mit dem daheim= bleibenden Bruder abzuteilen. Der Vater hatte für den Fall der Trennung nichts bestimmt, weil ihm von dieser Trennung nichts ahnen konnte. Aus ben wohlthätigen Stiftungen ber Boreltern war der Reichtum der Kirche innerhalb eines Jahrtaufends zusammengefloffen, und diese Boreltern gehörten dem Weggehenden ebenso gut an, als dem, der zurückblieb. Haftete nun das Erb= recht bloß an dem väterlichen Hause, oder haftete es an dem Blute? Die Stiftungen waren an die katholische Kirche geschehen, weil damals noch keine andere vorhanden war; an den erstgebornen Bruder, weil er damals noch der einzige Sohn war. Galt nun in der Kirche ein Recht der Erstgeburt, wie in adeligen Geschlechtern? Galt die Begünstigung des einen Teils, wenn ihm der andere noch nicht gegenüberstehen konnte? Konnten die Lutheraner von dem Genuß diefer Güter ausgeschloffen fein, an benen doch ihre Vorfahren mitstiften halfen, bloß allein deswegen ausgeschlossen sein, weil zu den Zeiten der Stiftung noch kein Unterschied zwischen Lutheranern und Ratholischen stattfand? Beide Religionsparteien haben über diese Streitsache mit scheinbaren Gründen gegeneinander gerechtet und rechten noch immer; aber es dürfte dem einen Teil fo schwer fallen, als dem andern, sein Recht zu erweisen. Das Recht hat nur Entscheidungen für bentbare Fälle, und vielleicht gehören geiftliche Stiftungen nicht unter diese; zum wenigsten bann nicht, wenn man die For= derungen ihrer Stifter auch auf dogmatische Sätze erstreckt wie ift es denkbar, eine ewige Schenkung an eine wandelbare Meinung zu machen?

Wenn das Necht nicht entscheiden kann, so thut es die Stärke, und so geschah es hier. Der eine Teil behielt, was ihm nicht mehr zu nehmen war; der andere verteidigte, was er noch hatte. Alle vor dem Frieden weltlich gemachten Bistümer und Abteien verblieben den Protestanten: aber die Pavisten verwahrten sich in einem eigenen Vorbehalt, daß fünftig keine mehr weltlich gemacht würden. Jeder Besitzer eines geiftlichen Stiftes, das dem Reich unmittelbar unterworfen war, Kurfürst, Bischof ober Abt, hat feine Benefizien und Würden verwirkt, sobald er zur protestantischen Kirche abfällt. Sogleich muß er seine Besitzungen räumen, und das Rapitel schreitet zu einer neuen Wahl, gleich als wäre feine Stelle durch einen Todesfall erledigt worden. An diesem heiligen Anker des geiftlichen Borbehalts, der die ganze geitliche Existeng eines geistlichen Fürsten von feinem Glaubensbekenntnis abhängig machte, ist noch bis heute die katholische Kirche in Deutschland befestigt — und was würde aus ihr werben, wenn dieser Anker gerriffe? Der geistliche Vorbehalt erlitt einen hartnäckigen Widerspruch von seiten der protestantischen Stände, und obgleich sie ihn zulett noch in das Friedensinstrument mit aufnahmen, fo geschah es mit dem ausdrücklichen Beisag, daß beide Parteien sich über diesen Bunkt nicht verglichen hatten. Ronnte er für den protestantischen Teil mehr verbindlich sein, als jene Berficherung Ferdinands zum Vorteil der protestantischen Unterthanen in geiftlichen Stiftern es für die katholischen war? Zwei Streitpunkte blieben also in dem Frieden zurud, und an diesen entzündete fich auch der Krieg.

So war es mit der Religionsfreiheit und mit den geistlichen Gütern; mit den Rechten und Würden war es nicht anders. Auf eine einzige Rirche mar bas deutsche Reichssnstem berechnet, weil nur eine da war, als es sich bilbete. Die Kirche hat sich getrennt, der Reichstag sich in zwei Religionsparteien geschieden und doch foll das ganze Reichssystem ausschließend einer einzigen folgen? Alle bisherigen Raifer waren Sohne der römischen Kirche gewesen, weil die römische Kirche in Deutschland bis jett ohne Nebenbuhlerin war. War es aber das Verhältnis mit Rom, was den Raifer der Deutschen ausmachte, oder war es nicht vielmehr Deutschland, welches sich in seinem Kaiser repräsentierte? Zu dem ganzen Deutschland gehört aber auch der protestantische Teil und wie repräsentiert sich nun dieser in einer ununterbrochenen Reihe katholischer Raiser? - In dem höchsten Reichsgerichte richten die deutschen Stände fich felbst, weil fie felbst die Richter Dazu ftellen; daß fie fich felbst richteten, daß eine gleiche Gerechtigkeit allen zu ftatten fame, war der Sinn feiner Stiftung kann biefer Sinn erfüllt werden, wenn nicht beide Religionen barin sißen? Daß zur Zeit ber Stiftung in Deutschland noch ein einziger Glaube herrschte, war Zusall, — daß kein Stand den andern auf rechtlichem Wege unterdrücken sollte, war der wesentliche Zweck dieser Stiftung. Dieser Zweck aber ist versehlt, wenn ein Religionsteil im ausschließenden Besit ist, den andern zu richten — darf nun ein Zweck ausgeopfert werden, wenn sich ein Zusall verändert? — Endlich und mit Mühe ersochten die Protestanten ihrer Religion einen Sit im Kammergerichte, aber noch immer keine ganz gleiche Stimmenzahl. — Zur Kaiserkrone hat noch kein protestantisches Haupt sich erhoben.

Was man auch von der Gleichheit fagen mag, welche der Religionsfriede zu Augsburg zwischen beiden deutschen Kirchen einführte, fo ging die katholische doch unwidersprechlich als Siegerin davon. Alles, was die lutherische erhielt, war — Dulbung: alles, was die katholische hingab, opferte sie der Not, und nicht ber Gerechtigkeit. Immer war es noch fein Friede zwischen zwei gleichgeachteten Mächten, bloß ein Vertrag zwischen bem Herrn und einem unüberwundenen Rebellen! Aus diesem Prinzip scheinen alle Prozeduren der katholischen Kirche gegen die protestantische hergeflossen zu sein und noch herzufließen. Immer noch war es ein Berbrechen, zur protestantischen Kirche abzufallen, weil es mit einem fo schweren Verlufte geahndet wurde, als der geistliche Vorbehalt über abtrünnige geiftliche Fürsten verhängt. Auch in den folgenden Zeiten fette fich die katholische Kirche lieber aus, alles durch Gewalt zu verlieren, als einen kleinen Vorteil freiwillig und rechtlich aufzugeben; denn einen Raub zurückzunehmen, war noch Soffnung, und immer war es nur ein zufälliger Berluft; aber ein aufgegebener Anspruch, ein den Protestanten zugestan= denes Recht erschütterte die Grundpfeiler der katholischen Kirche. Bei dem Religionsfrieden felbst fette man diesen Grundsat nicht aus den Augen. Was man in diesem Frieden den Evangelischen preisgab, war nicht unbedingt aufgegeben. Alles, hieß es ausbrücklich, sollte nur bis auf die nächste allgemeine Kirchenversammlung gelten, welche sich beschäftigen würde, beibe Rirchen wieder zu vereinigen. Dann erft, wenn diefer lette Berfuch miß= länge, follte der Religionsfriede eine absolute Gultigfeit haben. So wenig Hoffnung zu diefer Wiedervereinigung da war, fo wenig es vielleicht den Ratholischen selbst damit Ernst war, so viel hatte man dessenungeachtet schon gewonnen, daß man den Frieden burch diese Bedingung beschränkte.

Diefer Religionsfriede also, der die Flamme des Bürgerkriegs auf ewige Zeiten erfticken follte, war im Grunde nur eine tem= porare Auskunft, ein Werk der Not und der Gewalt, nicht vom Gesetz der Gerechtigkeit biktiert, nicht die Frucht berichtigter Ideen über Religion und Religionsfreiheit. Ginen Religionsfrieden von der letten Art konnten die Katholischen nicht geben, und wenn man aufrichtig sein will, einen folden vertrugen die Evan= gelischen noch nicht. Weit entfernt, gegen die Katholischen eine uneingeschränkte Billigkeit zu beweisen, unterbrückten fie, wo es in ihrer Macht ftand, die Calvinisten, welche freilich ebensowenig eine Duldung in jenem bessern Sinne verdienten, da sie eben so weit entfernt waren, sie selbst auszuüben. Zu einem Religions= frieden von dieser Natur waren jene Zeiten noch nicht reif und die Röpfe noch zu trübe. Wie konnte ein Teil von bem andern fordern, was er felbst zu leisten unvermögend war? Was eine jede Religionspartei in dem Augsburger Frieden rettete ober gewann, verdankte fie der Gewalt, dem zufälligen Machtverhältnis, in welchem beide bei Gründung des Friedens zu einander gestanden. Was burch Gewalt gewonnen wurde, mußte behauptet werden durch Ge= walt; jenes Machtverhältnis mußte also auch fürs fünftige fortbauern, oder der Friede verlor seine Kraft. Mit dem Schwerte in ber Sand wurden die Grenzen zwischen beiden Rirchen gezeichnet; mit dem Schwerte mußten fie bewacht werden - oder wehe der früher entwaffneten Partei! Gine zweifelhafte schreckenvolle Aussicht für Deutschlands Ruhe, die aus dem Frieden felbst schon hervordrohte!

In dem Reiche erfolgte jest eine augenblickliche Stille, und ein flüchtiges Band ber Gintracht ichien die getrennten Glieder wieder in einen Reichstörper zu verknüpfen, daß auch das Gefühl für die gemeinschaftliche Wohlfahrt auf eine Zeitlang zurücktam. Aber die Trennung hatte das innerfte Wefen getroffen, und Die erfte Harmonie wieder herzustellen, war vorbei. So genau der Friede die Rechtsgrenzen beider Teile bestimmt zu haben schien, fo ungleichen Auslegungen blieb er nichtsdeftoweniger unterworfen. Mitten in ihrem hibigsten Rampfe hatte er ben ftreitenden Barteien Stillstand auferlegt, er hatte den Teuerbrand zugedect, nicht gelöscht, und unbefriedigte Ansprüche blieben auf beiden Seiten zuruck. Die Ratholischen glaubten zu viel verloren, die Evangelischen zu wenig errungen zu haben; beide halfen fich bamit, ben Frieden, den sie jest noch nicht zu verlegen wagten, nach ihren Absichten zu erklären.

Dasselbe mächtige Motiv, welches so manche protestantische Kürsten so geneigt gemacht hatte, Luthers Behre zu umfassen, Die Besiknehmung von den geistlichen Stiftern war nach geschlof= senem Frieden nicht weniger wirksam als vorher, und was von mittelbaren Stiftern noch nicht in ihren Sänden mar, mußte bald in dieselben wandern. Gang Niederdeutschland mar in turger Zeit weltlich gemacht: und wenn es mit Oberdeutschland anders war, fo lag es an dem lebhaftesten Widerstande der Ratholischen, die hier das Übergewicht hatten. Jede Partei drückte oder unterbruckte, wo sie die mächtigere war, die Anhänger der andern; die geiftlichen Fürsten besonders, als die wehrlosesten Glieder des Reichs, wurden unaufhörlich durch die Vergrößerungsbegierde ihrer unkatholischen Nachbarn geängstigt. Wer zu ohnmächtig war, Gewalt durch Gewalt abzuwenden, flüchtete fich unter die Flügel ber Juftig, und die Spolienklagen gegen protestantische Stände häuften sich auf dem Reichsgerichte an, welches bereitwillig genug war, den angeklagten Teil mit Sentenzen zu verfolgen, aber zu wenig unterftütt, um fie geltend zu machen. Der Friede, welcher den Ständen des Reichs die vollkommene Religionsfreiheit ein= räumte, hatte doch einigermaßen auch für den Unterthan gesorgt, indem er ihm das Recht ausbedung, das Land, in welchem feine Religion unterdrückt war, unangefochten zu verlaffen. Aber vor ben Gewaltthätigkeiten, womit der Landesherr einen gehaften Unterthan drücken, vor den namenlosen Drangsalen, wodurch er dem Auswandernden den Abzug erschweren, vor den fünstlich gelegten Schlingen, worein die Arglift, mit der Stärke verbunden, Die Gemüter verstricken fann, konnte der tote Buchstabe dieses Friedens ihn nicht schützen. Der katholische Unterthan protestantischer Herren klagte laut über Verletzung des Religionsfriedens der evangelische noch lauter über die Bedrückungen, welche ihm von feiner katholischen Obrigkeit widerfuhren. Die Erbitterung und Streitsucht der Theologen vergiftete jeden Vorfall, der an fich unbedeutend war, und feste die Gemüter in Flammen; glücklich genug, wenn sich diese theologische Wut an dem gemeinschaftlichen Religionsfeind erschöpft hätte, ohne gegen die eignen Religions= verwandten ihr Gift auszuspriken.

Die Einigkeit der Protestanten unter fich felbst würde doch endlich hingereicht haben, beide streitende Parteien in einer gleichen Schwankung zu erhalten und dadurch den Frieden zu verlängern: aber, um die Verwirrung pollkommen zu machen, perschwand biefe

Cintracht balb. Die Lehre, welche Zwingli in Zürich und Calvin in Genf verbreitet hatten, fing bald auch in Deutschland an, festen Boden zu gewinnen und die Protestanten unter fich selbst zu ent= zweien, daß fie einander kaum mehr an etwas anderm als dem gemeinschaftlichen Saffe gegen bas Papfttum erkannten. Die Protestanten in diesem Zeitraume glichen benjenigen nicht mehr, welche fünfzig Jahre vorher ihr Bekenntnis zu Augsburg übergeben hatten, und die Ursache dieser Beränderung ift - in eben Diesem Augsburgischen Bekenntnis zu suchen. Dieses Bekenntnis fette bem protestantischen Glauben eine positive Grenze, ehe noch ber erwachte Forschungsgeist sich diese Grenze gefallen ließ, und Die Protestanten verscherzten unwissend einen Teil bes Gewinns, ben ihnen der Abfall von dem Papsttum versicherte. Gleiche Beschwerden gegen die römische Hierarchie und gegen die Migbräuche in dieser Kirche, eine gleiche Mißbilligung ber katholischen Lehr= begriffe würden hinreichend gewesen sein, den Bereinigungspunkt für die protestantische Kirche abzugeben; aber fie suchten biesen Bereinigungspuntt in einem neuen positiben Glaubenssystem, fetten in dieses das Unterscheidungszeichen, den Vorzug, das Wefen ihrer Kirche, und bezogen auf dieses den Vertrag, den sie mit den Katholischen schlossen. Bloß als Anhänger der Konsession gingen fie ben Religionsfrieden ein; die Ronfessionsverwandten allein hatten Anteil an der Wohlthat dieses Friedens. Wie also auch der Erfolg fein mochte, fo stand es gleich schlimm um die Konfessionsverwandten. Dem Geift der Forschung war eine blei= bende Schranke gefett, wenn den Borichriften der Ronfession ein blinder Gehorsam geleistet wurde; der Bereinigungspunkt aber war verloren, wenn man fich über die festgesetzte Formel entzweite. Zum Unglück ereignete sich beides, und die schlimmen Folgen von beidem stellten sich ein. Gine Partei hielt standhaft fest an dem ersten Bekenntnis; und wenn sich die Calvinisten davon entfernten, to geschah es nur, um sich auf ähnliche Art in einen neuen Lehr= begriff einzuschließen.

Reinen scheinbarern Vorwand hätten die Protestanten ihrem gemeinschaftlichen Feinde geben können, als diese Uneinigkeit unter fich felbst, kein erfreuenderes Schauspiel, als die Erbitterung, womit fie einander wechselseitig verfolgten. Wer konnte es nun ben Ratholischen zum Berbrechen machen, wenn sie die Dreistigkeit lächer= lich fanden, mit welcher die Glaubensverbefferer fich angemaßt hatten, das einzig wahre Religionsspstem zu verkündigen? wenn

fie von Protestanten selbst die Waffen gegen Protestanten ent= lehnten? wenn fie sich bei diesem Widerspruche der Meinungen an die Autorität ihres Glaubens festhielten, für welchen gum Teil boch ein ehrwürdiges Altertum und eine noch ehrwürdigere Stimmenmehrheit fprach? Aber die Protestanten tamen bei Diefer Trennung auf eine noch ernsthaftere Art ins Gedränge. Auf Die Konfessionsverwandten allein war der Religionsfriede gestellt, und die Ratholischen brangen nun auf Erklärung, wen biese für ihren Glaubensgenoffen erkannt wiffen wollten. Die Evangelischen konnten die Reformierten in ihren Bund nicht einschließen, ohne ihr Gewiffen zu beschweren; fie konnten fie nicht bavon ausfchließen, ohne einen nütlichen Freund in einen gefährlichen Feind zu verwandeln. So zeigte diese unselige Trennung den Machinationen der Jesuiten einen Weg, Mißtrauen zwischen beide Parteien zu pflanzen und die Eintracht ihrer Magregeln zu gerftoren. Durch die doppelte Furcht vor den Katholiken und vor ihren eigenen protestantischen Gegnern gebunden, versäumten die Protestanten den nimmer wiederkehrenden Moment, ihrer Kirche ein burchaus gleiches Recht mit der römischen zu ersechten. Und allen diesen Berlegenheiten wären fie entgangen, der Abfall der Refor= mierten ware für die gemeine Sache ganz unschädlich gewesen, wenn man den Bereinigungspunkt allein in der Entfernung bon bem Papsttum, nicht in Augsburgischen Konfessionen, nicht in Ronfordienwerken gesucht hätte.

So fehr man aber auch in allem andern geteilt war, fo begriff man boch einstimmig, daß eine Sicherheit, die man blok ber Machtgleichheit zu danken gehabt hatte, auch nur durch diese Machtgleichheit allein erhalten werden könne. Die fortwährenden Reformationen der einen Partei, die Gegenbemühungen der andern unterhielten die Wachsamkeit auf beiden Seiten, und ber Inhalt bes Religionsfriedens war die Losung eines ewigen Streits. Jeder Schritt, den der andere Teil that, mußte zu Kränkung dieses Friedens abzielen; jeder, den man fich felbst erlaubte, geschah zur Aufrechthaltung biefes Friedens. Richt alle Bewegungen ber Ratholischen hatten eine angreifende Absicht, wie ihnen von der Gegenpartei schuld gegeben wird; vieles, was fie thaten, machte ihnen die Selbstverteidigung gur Pflicht. Die Protestanten hatten auf eine nicht zweideutige Art gezeigt, wozu die Katholischen sich zu versehen hatten, wenn fie das Unglück haben follten, der unter= liegende Teil zu fein. Die Lufternheit der Protestanten nach ben geiftlichen Gutern ließ fie keine Schonung, ihr Sag keine Groß-

mut, feine Dulbung erwarten.

Aber auch den Protestanten war es zu verzeihen, wenn sie zu ber Redlichkeit der Papisten wenig Vertrauen zeigten. Durch die treuloje und barbarische Behandlungsart, welche man fich in Spanien, Frankreich und den Niederlanden gegen ihre Glaubensge= noffen erlaubte, burch die schändliche Ausflucht katholischer Fürsten, fich von den heiligsten Giden durch den Bapit lossprechen zu lassen, burch ben abscheulichen Grundsat, daß gegen Reter tein Treu und Glaube zu beobachten sei, hatte die katholische Rirche in den Augen aller Redlichen ihre Ehre verloren. Reine Berficherung, kein noch so fürchterlicher Gid konnte aus dem Munde eines Ba= piften ben Protestanten beruhigen. Wie hatte der Religionsfriede es gekonnt, den die Jesuiten durch gang Deutschland nur als ein Interim, als eine einstweilige Konvenienz abschilderten, ber in

Rom felbst feierlich verworfen ward!

Die allgemeine Kirchenversammlung, auf welche in diesem Frieden hingewiesen worden, war unterdeffen in der Stadt Trident vor sich gegangen: aber, wie man nicht anders erwartet hatte, ohne die streitenden Religionen vereinigt, ohne auch nur einen Schritt zu dieser Vereinigung gethan zu haben, ohne von den Protestanten auch nur beschickt worden zu sein. Feierlich waren Diese nunmehr von der Kirche verdammt, für deren Repräsentanten sich das Konfilium ausgab. — Konnte ihnen ein profaner, und noch dazu durch die Waffen erzwungener Vertrag vor dem Bann ber Kirche eine hinlängliche Sicherheit geben — ein Vertrag, der fich auf eine Bedingung stütte, welche ber Schluß des Konfiliums aufzuhet en schien? An einem Scheine des Rechts fehlte es alfo nicht mehr, wenn sich die Ratholischen sonst mächtig genug fühlten, den Religionsfrieden zu verleten — von jett an also schütte die Protestanten nichts mehr, als der Respett vor ihrer Macht.

Mehreres tam dazu, das Miktrauen zu vermehren. Spanien, an welche Macht das katholische Deutschland sich lehnte, lag da= mals mit den Niederländern in einem heftigen Kriege, der den Rern ber spanischen Macht an die Grenzen Deutschlands gezogen hatte. Wie schnell standen diese Truppen im Reiche, wenn ein entscheidender Streich sie hier notwendig machte! Deutschland war damals eine Vorratskammer des Kriegs für fast alle europäischen Mächte. Der Religionskrieg hatte Solbaten barin angehäuft, die der Friede außer Brot sette. Go vielen voneinander unabhängigen Fürsten war es leicht, Kriegsheere zusammenzubringen, welche sie alsdann, sei's aus Gewinnsucht oder aus Parteigeist, an fremde Mächte verliehen. Mit deutschen Truppen betriegte Philipp der Zweite die Riederlande, und mit deutschen Truppen verteidigten sie sich. Sine jede solche Truppenverbung in Deutschland schreckte immer eine von beiden Religionsparteien auf; sie konnte zu ihrer Unterdrückung abzielen. Sin herumwandernder Gesandter, ein außerordentlicher pöpflicher Eegat, eine Zusammenkunst von Fürsten, jede ungewöhnliche Erscheinung mußte dem einen oder dem andern Teile Verderben bereiten. So stand Deutschland gegen ein halbes Jahrhundert, die Hand an dem Schwert; jedes rauschende Blatt erschreckte.

Ferdinand der Erste, König von Ungarn, und sein vortrefflicher Sohn, Maximilian der Zweite, hielten in diefer bedenklichen Epoche die Zügel des Reichs. Mit einem Bergen voll Aufrichtigkeit, mit einer wirklich hervischen Geduld hatte Ferdi= nand den Religionsfrieden zu Augsburg vermittelt und an ben undankbaren Versuch, beide Kirchen auf dem Konfilium zu Trident zu vereinigen, eine vergebliche Mühe verschwendet. Von feinem Neffen, dem spanischen Philipp, im Stich gelassen, qualeich in Siebenbürgen und Ungarn von den fiegreichen Waffen der Türken bedrängt, wie hätte sich dieser Raifer sollen in den Sinn kommen laffen, den Religionsfrieden zu verleten und fein eigenes mübevolles Werk zu vernichten? Der große Aufwand des immer fich erneuernden Türkenkriegs konnte von den sparsamen Beiträgen feiner erschöpften Erblande nicht bestritten werden: er brauchte also den Beiftand des Reichs, und der Religionsfriede allein hielt das geteilte Reich noch in einem Körper zusammen. Das ökonomische Bedürfnis machte ihm die Protestanten nicht weniger nötia, als die Ratholischen, und leate ihm also auf, beide Teile mit gleicher Gerechtigkeit zu behandeln, welches bei fo fehr wider= streitenden Forderungen ein mahres Riesenwerk war. Auch fehlte viel, daß der Erfolg feinen Wünschen entsprochen hatte: feine Nachgiebigkeit gegen die Protestanten hatte bloß dazu gedient, feinen Enkeln ben Arieg aufzuheben, ber fein fterbendes Auge verschonte. Nicht viel glücklicher war sein Sohn Maximilian, den vielleicht nur der Zwang der Umstände hinderte, dem vielleicht nur ein längeres Leben fehlte, um die neue Religion auf den Raiserthron zu erheben. Den Bater hatte die Notwendiakeit Schonung gegen die Protestanten gelehrt; die Notwendigkeit und

bie Billigfeit biftierten fie feinem Sohne. Der Enkel bufte es teuer, daß er weder die Billigkeit hörte, noch der Notwendigkeit

gehorchte.

Sechs Söhne hinterließ Maximilian, aber nur der älteste von diefen, Erzberzog Rudolf, erbte seine Staaten und bestieg den kaiferlichen Thron; die übrigen Brüder wurden mit schwachen Apanagen abgefunden. Wenige Nebenländer gehörten einer Seitenlinie an, welche Rarl von Steiermart, ihr Oheim, fortführte: boch wurden auch diese ichon unter Ferdinand dem Zweiten, feinem Sohne, mit der übrigen Erbschaft vereinigt. Diese Länder also ausgenommen, versammelte sich nunmehr die ganze ansehn= liche Macht des Saufes Ofterreich in einer einzigen Sand, aber

zum Unglück in einer schwachen.

Rudolf der Zweite war nicht ohne Tugenden, die ihm die Liebe der Menschen hätte erwerben müffen, wenn ihm das Los eines Privatmanns gefallen wäre. Sein Charakter war mild, er liebte den Frieden, und den Wiffenschaften — besonders der Astronomie, Naturlehre, Chemie und dem Studium der Anti= auitäten — ergab er fich mit einem leidenschaftlichen Sange, der ihn aber zu einer Zeit, wo die bedenkliche Lage der Dinge die angeftrengteste Aufmerksamkeit beischte und seine erschöpften Kinanzen die höchste Sparsamkeit nötig machten, von Regierungsgeschäften zurückzog und zu einer höchft schädlichen Verschwendung reizte. Sein Geschmack an der Sternfunst verirrte sich in aftrologische Träumereien, benen fich ein melancholisches und furchtsames Gemut, wie das feinige war, fo leicht überliefert. Diefes und eine in Spanien zugebrachte Jugend öffnete sein Ohr ben schlimmen Ratschlägen ber Jefuiten und den Gingebungen des spanischen Sofs, die ihn zulet unumschränkt beherrschten. Von Liebhabereien angezogen, die seines großen Postens so wenig würdig waren, und von lächerlichen Wahrsagungen geschreckt, verschwand er nach spanischer Sitte por seinen Unterthanen, um sich unter seinen Gemmen und Antiken, in seinem Laboratorium, in seinem Marstalle zu verbergen, während daß die gefährlichste Zwietracht alle Bande des deutschen Staatskörpers auflöfte und die Flamme ber Empörung schon anfing, an die Stufen seines Thrones zu schlagen. Der Zugang zu ihm war jedem, ohne Ausnahme, verfperrt; unausgefertigt lagen die bringenoften Geschäfte: die Ausficht auf die reiche spanische Erbschaft verschwand, weil er unschlüffig blieb, ber Infantin Ifabella feine Sand zu geben;

bem Reiche drohte die fürchterlichste Anarchie, weil er, obgleich felbst ohne Erben, nicht dahin zu bringen war, einen römischen König erwählen zu laffen. Die öfterreichischen Landstände fagten ihm den Gehorsam auf, Ungarn und Siebenbürgen entriffen fich seiner Hoheit, und Böhmen säumte nicht lange, diesem Beispiel zu folgen. Die Nachkommenschaft bes fo gefürchteten Rarl des Fünften schwebte in Gefahr, einen Teil ihrer Befikungen an die Türken, den andern an die Protestanten zu verlieren und unter einem furchtbaren Fürstenbund, den ein großer Monarch in Europa gegen fie zusammenzog, ohne Rettung zu erliegen. In dem Innern Deutschlands geschah, was von jeher geschehen war, wenn es dem Thron an einem Kaiser, oder dem Raiser an einem Raisersinne fehlte. Gekränkt ober im Stich aelaffen von dem Reichsoberhaupt, helfen die Stände fich felbit, und Bundniffe muffen ihnen die fehlende Autorität des Raifers ersetzen. Deutschland teilt sich in zwei Unionen, die einander gewaffnet gegenüberstehen; Rudolf, ein verachteter Gegner der einen und ein ohnmächtiger Beschützer ber andern, steht mukig und überflüffig zwischen beiden, gleich unfähig, die erste zu zerftreuen und über die andere zu herrschen. Was hatte auch bas beutsche Reich von einem Fürsten erwarten sollen, der nicht einmal vermögend war, seine eigenen Erbländer gegen einen inner= lichen Teind zu behaupten? Den ganglichen Ruin bes öfterreichi= schen Geschlechts aufzuhalten, tritt sein eigenes Saus gegen ihn zusammen, und eine mächtige Faktion wirft sich seinem Bruder in die Arme. Aus allen seinen Erbstaaten vertrieben, bleibt ihm nichts mehr zu verlieren, als der Raiserthron, und der Tod reikt ihn noch eben zeitig genug weg, um ihm diese lette Schande zu eriparen.

Deutschlands schlimmer Genius war es, der ihm gerade in dieser bedenklichen Spoche, wo nur eine geschmeidige Alugheit und ein mächtiger Arm den Frieden des Reichs retten konnte, einen Rudolf zum Kaiser gab. In einem ruhigern Zeitpunkt hätte der deutsche Staatskörper sich selbst geholsen, und in einer mystischen Dunkelheit hätte Audolf, wie so viele andre seines Ranges, seine Blößen versteckt. Das dringende Bedürfnis der Tugenden, die ihm sehlten, riß seine Anfähigkeit ans Licht. Deutschlands Lage forderte einen Kaiser, der durch eigne Hilfsmittel seinen Entscheidungen Gewicht geben konnte, und die Erbstaaten Rusdolfs, so ansehnlich sie auch waren, befanden sich in einer Lage, die den Regenten in die äußerste Berlegenheit setze.

Die öfterreichischen Prinzen waren zwar katholische Fürsten, und noch bazu Stugen bes Papfttums; aber es fehlte viel, daß ihre Länder katholische Länder gewesen wären. Auch in diese Gegenden waren die neuen Meinungen eingedrungen, und beaunstigt von Ferdinands Bedrängnissen und Maximilians Gute, hatten fie fich mit schnellem Glück in benfelben verbreitet. Die öfterreichischen Länder zeigten im kleinen, was Deutschland im großen war. Der größere Teil des Herren= und Ritterftandes war ebangelisch, und in ben Städten hatten die Protestanten bei weitem das Übergewicht errungen. Nachdem es ihnen geglückt war, einige aus ihrem Mittel in die Landschaft zu bringen, so wurde unvermerkt eine landschaftliche Stelle nach ber andern, ein Rollegium nach dem andern mit Protestanten besetzt und die Ratholiten daraus verbrängt. Gegen den zahlreichen Herren- und Ritterstand und die Abgeordneten der Städte war die Stimme weniger Pralaten zu ichwach, welche das ungezogene Gespötte und die frankende Berachtung der Übrigen noch vollends von dem Landtage verscheuchte. So war unvermerkt der ganze öfterreichische Landtag protestantisch, und die Reformation that von jest an die schnellsten Schritte zu einer öffentlichen Existenz. Bon den Landftänden war der Regent abhängig, weil sie es waren, die ihm Die Steuern abschlagen und bewilligen konnten. Sie benutten bie Geldbedürfniffe, in benen fich Ferdinand und fein Sohn befanden, eine Religionsfreiheit nach der andern von diesen Für= ften zu erpressen. Dem Berren- und Ritterstand gestattete endlich Maximilian die freie Ausübung ihrer Religion, doch nur auf ihren eigenen Territorien und Schlöffern. Der unbescheibene Schwärmereifer ber evangelischen Prediger überschritt dieses von ber Beisheit geftectte Biel. Dem ausbrücklichen Berbot zuwiber ließen sich mehrere berselben in den Landstädten und selbst zu Wien öffentlich hören, und das Bolk drängte sich scharenweise zu diesem neuen Evangelium, dessen beste Würze Anzüglichkeiten und Schimpfreden ausmachten. So wurde dem Fanatismus eine immerwährende Rahrung gegeben und der haß beiber einander jo nahestehenden Kirchen burch den Stachel ihres unreinen Gifers vergiftet.

Unter den Erbstaaten des Hauses Österreich war Ungarn nebst Siebenbürgen die unsicherste und am schwersten zu behaup= tende Besitzung. Die Unmöglichkeit, diese beiden Länder gegen die nahe und überlegene Macht der Türken zu behaupten, hatte

schon Ferdinand zu bem unrühmlichen Schritte vermocht, ber Pforte durch einen jährlichen Tribut die oberste Soheit über Siebenbürgen einzugestehen — ein schädliches Bekenntnis der Ohn= macht und eine noch gefährlichere Anreizung für den unruhigen Aldel, wenn er Ursache zu haben glaubte, sich über seinen Herrn zu beschweren. Die Ungarn hatten sich dem Saufe Ofterreich nicht unbedinat unterworfen. Sie behaupteten die Wahlfreiheit ihrer Krone und forderten tropig alle ständischen Rechte, welche von dieser Wahlfreiheit unzertrennlich find. Die nahe Nachbar= schaft des türkischen Reichs und die Leichtigkeit, ungestraft ihren Herrn zu wechseln, bestärfte die Magnaten noch mehr in diesem Trobe; unzufrieden mit der öfterreichischen Regierung, warfen fie fich den Osmanen in die Arme; unbefriedigt von diesen, tehrten sie unter deutsche Hoheit zurück. Der öftere und rasche Abergang von einer Herrschaft zur andern hatte fich auch ihrer Denkungsart mitgeteilt; ungewiß, wie ihr Land zwischen beutscher und ottomanischer Hoheit schwebte, schwankte auch ihr Sinn zwischen Abfall und Unterwerfung. Je unglücklicher beide Län= ber sich fühlten, zu Provinzen einer auswärtigen Monarchie herabgesett zu sein, besto unüberwindlicher war ihr Bestreben, einem Herrn aus ihrer Mitte zu gehorchen; und so wurde es einem unternehmenden Edelmann nicht schwer, ihre Huldigung zu erhalten. Voll Bereitwilligkeit reichte der nächste türkische Baffa einem Rebellen gegen Ofterreich Zepter und Krone; eben fo bereitwillig bestätigte man in Ofterreich einem andern ben Besitz der Provingen, Die er der Pforte entriffen hatte, aufrieden. auch nur einen Schatten von Hoheit gerettet und eine Vormauer gegen die Türken dadurch gewonnen zu haben. Mehrere folder Magnaten, Bathori, Bofchkai, Ragoczn, Bethlen, ftanden auf diese Art nacheinander in Siebenbürgen und Ungarn als zinsbare Könige auf, welche sich durch keine andere Staats= funft erhielten, als diefe: sich an den Feind anzuschließen, um ihrem Geren desto furchtbarer zu fein.

Ferdinand, Maximilian und Rudolf, alle drei Beherrscher von Siebenbürgen und Ungarn, erschöpften das Mark ihrer übrigen Länder, um diese beiden gegen die Überschwemmungen der Türken und gegen innere Rebellionen zu behaupten. Verhee= rende Kriege wechselten auf diesem Boden mit kurzen Waffenstill= ftanden ab, die nicht viel beffer waren. Berwüftet lag weit und breit das Land, und der migbandelte Unterthan führte gleich

große Beschwerden über seinen Feind und seinen Beschützer. Auch in diese Länder war die Reformation eingedrungen, wo sie unter dem Schute der ständischen Freiheit, unter der Decke des Tumults. merkliche Fortschritte machte. Auch diese tastete man jest unbor= fichtig an, und ber politische Fattionsgeist wurde gefährlicher durch religiöse Schwärmerei. Der siebenbürgische und ungarische Abel erhebt, von einem tühnen Rebellen Bofchkai angeführt, die Fahne ber Empörung. Die Anführer in Ungarn find im Begriff, mit ben migveranügten Protestanten in Ofterreich, Mähren und Böhmen gemeine Sache zu machen und alle diese Länder in einer furchtbaren Rebellion fortzureißen. Dann war der Untergang bes Hauses Ofterreich gewiß, der Untergang des Papsttums in

diesen Ländern unvermeidlich.

Längst schon hatten die Erzherzöge von Österreich, des Raisers Brüder, dem Verderben ihres Saufes mit stillem Unwillen zuge= feben; dieser lette Vorfall bestimmte ihren Entschluß. Erzherzog Matthias, Maximilians zweiter Sohn, Statthalter in Ungarn und Rudolfs vermutlicher Erbe, trat hervor, Habsburgs finkendem Hause sich zur Stütze anzubieten. In jugendlichen Jahren und von einer falschen Ruhmbegierde übereilt, hatte diefer Pring, dem Interesse seines Saufes zuwider, den Einladungen einiger niederländischen Rebellen Gehör gegeben, welche ihn in ihr Vaterland riefen, um die Freiheiten der Nation gegen seinen eigenen Anverwandten, Philipp ben Zweiten, zu verteibigen. Matthias, der in der Stimme einer einzelnen Faktion die Stimme bes ganzen niederländischen Bolfs zu vernehmen glaubte, erschien auf diefen Ruf in den Niederlanden. Aber der Erfolg entsprach ebensowenig den Wünschen der Brabanter, als seinen eigenen Erwartungen, und ruhmlos zog er sich aus einer unweisen Unternehmung. Defto ehrenvoller war feine zweite Erscheinung in der politischen Welt.

Nachdem seine wiederholtesten Aufforderungen an den Kaifer ohne Wirkung geblieben, berief er die Erzherzöge, feine Brüder und Bettern, nach Prefiburg und pflog Kat mit ihnen über des Saufes machsende Gefahr. Ginftimmig übertragen die Brüder ihm, als dem Altesten, die Verteidigung ihres Erbteils, das ein blod= finniger Bruder verwahrlofte. Alle ihre Gewalt und Rechte legen fie in die Sand dieses Altesten und bekleiden ihn mit souveraner Bollmacht, über bas gemeine Befte mit Ginficht zu verfügen. Alsobald eröffnet Matthias Unterhandlungen mit der Pforte

und mit den ungarischen Rebellen, und seiner Seschicklichkeit gelingt es, den Überrest Ungarns durch einen Frieden mit den Türken und durch einen Vertrag mit den Rebellen Österreichs Unsprüche auf die verlornen Provinzen zu retten. Aber Rudolf, ebenso eisersüchtig auf seine landesherrliche Gewalt, als nachlässig, sie zu behaupten, hält mit der Bestätigung dieses Friedens zurück, den er als einen strasbaren Eingriff in seine Hoheit betrachtet. Er beschuldigt den Erzherzog eines Verständnisses mit dem Feinde und verräterischer Absichten auf die ungarische Krone.

Die Geschäftigkeit des Matthias war nichts weniger als frei von eigennükigen Entwürfen gewesen; aber das Betragen bes Raisers beschleunigte die Ausführung dieser Entwürfe. Der 3uneigung der Ungarn, denen er fürzlich den Frieden geschenkt hatte, burch Dankbarkeit, burch seine Unterhändler der Ergebenheit des Abels verfichert und in Öfterreich felbst eines gablreichen Anhanas gewiß, waat er es nun, mit seinen Absichten lauter hervorzutreten und, die Waffen in der Sand, mit dem Raifer zu rechten. Die Protestanten in Ofterreich und Mahren, lange schon zum Aufstand bereit und jest von dem Erzberzog durch die versprochene Religionsfreiheit gewonnen, nehmen laut und öffentlich feine Partei, und ihre längst gedrohte Berbindung mit den rebellischen Ungarn kommt wirklich zustande. Gine furchtbare Verschwörung hat sich auf einmal gegen ben Raiser gebildet. Bu spät entschließt er sich, den begangenen Fehler zu verbeffern; umfonst versucht er, diesen verderblichen Bund aufzulösen. Schon hat alles die Waffen in der Sand: Ungarn, Ofterreich und Mähren haben dem Matthias gehuldigt, welcher schon auf dem Wege nach Böhmen ift, um bort den Raiser in seiner Burg aufzusuchen und die Nerven seiner Macht zu zerschneiben.

Das Königreich Böhmen war für Österreich eine nicht viel ruhigere Besitzung als Ungarn, nur mit dem Unterschied, daß hier mehr politische Ursachen, dort mehr die Religion die Zwietracht unterhielten. In Böhmen war ein Jahrhundert vor Luther das erste Feuer der Religionskriege ausgebrochen, in Böhmen entzündete sich ein Jahrhundert nach Luther die Flamme des Dreißigiährigen Kriegs. Die Sekte, welcher Johann Huß die Entstehung gegeben, lebte seitdem noch fort in Böhmen, einig mit der römischen Kirche in Zeremonie und Lehre, den einzigen Artikel des Abendmahls ausgenommen, welches der Hussigen Artikel des Abendmahls ausgenommen, welches der Hussigen Kire

chenversammlung in einem eigenen Vertrage (ben böhmischen Kompattaten) Suffens Unhängern zugestanden, und wiewohl es nachher von den Papsten widersprochen wurde, jo fuhren fie bennoch fort, es unter dem Schute ber Gefete zu genießen. Da der Gebrauch des Relchs das einzige erhebliche Unterscheidungszeichen bieser Sette ausmachte, so bezeichnete man sie mit dem Namen der Utraquisten (der in beiderlei Gestalt Rommunizierenden), und fie gefielen fich in diefem Namen, weil er fie an ihr fo teures Vorrecht erinnerte. Aber in diesem Namen verbarg fich auch die weit ftrengere Sette der bohmischen und mahrischen Brüder, welche in weit bedeutendern Punkten von der herrschenden Kirche abwichen und mit den deutschen Protestanten sehr viel Uhnliches hatten. Bei beiden machten die deutschen sowohl als die schwei= zerischen Religionsneuerungen ein schnelles Glück, und ber Name ber Utraquisten, womit fie ihre veränderten Grundsätze noch im= mer zu bedecken mußten, schütte fie bor ber Berfolgung.

Im Grunde war es nichts mehr als der Name, was fie mit jenen Utraquisten gemein hatten; bem Wesen nach waren sie gang Protestanten. Voll Zuversicht auf ihren mächtigen Anhang und auf des Raifers Toleranz, magten fie fich unter Maximilians Regierung mit ihren wahren Gefinnungen an das Licht. Sie fetten nach dem Beispiel der Deutschen eine eigne Konfession auf, in welcher sowohl Lutheraner als Reformierte ihre Meinungen er= fannten, und wollten alle Privilegien der ehemaligen utraquifti= schen Kirche auf diese neue Konfession übertragen haben. Dieses Gefuch fand Widerspruch bei ihren katholischen Mitständen, und fie mußten fich mit einem blogen Wort ber Verficherung aus bem

Munde des Raifers begnügen.

Solange Maximilian lebte, genoffen fie einer vollkommenen Dulbung auch in ihrer neuen Gestalt; unter seinem Nachfolger änderte fich die Szene. Gin kaiserliches Edikt erschien, welches ben fogenannten bohmischen Brüdern die Religionsfreiheit abfprach. Die böhmischen Brüber unterschieden sich in nichts von ben übrigen Utraquisten; das Urteil ihrer Berdammung mußte baber alle böhmischen Konfessionsverwandten auf gleiche Art treffen. Alle fetten fich beswegen dem kaiferlichen Mandat auf bem Landtag entgegen, aber ohne es umftogen zu können. Der Raiser und die katholischen Stände stüßten sich auf die Kompak-taten und auf das böhmische Landrecht, worin sich freilich zum Vorteil einer Religion noch nichts fand, die bamals die Stimme der Nation noch nicht für sich hatte. Aber wie viel hatte sich seitbem verändert! Was damals bloß eine unbedeutende Sekte war, war jetzt herrschende Kirche geworden — und war es nun etwas anders, als Schikane, die Grenzen einer neu aufgekommenen Religion durch alte Verträge bestimmen zu wollen? Die böhmischen Protestanten beriesen sich auf die mündliche Versicherung Maximilians und auf die Religionsfreiheit der Deutschen, denen sie in keinem Stücke nachgesetzt sein wollten. Umsonst, sie wurden abgewiesen.

So standen die Sachen in Böhmen, als Matthias bereits Herr von Ungarn, Öfterreich und Mähren, bei Kollin erschien, auch die böhmischen Landstände gegen den Raifer zu empören. Des letztern Berlegenheit stieg aufs höchste. Bon allen seinen übrigen Erbstaaten verlassen, setzte er seine letzte Hoffnung auf die böhmischen Stände, von denen vorauszusehen war, daß fie feine Not zu Durchsetzung ihrer Forderungen migbrauchen würden. Nach langen Jahren erschien er zu Prag wieder öffentlich auf bem Landtag, und um auch bem Bolfe zu zeigen, bag er wirklich noch lebe, mußten alle Fensterläden auf dem Sofgang geöffnet werden, den er passierte: Beweis genug, wie weit es mit ihm gefommen war. Was er befürchtet hatte, geschah. Die Stände, welche ihre Wichtigkeit fühlten, wollten fich nicht eher zu einem Schritte verstehen, bis man ihnen über ihre ständischen Privile= gien und die Religionsfreiheit vollkommene Sicherheit geleistet hätte. Es war vergeblich, sich jest noch hinter die alten Ausflüchte zu verkriechen; des Kaisers Schicksal war in ihrer Gewalt, und er mußte fich in die Notwendigkeit fügen. Doch geschah dieses nur in betreff ihrer übrigen Forderungen; die Religions= angelegenheiten behielt er sich vor, auf dem nächsten Landtage zu berichtigen.

Run ergriffen die Böhmen die Waffen zu seiner Verteibigung, und ein blutiger Bürgerkrieg sollte sich nun zwischen beiden Brüsbern entzünden. Aber Rudolf, der nichts so sehr fürchtete, als in dieser stlavischen Abhängigkeit von den Ständen zu bleiben, erwartete diesen nicht, sondern eilte, sich mit dem Erzherzog, seinem Bruder, auf einem friedlichen Wege abzusinden. In einer förmlichen Entsagungsakte überließ er demselben, was ihm nicht mehr zu nehmen war, Österreich und das Königreich Ungarn, und erkannte ihn als seinen Rachsolger auf dem böhmischen Throne.

Teuer genug hatte sich der Raifer aus diesem Bedrängnis

gezogen, um sich unmittelbar barauf in einem neuen zu verwickeln. Die Religionsangelegenheiten ber Böhmen waren auf den nächsten Landtag verwiesen worden; dieser Landtag erschien 1609. Sie forderten dieselbe freie Religionsübung, wie unter dem vorigen Kaiser, ein eigenes Konsistorium, die Einräumung der Prager Atademie und die Ersaubnis, Defensoren oder Freiheitsbeschüßer aus ihrem Mittel aufzustellen. Es blieb bei der ersten Antwort; benn der katholische Teil hatte alle Entschließungen des furcht= famen Raifers gefesselt. So oft und in so drohender Sprache auch die Stände ihre Borftellungen erneuerten, Rudolf beharrte auf der erften Erklärung, nichts über die alten Berträge zu bewilligen. Der Landtag ging unberrichteter Dinge auseinander, und die Stände, aufgebracht über den Raifer, verabredeten unter fich eine eigenmächtige Zusammenkunft zu Brag, um fich selbst zu helfen.

In großer Anzahl erschienen sie zu Prag. Des kaiferlichen Berbots ungeachtet, gingen die Beratschlagungen vor fich, und fast unter den Augen des Kaisers. Die Nachgiebigkeit, die er ansing zu zeigen, bewies ihnen nur, wie sehr sie gefürchtet waren, und vermehrte ihren Trot; in der Hauptsache blieb er unbeweglich. Sie erfüllten ihre Drohungen und faßten ernstlich ben Entschluß, die freie Ausübung ihrer Religion an allen Orten von felbst anzustellen und ben Raiser so lange in seinen Bedürfnissen zu verlaffen, bis er diese Verfügung bestätigt hatte. Sie gingen weiter und gaben sich selbst die Defensoren, die der Raifer ihnen verweigerte. Zehn aus jedem der drei Stände wurden ernannt; man beschloß, auf das schleunigste eine militärische Macht zu errichten, wobei der Hauptbeförderer dieses Aufstands, der Graf von Thurn, als Generalwachtmeister angestellt wurde. Diefer Ernft brachte endlich den Raifer zum Nachgeben, wozu jest sogar die Spanier ihm rieten. Aus Furcht, daß die aufs äußerste gebrachten Stände sich endlich gar dem Könige bon Ungarn in die Arme werfen möchten, unterzeichnete er den merkwürdigen Majestätsbrief der Böhmen, durch welchen sie unter den Nachfolgern dieses Kaisers ihren Aufruhr gerechtfertigt haben.

Die böhmische Ronfession, welche die Stände dem Kaiser Maximilian vorgelegt hatten, erhielt in diesem Majestätsbrief vollkommen gleiche Rechte mit der katholischen Kirche. Den Utra= quisten, wie die böhmischen Protestanten noch immer fortfuhren sich zu nennen, wird die Brager Universität und ein eigenes Konfistorium zugestanden, welches von dem erzbischöslichen Stuhle zu Prag durchaus unabhängig ist. Alle Kirchen, die sie zur Zeit der Ausstellung dieses Briefes in Städten, Dörsern und Märkten bereits innehaben, sollen ihnen bleiben, und wenn sie über diese Zahl noch neue erbauen lassen wollten, so soll dieses dem Herrenund Ritterstande und allen Städten unverboten sein. Diese letzte Stelle im Majestätsbriese ist es, über welche sich nachher der unsglückliche Streit entspann, der Europa in Flammen setzte.

Der Majestätsbrief machte das protestantische Böhmen zu einer Art von Republik. Die Stände hatten die Macht kennen lernen, die sie durch Standhaftigkeit, Eintracht und Harmonie in ihren Mahregeln gewannen. Dem Kaiser blieb nicht viel mehr, als ein Schatten seiner landesherrlichen Gewalt; in der Person der sogenannten Freiheitsbeschührer wurde dem Geist des Aufruhrs eine gefährliche Aufmunterung gegeben. Böhmens Beispiel und Slückwar ein versührerischer Wink für die übrigen Erbstaaten Isterreichs, und alle schieften sich an, ähnliche Privilegien auf einem ähnlichen Wege zu expressen. Der Geist der Freiheit durchlief eine Provinz nach der andern; und da es vorzüglich die Aneinigsteit zwischen den österreichischen Prinzen war, was die Protestanten so glücklich zu benußen gewußt hatten, so eilte man, den Kaiser

mit dem König von Ungarn zu versöhnen.

Aber diese Verföhnung konnte nimmermehr aufrichtig sein. Die Beleidigung war zu schwer, um vergeben zu werden, und Rudolf fuhr fort, einen unauslöschlichen Sak gegen Matthias in seinem Bergen zu nähren. Mit Schmerz und Unwillen berweilte er bei dem Gedanken, daß endlich auch das böhmische Bepter in eine fo verhafte Sand kommen follte; und die Ausficht war nicht viel tröftlicher für ihn, wenn Matthias ohne Erben abginge. Alsdann war Ferdinand, Erzherzog von Grät, das Haupt der Familie, den er ebensowenig liebte. Diesen sowohl als den Matthias von der böhmischen Thronfolge auszuschließen. verfiel er auf den Entwurf, Ferdinands Bruder, dem Erzherzog Leopold, Bischof von Paffau, der ihm unter allen feinen Agnaten der liebste und der verdienteste um seine Verson war, diese Erb= schaft zuzuwenden. Die Begriffe der Böhmen von der Wahlfreiheit ihres Königreichs und ihre Neigung zu Leopolds Person schienen biesen Entwurf zu begünftigen, bei welchem Rudolf mehr feine Parteilichkeit und Rachgier als das Beste seines Saufes zu Rat gezogen hatte. Aber um diefes Projekt durchzuseten, bedurfte es

einer militärischen Macht, welche Rubolf auch wirklich im Bisthum Paffau zusammenzog. Die Bestimmung bieses Korps wußte niemand; aber ein unversehener Einfall, den es, aus Abgang bes Solbes und ohne Wiffen bes Raifers, in Böhmen that, und die Ausschweifungen, die es da verübte, brachte biefes gange Rönigreich in Aufruhr gegen den Kaifer. Umsonst versicherte biefer die böhmischen Stände seiner Unschulb — fie glaubten ihm nicht; umsonft versuchte er den eigenmächtigen Gewaltthätigkeiten feiner Soldaten Einhalt zu thun — sie hörten ihn nicht. In ber Boraussehung, daß es auf Vernichtung des Majestäßbriefes abgesehen sei, bewassneten die Freiheitsbeschützer das ganze protestantische Böhmen, und Matthias wurde ins Land gerusen. Nach Verjagung seiner Passaussichen Truppen blieb der Kaiser, entblößt von aller Hise, zu Prag, wo man ihn, gleich einem eigenen, in seinem eigenen Schlösse bewachte und alle seine Bötanden in seinem eigenen Schlösse war unterdeten und alle seine Käte von ihm entfernte. Matthias war unterdessen unter all-gemeinem Frohlocken in Prag eingezogen, wo Rudolf kurz nachher kleinmutig genug war, ihn als König von Böhmen anzuerkennen. So hart strafte diesen Raifer das Schickfal, daß er seinem Feinde noch lebend einen Thron überlassen mußte, den er ihm nach seinem Tode nicht gegönnt hatte. Seine Demütigung zu vollenden, nötigte man ihn, seine Unterthanen in Böhmen, Schle-sien und der Lausitz durch eine eigenhändige Entsagungsatte aller ihrer Pflichten zu entlaffen; und er that dieses mit zerriffener Seele. Alles, auch die er sich am meisten verpslichtet zu haben glaubte, hatte ihn verlassen. Als die Anterzeichnung geschehen war, warf er den Sut zur Erde und zerbiß die Feder, die ihm einen so schimpflichen Dienst geleistet hatte.

Indem Rudolf eines feiner Erbländer nach bem andern verlor, wurde die Kaiserwürde nicht viel besser von ihm behauptet. Jede der Religionsparteien, unter welche Deutschland verteilt war, fuhr in ihrem Bestreben fort, sich auf Unkosten der andern zu verbessern, oder gegen ihre Angriffe zu verwahren. Je schwäcker die Hand war, welche das Zepter des Reichs hielt, und je mehr sich Protestanten und Katholiken sich selbst überlassen fühlten, desto mehr mußte ihre Aufmerksamkeit aufeinander gespannt werden, besto mehr das gegenseitige Mißtrauen wachsen. Es war genug, daß der Kaiser durch Jesuiten regiert und durch spanische Rat-schläge geleitet wurde, um den Protestanten Ursache zur Furcht und einen Bormand zu Feindseligkeiten zu geben. Der unbe-

fonnene Gifer der Jefuiten, welche in Schriften und auf der Rangel die Gultigkeit des Religionsfriedens zweifelhaft machten, schürte ihr Miftrauen immer mehr und ließ fie in jedem gleich= gultigen Schritt der Ratholischen gefährliche Zwecke vermuten. Alles, was in den kaiferlichen Erblanden zu Ginschränkung der evangelischen Religion unternommen wurde, machte die Aufmerk= samkeit bes gangen protestantischen Deutschlands rege; und eben Dieser mächtige Rückhalt, den die evangelischen Unterthanen Ofter= reichs an ihren Religionsverwandten im übrigen Deutschland fanden, oder zu finden erwarteten, hatte einen großen Anteil an ihrem Trot und an dem schnellen Glück des Matthias. Man glaubte in dem Reiche, daß man den langern Genuß des Religionsfriedens nur den Berlegenheiten zu danken hätte, worein bem Raiser die innerlichen Unruhen in seinen Ländern versetten: und eben darum eilte man nicht, ihn aus diefen Verlegenheiten zu reißen.

Fast alle Angelegenheiten des Reichstags blieben entweder aus Saumseligkeit des Raisers oder durch die Schuld der protestantischen Reichsstände liegen, welche es fich zum Gesetze gemacht hatten, nicht eber zu den gemeinschaftlichen Bedürfniffen des Reichs etwas beizutragen, bis ihre Beschwerben gehoben wären. Diese Beschwerben wurden vorzüglich über das schlechte Regiment des Raifers, über Rränkung des Religionsfriedens und über die neuen Anmagungen bes Reichshofrats geführt, welcher unter diefer Regierung angefangen hatte, zum Nachteil bes Rammergerichts feine Ge= richtsbarkeit zu eweitern. Sonst hatten die Raiser in unwichtigen Fällen für fich allein, in wichtigen mit Zuziehung ber Fürsten, alle Rechtshändel zwischen ben Ständen, die das Fauftrecht nicht ohne sie ausmachte, in höchster Instanz entschieden oder durch faiserliche Richter, die ihrem Soflager folgten, entscheiden laffen. Dieses oberrichterliche Amt hatten sie am Ende des fünfzehnten Jahrhunderts einem regelmäßigen, fortdauernden und stehenden Tribunal, dem Rammergericht zu Speier, übertragen, zu welchem die Stände des Reichs, um nicht durch die Willfür des Kaifers unterdrückt zu werden, sich vorbehielten, die Beifiger zu ftellen, auch die Aussprüche des Gerichts durch periodische Revi= fionen zu untersuchen. Durch den Religionsfrieden war dieses Recht der Stände, das Präsentations= und Visitationsrecht genannt, auch auf die Lutherischen ausgedehnt worden, so daß nunmehr auch protestantische Richter in protestantischen Rechtsbändeln sprachen

und ein scheinbares Gleichgewicht beider Religionen in diesem

höchsten Reichsgericht stattfand.

Aber die Feinde der Reformation und der ständischen Freiheit. wachsam auf jeden Umstand, der ihre Zwecke begünftigte, fanden bald einen Ausweg, den Rugen diefer Einrichtung zu zerstören. Nach und nach kam es auf, daß ein Privatgerichtshof des Raisers, der Reichshofrat in Wien — anfänglich zu nichts anderm beftimmt, als dem Raifer in Ausübung feiner unbezweifelten persönlichen Kaiserrechte mit Rat an die Hand zu geben ein Tribunal, deffen Mitglieder, von dem Raifer allein willfürlich aufgeftellt und von ihm allein befolbet, den Borteil ihres Herrn zu ihrem höchften Gesetze und das Beste der katholischen Religion, zu welcher fie fich befannten, zu ihrer einzigen Richtschnur machen mußten - die höchste Juftig über die Reichsstande ausübte. Bor den Reichshofrat wurden nunmehr viele Rechtshändel zwischen Ständen ungleicher Religion gezogen, über welche zu fprechen nur bem Kammergericht gebührte und vor Entstehung desfelben dem Fürstenrate gebührt hatte. Rein Wunder, wenn die Aussprüche Dieses Gerichtshofs ihren Ursprung verrieten, wenn von fatholischen Richtern und von Kreaturen des Raisers dem Interesse der katholischen Religion und des Kaisers die Gerechtigkeit aufgeopfert wurde. Obgleich alle Reichsstände Deutschlands Urfache zu haben schienen, einem fo gefährlichen Migbrauche in Zeiten zu begegnen, so stellten sich doch bloß allein die Protestanten, welche er am empfindlichften drückte, und unter diesen nicht einmal alle als Verteidiger der deutschen Freiheit auf, die ein so willfürliches Institut an ihrer heiligsten Stelle, an der Gerechtigkeitspflege, verlette. In der That würde Deutschland gar wenig Ursache gehabt haben, sich zu Abschaffung des Faustrechts und Ginsehung bes Kammergerichts Glück zu wünschen, wenn neben bem lettern noch eine willfürliche kaiferliche Gerichtsbarkeit ftattfinden durfte. Die beutschen Reichsstände würden sich gegen jene Zeiten der Barbarei gar wenig verbeffert haben, wenn das Rammergericht, wo fie zugleich mit dem Kaiser zu Gerichte sagen, für welches fie boch das ehemalige Fürstenrecht aufgegeben hatten, aufhören sollte, eine notwendige Instanz zu fein. Aber in ben Röpfen dieses Zeitalters murben oft die feltsamften Widersprüche vereinigt. Dem Namen Raifer, einem Vermächtnisse des despotischen Roms, klebte damals noch ein Begriff von Machtvollkommenheit an, der gegen das übrige Staatsrecht der Deutschen den lächerlichsten Abstich machte, aber nichtsbestoweniger von den Juristen in Schut genommen, von den Beförderern des Despotismus verbreitet und

von den Schwachen geglaubt wurde.

An diese allgemeinen Beschwerden schloß sich nach und nach eine Reihe von besondern Vorfällen an, welche die Besorglichkeit der Protestanten zulett bis zu dem höchsten Miftrauen spannten. Während der spanischen Religionsverfolgungen in den Niederlan= den hatten fich einige protestantische Familien in die katholische Reichsstadt Aachen geflüchtet, wo sie sich bleibend niederließen und unvermerkt ihren Anhang vermehrten. Nachdem es ihnen durch Lift gelungen war, einige ihres Glaubens in den Stadtrat zu bringen, so forderten sie eine eigene Kirche und einen öffentlichen Gottesdienst, welchen fie fich, da fie eine abschlägige Antwort erhielten, nebst bem gangen Stadtregiment auf einem gewaltsamen Wege verschafften. Eine so ansehnliche Stadt in protestantischen Sänden zu sehen, war ein zu harter Schlag für den Raifer und die ganze katholische Partei. Nachdem alle kaiserlichen Ermahnungen und Befehle zu Wiederherstellung des vorigen Zustands fruchtlos geblieben, erklärte ein Schluß des Reichshofrats die Stadt in die Reichsacht, welche aber erst unter der folgenden Regierung voll= zogen wurde.

Von größerer Bedeutung waren zwei andere Versuche der Protestanten, ihr Gebiet und ihre Macht zu erweitern. Aurfürst Gebhard zu Röln, geborner Truchfeß von Waldburg, empfand für die junge Gräfin Agnes von Mansfeld, Ranonissin zu Gerresheim, eine heftige Liebe, die nicht unerwidert blieb. Da die Augen von ganz Deutschland auf dieses Verständnis gerichtet waren, so forderten die Brüder der Gräfin, zwei eifrige Calvinisten, Genugthuung für die beleidigte Ehre ihres Saufes, die, folange der Kurfürst ein katholischer Bischof blieb, durch keine Heirat gerettet werden konnte. Sie drohten dem Kurfürsten, in seinem und ihrer Schwester Blut diese Schande zu tilgen, wenn er nicht sogleich allem Umgang mit der Gräfin entsagte oder ihre Ehre vor bem Altar wiederherstellte. Der Kurfürst, gleichgültig gegen alle Folgen dieses Schrittes, hörte nichts, als die Stimme der Liebe. Sei es, daß er der reformierten Religion überhaupt schon geneigt war, ober daß die Reize seiner Geliebten allein dieses Wunder wirkten — er schwur den katholischen Glauben ab und führte die

schöne Agnes zum Altare.

Der Fall war von der höchsten Bedenklichkeit. Nach dem

Buchstaben bes geiftlichen Vorbehalts hatte der Aurfürst durch diese Apostasie alle Rechte an sein Erzstift verloren, und wenn es ben Katholiken bei irgend einer Gelegenheit wichtig war, den geist= lichen Vorbehalt durchzusehen, so war es bei Kurfürstentümern wichtig. Auf der andern Seite war die Scheidung von der höch= sten Gewalt ein so harter Schritt, und um so härter für einen so zärtlichen Gemahl, der den Wert seines Herzens und seiner Sand durch das Geschenk eines Fürstentums so gern zu erhöhen gewünscht hätte. Der geiftliche Vorbehalt war ohnehin ein beftrittener Artikel des Augsburger Friedens, und dem ganzen protestantischen Deutschland schien es von äußerster Wichtigkeit zu fein, dem katholischen Teile diese vierte Rur zu entreißen. Das Beispiel selbst war schon in mehrern geistlichen Stiftern Nieder= beutschlands gegeben und glücklich burchgesett worden. Mehrere Domkapitularen aus Köln waren bereits Protestanten und auf des Kurfürsten Seite; in der Stadt selbst war ihm ein zahlreicher protestantischer Anhang gewiß. Alle diese Gründe, denen das Bureben seiner Freunde und Verwandten und die Versprechungen vieler deutschen Sofe noch mehr Stärke gaben, brachten den Rurfürsten zu dem Entschluß, auch bei veränderter Religion sein Erzftift beizubehalten.

Aber bald genug zeigte fich's, daß er einen Kampf unternommen hatte, den er nicht endigen konnte. Schon die Freigebung des protestantischen Gottesdienstes in den kölnischen Landen hatte dei den katholischen Gottesdienstes in den kölnischen Landen hatte dei den katholischen Landständen und Domkapitularen den hestigsten Widerspruch gesunden. Die Dazwischenkunst den Kaisers und ein Bannstrahl aus Kom, der ihn als einen Apostaten versluchte und aller seiner sowohl geistlichen als weltlichen Würden entsetzt und aller seiner sowohl geistlichen als weltlichen Würden entsetzt. Der Kurfürst sammelte eine militärische Macht; die Kapitularen thaten ein gleiches. Um sich schnell eines mächtigen Arms zu versichern, eilten sie zu einer neuen Kurfürstenwahl, welche für den Bischof don Lüttich, einen baherischen Prinzen, entschieden wurde.

Ein bürgerlicher Krieg fing jest an, der, bei dem großen Anteil, den beide Religionsparteien in Deutschland an diesem Vorfalle notwendig nehmen mußten, leicht in eine allgemeine Auslösung des Reichsfriedens endigen konnte. Um meisten empörte es die Protestanten, daß der Papst sich hatte herausnehmen dürsten, aus angemaßter apostolischer Gewalt einen Reichsfürsten seiner Reichsmürden zu entkleiden. Noch in den goldnen Zeiten

ihrer geistlichen Herrschaft war den Päpsten dieses Recht widersprochen worden; wie dielmehr in einem Jahrhundert, wo ihr Ansehen bei einem Teile gänzlich gestürzt war und bei dem andern auf sehr schwachen Pseilern ruhte! Alle protestantischen Höfer Deutschlands nahmen sich dieser Sache nachdrücklich bei dem Kaiser an; Heinrich der Vierte von Frankreich, damals noch König von Ravarra, ließ keinen Weg der Unterhandlung unversucht, den deutschen Fürsten die Handhabung ihrer Rechte kräftig zu empsehlen. Der Fall war entscheidend für Deutschlands Freisheit. Vier protestantische Stimmen gegen drei katholische im Kurfürstenrate mußten das Übergewicht der Macht auf protestantische Seite neigen und dem österreichischen Hause den Weg

zum Kaiserthron auf ewig versperren.

Aber Kurfürst Gebhard hatte die reformierte und nicht die lutherische Religion ergriffen; dieser einzige Umstand machte sein Unglück. Die Erbitterung biefer beiden Rirchen gegeneinander ließ es nicht zu, daß die evangelischen Reichsftande den Kurfürften als den Ihrigen ansahen und als einen folchen mit Nachdruck unterstütten. Alle hatten ihm zwar Mut zugesprochen und Hilfe augefagt; aber nur ein apanagierter Pring bes pfälzischen Saufes, Pfalzgraf Johann Rasimir, ein calvinischer Giferer, hielt ihm Wort. Dieser eilte, des kaiferlichen Berbots ungeachtet, mit feinem kleinen Seer ins Kölnische, boch ohne etwas Erhebliches auszurichten, weil ihn der Kurfürst, felbst von dem Rotwendigsten entblößt, gang und gar ohne Silfe ließ. Defto fonellere Fortschritte machte der neupostulierte Kurfürst, den seine baberischen Berwandten und die Spanier von den Niederlanden aus aufs fräftigste unterstütten. Die Gebhardischen Truppen, von ihrem Herrn ohne Sold gelaffen, lieferten dem Feind einen Plat nach bem andern aus; andere wurden zur Übergabe gezwungen. Gebhard hielt sich noch etwas länger in seinen westfälischen Landen, bis er auch hier der Übermacht zu weichen gezwungen war. Nachbem er in Holland und England mehrere vergebliche Verfuche zu feiner Wiederherstellung gethan, zog er fich in bas Stift Straßburg zurud, um dort als Domdechant zu fterben; das erfte Opfer des geiftlichen Vorbehalts, oder vielmehr der schlechten Harmonie unter den beutschen Protestanten.

An diese Kölnische Streitigkeit knüpfte sich furz nachher eine neue in Straßburg an. Mehrere protestantische Domtapitularen aus Köln, die der papstliche Bannstrahl zugleich mit dem Kurfürsten getroffen hatte, hatten sich in dieses Bistum geflüchtet, wo fie gleichfalls Prabenden befagen. Da die katholischen Rapitularen in dem Straßburger Stifte Bedenken trugen, ihnen als Beächteten den Genuß ihrer Prabenden zu geftatten, fo festen fie fich eigenmächtig und gewaltsam in Besitz, und ein mächtiger protestantischer Anhang unter den Bürgern von Strafburg verschaffte ihnen bald die Oberhand in dem Stifte. Die katholischen Domherren entwichen nach Elfaß-Zabern, wo fie unter dem Schutz ihres Bischofs ihr Kapitel als das einzig rechtmäßige fortführten und die in Strafburg Zurückgebliebenen für unecht erklärten. Unterdessen hatten sich diese lettern durch Aufnahme mehrerer protestantischer Mitglieder von hohem Range verstärkt, daß fie fich nach dem Absterben des Bischofs herausnehmen konnten, in ber Perfon des Prinzen Johann Georg von Brandenburg einen neuen protestantischen Bischof zu postulieren. Die katholischen Domherren, weit entfernt, diese Wahl zu genehmigen, postulierten den Bischof von Met, einen Prinzen von Lothringen gu diefer Würde, der feine Erhebung fogleich durch Reindfeligkeiten gegen das Gebiet von Straßburg verkündigte.

Da die Stadt Strafburg für das protestantische Rapitel und ben Prinzen von Brandenburg zu den Waffen griff, die Gegenpartei aber mit Hilfe lothringischer Truppen die Stiftsgüter an fich zu reißen suchte, so kam es zu einem langwierigen Kriege, ber, nach dem Geiste jener Zeiten, von einer barbarischen Verheerung begleitet war. Umsonst trat der Kaiser mit seiner höch= ften Autorität dazwischen, den Streit zu entscheiden: die Stifts= guter blieben noch lange Zeit zwischen beiden Parteien geteilt, bis endlich der protestantische Prinz für ein mäßiges Aquivalent an Gelb seinen Ansprüchen entsagte und also auch hier die katho-

lische Kirche siegreich davon ging.

Noch bedenklicher war für das ganze protestantische Deutsch= land, was sich, bald nach Schlichtung des vorigen Streits, mit Donauwörth, einer schwäbischen Reichsstadt, ereignete. In Diefer fonst katholischen Stadt war unter Ferdinands und seines Sohnes Regierung die protestantische Religionspartei auf dem gewöhnlichen Wege so sehr die herrschende geworden, daß sich die katholischen Cinwohner mit einer Nebenkirche im Aloster bes heiligen Rreuzes begnügen und dem Argernis der Protestanten ihre meisten gottes= bienstlichen Gebräuche entziehen mußten. Endlich waate es ein fanatischer Abt dieses Klosters, ber Bolksstimme zu troben und 40

eine öffentliche Prozession mit Vortragung des Kreuzes und fliegenden Kahnen anzustellen; aber man zwang ihn bald, von diesem Vorhaben abzustehen. Als diefer nämliche Abt, durch eine gun= ftige kaiferliche Erklärung ermuntert, ein Jahr darauf diese Prozeffion wiederholte, schritt man zu offenbarer Gewalt. Der fana= tische Pöbel sperrte den zurücktommenden Klosterbrüdern das Thor, schlug ihre Fahnen zu Boden und begleitete fie unter Schreien und Schimpfen nach Saufe. Gine kaiferliche Citation mar die Folge diefer Gewaltthätigkeit; und als das aufgebrachte Volk fogar Miene machte, sich an den kaiserlichen Rommissarien zu ver= greifen, als alle Versuche einer gütlichen Beilegung von dem fanatischen Saufen rückgängig gemacht wurden, so erfolgte endlich die förmliche Reichsacht gegen die Stadt, welche zu vollstrecken bem Bergog Maximilian von Bagern übertragen wurde. Rleinmut ergriff die sonst so tropige Bürgerschaft bei Annäherung des baberischen Seeres, und ohne Widerstand ftrecte fie die Waffen. Die gangliche Abschaffung der protestantischen Religion in ihren Mauern war die Strafe ihres Bergehens. Die Stadt verlor ihre Privilegien und wurde aus einer schwäbischen Reichsftadt in eine banrische Landstadt verwandelt.

Zwei Umstände begleiteten diesen Vorgang, welche die höchste Aufmerksamkeit ber Protestanten erregen mußten, wenn auch bas Interesse der Religion weniger wirksam bei ihnen gewesen ware. Der Reichshofrat, ein willfürliches und durchaus katholisches Tribunal, deffen Gerichtsbarkeit ohnehin fo heftig von ihnen bestritten wurde, hatte das Urteil gefällt, und dem Berzog von Bayern. bem Chef eines fremden Kreises, hatte man die Bollstreckung des= selben übertragen. So konstitutionswidrige Schritte kundigten ihnen von katholischer Seite gewaltthätige Makregeln an, welche sich leicht auf geheime Berabredungen und einen gefährlichen Plan ftüten und mit der gänglichen Unterdrückung ihrer Religionsfrei=

heit endigen fonnten.

In einem Zuftande, wo das Recht der Stärke gebietet und auf der Machtallein alle Sicherheit beruht, wird immer der schwächste Teil der geschäftigste sein, sich in Verteidigungsftand zu setzen. Dieses war jett ber Kall auch in Deutschland. Wenn von den Ratholiken wirklich etwas Schlimmes gegen die Protestanten beschlossen war, so mußte, der vernünftigsten Berechnung nach, der erste Streich vielmehr in das füdliche als in das nördliche Deutschland schlagen, weil die niederdeutschen Protestanten in einer langen

ununterbrochenen Länderstrecke miteinander zusammenhingen und fich also fehr leicht unterstützen konnten, die oberdeutschen aber, von den übrigen abgetrennt und um und um von katholischen Staaten umlagert, jedem Ginfall bloggeftellt maren. Wenn ferner, wie zu vermuten war, die Katholiken die innern Trennungen der Protestanten benuten und ihren Angriff gegen eine einzelne Religionspartei richten würden, so waren die Calvinisten, als die Schwächern und welche ohnehin vom Religionsfrieden ausge= schloffen waren, augenscheinlich in einer nähern Gefahr, und auf

fie mußte der erfte Streich niederfallen.

Beides traf in den kurpfälzischen Landen zusammen, welche an dem Bergog von Babern einen fehr bedenklichen Nachbar hatten, wegen ihres Rückfalls zum Calvinismus aber von dem Religionsfrieden keinen Schut und von den evangelischen Ständen wenig Beiftand hoffen konnten. Rein deutsches Land hat in fo furzer Zeit fo schnelle Religionswechsel erfahren, als die Pfalz in bamaligen Zeiten. In dem furzen Zeitraum von fechzig Jahren fah man diefes Land, ein unglückliches Spielwerk feiner Beherrscher, zweimal zu Luthers Glaubenslehre schwören und diese Lehre zweimal für ben Calvinismus verlaffen. Rurfürst Friedrich der Dritte war der Augsburgischen Konfession zuerst ungetreu ge= worden, welche fein erstgeborner Sohn und Nachfolger, Ludwig, schnell und gewaltsam wieder zur herrschenden machte. Im ganzen Lande wurden die Calvinisten ihrer Kirchen beraubt, ihre Prediger und felbst die Schullehrer ihrer Religion aus den Grenzen verwiesen, und auch noch in seinem Testamente verfolgte sie der eifrig evangelische Fürst, indem er nur streng orthodoxe Luthe-raner zu Bormündern seines minderjährigen Prinzen ernannte. Aber diefes gesetwidrige Testament vernichtete Pfalzgraf Johann Rasimir, sein Bruder, und nahm nach den Vorschriften der goldnen Bulle Besitz von der Vormundschaft und der ganzen Verwaltung des Landes. Dem neunjährigen Kurfürsten (Friedrich bem Vierten) gab man Calvinische Lehrer, benen aufgetragen war, den lutherischen Keherglauben, selbst wenn es sein müßte mit Schlägen, aus der Seele ihres Zöglings herauszutreiben. Wenn man fo mit dem Herrn verfuhr, fo läßt fich leicht auf die Behandlung des Unterthans schließen.

Unter diesem Friedrich dem Vierten war es, wo sich der pfälgische Sof gang besonders geschäftig zeigte, die protestantischen Stände Deutschlands zu einträchtigen Magregeln gegen bas Haus

Öfterreich zu vermögen und wombalich einen allgemeinen Zufammentritt berfelben zustande zu bringen. Neben bem, baß biefer Hof burch frangösische Ratschläge geleitet wurde, von denen immer ber haß gegen Ofterreich die Seele war, zwang ihn bie Sorge für seine eigne Sicherheit, sich gegen einen naben und überlegenen Feind des fo zweifelhaften Schutes der Evangelischen beizeiten zu versichern. Große Schwierigkeiten fetten fich biefer Bereinigung entgegen; weil die Abneigung der Evangelischen gegen die Reformierten kaum geringer war, als ihr gemeinschaft= licher Abscheu vor den Pavisten. Man versuchte also zuerst, die Religionen zu vereinigen, um dadurch die politische Berbindung zu erleichtern; aber alle diese Versuche schlugen fehl und endigten gewöhnlich damit, daß sich jeder Teil nur desto mehr in seiner Meinung befestigte. Nichts blieb also übrig, als die Furcht und das Mißtrauen der Evangelischen zu vermehren und dadurch die Notwendigkeit einer folchen Vereinigung herbei zu führen. Man vergrößerte die Macht der Ratholischen: man übertrieb die Gefahr: aufällige Greigniffe wurden einem überdachten Plane augeschrieben, unschuldige Vorfälle durch gehäffige Auslegungen entstellt und bem ganzen Betragen der Katholischen eine Übereinstimmung und Planmäßigkeit geliehen, wovon sie wahrscheinlich weit entsernt gewefen find.

Der Reichstag zu Regensburg, auf welchem die Protestanten fich Hoffnung gemacht hatten, die Erneuerung des Religionsfriebens durchzuseken, hatte sich fruchtlos zerschlagen, und zu ihren bisherigen Beschwerden war noch die neuerliche Unterdrückung von Donauwörth hinzugekommen. Unglaublich schnell kam die fo lange gesuchte Vereinigung zustande. Zu Anhausen in Franken traten (1608) der Kurfürst Friedrich ber Vierte von der Pfalz, der Pfalzgraf von Neuburg, zwei Markgrafen von Branden= burg, ber Markgraf von Baben und ber Bergog Johann Friedrich von Württemberg - also Lutheraner mit Calviniften - für sich und ihre Erben in ein enges Bundnis, die evangelische Union genannt, zusammen. Der Inhalt derfelben war, daß die unierten Fürften, in Angelegenheiten der Religion und ihrer ftändischen Rechte, einander wechselsweise gegen jeden Beleidiger mit Rat und That unterftüten und alle für einen Mann ftehen follten: daß einem jeden mit Krieg überzogenen Mitgliede der Union von den übrigen fogleich mit einer friegerischen Macht follte beigesprungen, jedem im Notfall für seine Truppen

bie Ländereien, die Städte und Schlösser der mitunierten Stände geöffnet, was erobert würde aber, nach Verhältnis bes Beitrags, ben ein jedes dazu gegeben, unter fämtliche Glieder verteilt werben follte. Die Direktion bes ganzen Bundes wurde in Friebenszeiten Kurpfalz überlaffen, doch mit eingeschränkter Gewalt, au Bestreitung ber Unkosten Vorschüffe gefordert und ein Fond niedergelegt. Die Religionsverschiedenheit (zwischen Lutheranern und Calviniften) follte auf den Bund keinen Ginfluß haben, das Ganze auf gehn Jahre gelten. Jedes Mitglied der Union hatte fich zugleich anheischig machen muffen, neue Mitglieder anzuwerben. Kurbrandenburg ließ fich bereitwillig finden; Rurfachsen migbilligte den Bund. Beffen konnte keine freie Entschließung fassen; die Herzoge von Braunschweig und Lüneburg hatten gleich= falls Bedenklichkeiten. Aber die drei Reichsstädte Strafburg, Nürnberg und Um waren keine unwichtige Eroberung für den Bund, weil man ihres Geldes sehr bedürftig war und ihr Beispiel von mehreren andern Reichsstädten nachgeahmt werden konnte.

Die unierten Stände, einzeln mutlos und wenig gefürchtet, führten nach geschloffener Vereinigung eine fühnere Sprache. Sie brachten durch den Fürsten Chriftian von Anhalt ihre gemeinschaftlichen Beschwerden und Forderungen vor den Kaiser, unter benen die Wiederherstellung Donauwörths, die Aufhebung der faiserlichen Hofprozesse und die Reformen seines eignen Regiments und seiner Ratgeber ben oberften Plat einnahmen. Zu diesen Vorstellungen hatten fie gerade die Zeit gewählt, wo der Kaifer von den Unruhen in seinen Erbländern kaum zu Atem kommen konnte; wo er Österreich und Ungarn kürzlich an Matthias verloren und seine böhmische Krone bloß durch Bewilligung des Majestätsbriefs gerettet hatte; wo endlich durch die jülichische Succeffion schon von fern ein neues Kriegsfeuer zubereitet wurde. Rein Wunder, daß diefer langfame Fürst sich jest weniger als je in feinen Entschließungen übereilte, und die Union früher gu bem Schwerte griff, als der Raiser sich besonnen hatte.

Die Katholiken bewachten mit Blicken voll Argwohn die Union; die Union hütete eben so mißtrauisch die Katholiken und den Kaifer; ber Raiser beibe: und auf allen Seiten waren Furcht und Erbit= terung aufs höchste gestiegen. Und gerade in diesem bedenklichen Beitpunkt mußte fich burch ben Tob bes Berzogs Johann Wilhelm von Julich eine höchft ftreitige Erbfolge in ben julich=

flevischen Landen eröffnen.

Acht Rompetenten melbeten fich zu dieser Erbschaft, deren Unzertrennlichkeit durch folenne Verträge festgesett worden war; und ber Raifer, der Luft bezeigte, fie als ein erledigtes Reichslehen einzuziehen, konnte für den neunten gelten. Bier von diesen, der Rurfürst von Brandenburg, der Pfalzgraf von Neuburg, ber Pfalzgraf von 3 wei brücken und der Markgraf von Burgau, ein öfterreichischer Pring, forderten es als ein Beiberleben, im Namen von vier Prinzessinnen, Schwestern des verftorbenen Ber-2008. Zwei andere, der Kurfürst von Sachsen, Albertinischer, und die Bergoge von Sachsen, Erneftinischer Linie, beriefen fich auf eine frühere Anwartschaft, welche ihnen Raifer Friedrich ber Dritte auf diese Erbschaft erteilt und Maximilian der Erste beiden fächsischen Säusern bestätigt hatte. Auf die Ansprüche einiger auswärtigen Prinzen wurde wenig geachtet. Das nächste Recht war vielleicht auf der Seite Brandenburgs und Neuburgs, und es schien beide Teile ziemlich gleich zu begünftigen. Höfe ließen auch fogleich nach Eröffnung der Erbichaft Befitz ergreifen; den Anfang machte Brandenburg, und Neuburg folgte. Beide fingen ihren Streit mit der Feder an und würden ihn wahrscheinlich mit dem Degen geendigt haben; aber die Dazwischen= kunft des Raisers, der diesen Rechtshandel vor seinen Thron ziehen, einstweilen aber die streitigen Länder in Sequester nehmen wollte, brachte beide ftreitende Parteien zu einem schnellen Vergleich, um Die gemeinschaftliche Gefahr abzuwenden. Man fam überein, bas Herzogtum in Gemeinschaft zu regieren. Umsonft, daß der Raifer die Landstände auffordern ließ, ihren neuen Gerren die Suldigung zu verweigern — umfonft, daß er feinen eignen Anverwandten, ben Erzherzog Leopold, Bischof von Passau und Strafburg, ins Jülichische schickte, um dort durch seine personliche Gegenwart der kaiferlichen Partei aufzuhelfen. Das ganze Land, außer Jülich, hatte sich den protestantischen Prinzen unterworfen, und die kaiserliche Partei wurde in dieser Hauptstadt belagert.

Die jülichische Streitigkeit war dem ganzen deutschen Reiche wichtig und erregte sogar die Ausmerksamkeit mehrerer europäischer Höfe. Es war nicht sowohl die Frage, wer das jülichische Herzogtum besigen und wer es nicht besigen sollte? — die Frage war, welche von beiden Parteien in Deutschland, die katholische voer die protestantische, sich um eine so ansehnliche Besigung vergrößern, für welche von beiden Religionen dieser Landstrich gewonnen oder versoren werden sollte? Die Frage war, ob Öster-

reich abermals in seinen Anmaßungen durchdringen und seine Ländersucht mit einem neuen Raube vergnügen, oder ob Deutschlands Freiheit und das Gleichgewicht seiner Macht gegen die Anmaßungen Österreichs behauptet werden sollte? Der jülichische Erbfolgestreit mar also eine Angelegenheit für alle Mächte, welche Freiheit begünstigten und Österreich anseindeten. Die evangelische Union, Folland, England, und vorzüglich Feinrich der Vierte

von Frankreich, wurden barein gezogen.

Diefer Monarch, ber die schönfte Salfte feines Lebens an bas Saus Ofterreich und Spanien verloren, ber nur mit ausdauernder Heldenkraft endlich alle Berge erstiegen, welche biefes Saus zwischen ihn und ben französischen Thron gewälzt hatte, war bis hierher kein mußiger Zuschauer der Unruhen in Deutschland gewefen. Gben diefer Rampf der Stände mit dem Raifer schenkte und ficherte seinem Frankreich den Frieden. Die Protestanten und Türken waren die zwei heilfamen Gewichte, welche die öfterreichische Macht in Often und Weften baniederzogen, aber in ihrer ganzen Schreckbarkeit stand fie wieder auf, sobalb man ihr vergönnte, diesen Zwang abzuwerfen. Seinrich ber Vierte hatte ein halbes Menschenalter lang bas ununterbrochene Schausviel von öfter= reichischer Berrichbegierde und öfterreichischem Banderburft vor Augen, den weder Widerwärtigkeit, noch felbst Geiftes= armut, die doch sonft alle Leidenschaften mäßigt, in einer Bruft löschen konnten, worin nur ein Tropfen von dem Blute Ferdinands bes Aragoniers flog. Die öfterreichische Ländersucht hatte schon seit einem Jahrhundert Europa aus einem glücklichen Frieden geriffen und in dem Innern seiner vornehmsten Staaten eine gewaltsame Veränderung bewirkt. Sie hatte die Uder von Pflügern, die Werkstätten von Rünftlern entblößt, um die Länder mit ungeheuern, nie gesehenen Seeresmassen, taufmännische Meere mit feindseligen Flotten zu bedecken. Sie hatte den europäischen Fürsten die Notwendigkeit auferlegt, den Fleiß ihrer Unterthanen mit nie erhörten Schahungen zu beschweren und die beste Kraft ihrer Staaten, für die Glückseligkeit ihrer Bewohner verloren, in einer notgedrungenen Verteidigung zu erschöpfen. Für Europa war kein Friede, für seine Staaten kein Gebeihen, kein Plan von Dauerfür der Bölfer Glück, folange es diefem gefährlichen Gefchlecht überlaffen blieb, nach Gefallen die Ruhe diefes Weltteils zu ftoren.

Betrachtungen bieser Art umwölften Seinrichs Gemut am Abend eines glorreich geführten Lebens. Was hatte es ihm nicht

gekostet, das trübe Chaos zu ordnen, worin der Tumult eines Tangwierigen Bürgerkriegs, von eben biefem Ofterreich angefacht und unterhalten, Frankreich gestürzt hatte! Jeder große Mensch will für die Ewigkeit gearbeitet haben, und wer burgte diefem Rönig für die Dauer des Wohlstandes, worin er Frankreich verließ, solange Ofterreich und Spanien eine einzige Macht blieben, die jekt zwar entfräftet daniederlag, aber nur ein einziges glückliches Ungefähr brauchte, um sich schnell wieder in einen Körper zusammenziehen und in ihrer ganzen Furchtbarkeit wieber aufzuleben? Wollte er seinem Rachfolger einen fest gegrün= beten Thron, seinem Volk einen dauerhaften Frieden zurücklassen. jo mußte diese gefährliche Macht auf immer entwaffnet werden. Aus dieser Quelle floß der unversöhnliche Sag, welchen Seinrich der Vierte dem Hause Ofterreich geschworen — unauslöschlich, glübend und gerecht, wie Sannibals Feindschaft gegen Romulus' Bolt, aber durch einen edleren Ursprung geadelt.

Alle Mächte Europens hatten diese große Aufforderung mit Seinrich gemein; aber nicht alle diese lichtvolle Politik, nicht alle den uneigennütigen Mut, nach einer folden Aufforderung sich in Sandlung zu seben. Jeben, ohne Unterschied, reizt ber nahe Gewinn, aber nur große Seelen wird das entfernte Gute bewegen. Solange die Weisheit bei ihrem Vorhaben auf Weisheit rechnet oder sich auf ihre eigenen Kräfte verläßt, entwirft fie feine anderen als schimarische Plane, und die Weisheit läuft Gefahr, fich zum Gelächter der Welt zu machen - aber ein glücklicher Erfolg ift ihr gewiß, und fie kann auf Beifall und Bewunderung gablen, sobald fie in ihren geiftreichen Planen eine Rolle für Barbarei, Habsucht und Aberglauben hat und die Umftande ihr vergönnen, eigennütige Leidenschaften zu Vollstreckern

ihrer schönen Zwecke zu machen.

In dem erstern Falle hätte Seinrichs bekanntes Projekt, das öfterreichische Saus aus allen seinen Besitzungen zu verjagen und unter die europäischen Mächte seinen Raub zu verteilen, den Na= men einer Schimäre wirklich verdient, womit man immer fo frei= gebig gegen dasselbe gewesen ist; aber verdiente es ihn auch in bem andern? Dem vortrefflichen König war es wohl nie eingefallen, bei den Vollstreckern seines Projekts auf einen Bewegarund zu gählen, welcher bemjenigen ähnlich gewesen ware, der ihn selbst und feinen Sully bei diefer Unternehmung befeelte. Alle Staaten, beren Mitwirfung dabei nötig war, wurden durch die stärksten

Motive, die eine politische Macht nur immer in Sandlung seken können, zu der Rolle vermocht, die fie dabei zu übernehmen hatten. Bon den Protestanten im Ofterreichischen verlangte man nichts. als was ohnehin das Ziel ihres Bestrebens schien, die Abwerfung bes öfterreichischen Joches, von den Riederländern nichts, als einen ähnlichen Abfall von dem spanischen. Dem Papst und allen Republiken Italiens war keine Angelegenheit wichtiger, als die spanische Thrannei auf immer von ihrer Salbinsel zu verjagen: für England konnte nichts wünschenswürdiger fein, als eine Revolution, welche es von seinem abgesagtesten Teinde befreite. Jede Macht gewann bei dieser Teilung des öfterreichischen Raubes ent= weder Land oder Freiheit, neues Eigentum oder Sicherheit für bas alte; und weil alle gewannen, fo blieb bas Gleichgewicht unverlett. Frankreich konnte großmütig jeden Anteil an der Beute verschmähen, weil es durch Ofterreichs Untergang sich selbst wenigstens zweifach gewann und am mächtigsten war, wenn es nicht mächtiger wurde. Endlich um den Preis, daß fie Europa von ihrer Gegenwart befreiten, gab man den Nachkömmlingen von Sabsburg die Freiheit, in allen übrigen entdeckten und noch zu entdeckenden Welten fich auszubreiten. Ravaillacs Meffer= ftiche retteten Österreich, um die Ruhe von Europa noch um einige Jahrhunderte zu verspäten.

Die Augen auf einen folden Entwurf geheftet, mußte Beinrich die evangelische Union in Deutschland und den Erbfolgestreit wegen Jülich notwendig als die wichtigsten Greignisse mit schnellem, thätigem Anteil ergreifen. Seine Unterhändler waren an allen protestantischen Sofen Deutschlands geschäftig, und das Wenige, was fie von dem großen politischen Geheimnis ihres Monarchen preisgaben ober ahnen ließen, war hinlänglich, Gemüter zu ge= winnen, die ein so feuriger Haß gegen Österreich beseelte und bie Bergrößerungsbegierbe so mächtig beherrschte. Heinrichs faatstluge Bemühungen zogen die Union noch enger zusammen, und der mächtige Beistand, wozu er sich anheischig machte, erhob ben Mut der Verbundenen zur festesten Zuversicht. Gine gahl= reiche frangofische Armee, von dem König in Berson angeführt, follte den Truppen der Union am Rheine begegnen und zuerft die Eroberung der julich-klevischen Lande vollenden helfen; alsdann in Bereinigung mit den Deutschen nach Italien rücken (wo Savoyen, Benedig und ber Papft schon einen mächtigen Beiftand bereit bielten), um dort alle svanischen Throne umzusturzen. Diese siegreiche Armee follte dann, von der Lombardei aus, in das habsburgische Erbteil eindringen und dort, von einem allgemeinen Aufstand der Protestanten begünftigt, in allen seinen deutschen Landen, in Böhmen, Ungarn und Siebenbürgen, das öfterreichische Bepter gerbrechen. Die Brabanter und Hollander, burch frangösischen Beistand gestärkt, hätten sich unterbessen ihrer spanischen Thrannen gleichfalls entledigt, und diefer fürchterlich über feine Ufer getretene Strom, ber noch fürzlich gebroht hatte, Europens Freiheit unter seinen trüben Strudeln zu begraben, rollte bann

ftill und vergeffen hinter ben phrenaischen Bergen.

Die Franzosen rühmten sich sonst der Geschwindigkeit; diesmal wurden fie von den Deutschen übertroffen. Gine Armee der Union war im Elfaß, ehe noch Seinrich sich bort zeigte, und ein öfter= reichisches heer, welches ber Bischof von Strafburg und Paffau in biefer Gegend zusammengezogen hatte, um es ins Julichische gu führen, wurde gerftreut. Seinrich ber Bierte hatte feinen Plan als Staatsmann und König entworfen, aber er hatte ihn Räubern zur Ausführung übergeben. Seiner Meinung nach follte keinem katholischen Reichsftande Urfache gegeben werden, biefe Ruftung auf fich zu beuten und die Sache Ofterreichs zu ber seinigen zu machen; die Religion follte ganz und gar nicht in diese Angelegenheit gemischt werden. Aber wie follten die beutschen Fürsten über Seinrichs Entwürfen ihre eigenen Zwecke vergeffen? Von Vergrößerungsbegierde, von Religionshaß gingen fie ja aus - sollten fie nicht für ihre herrschende Leidenschaft unterwegs so viel mitnehmen, als sie konnten? Wie Raubabler legten fie fich über die Länder der geiftlichen Fürften und er= wählten fich, kostete es auch einen noch so großen Umweg, diese fetten Triften zu ihren Lagerpläten. Als ware es in Reindes= Tande, schrieben fie Branbichatungen darinnen aus, bezogen eigenmächtig die Landesgefälle und nahmen, was gutwillig nicht gegeben wurde, mit Gewalt. Um ja die Katholiken über die wahren Triebfedern ihrer Ausruftung nicht in Zweifel zu laffen, ließen fie laut und beutlich genug hören, was für ein Schickfal den geist= lichen Stiftern von ihnen bereitet sei. So wenig hatten sich Beinrich der Vierte und die deutschen Pringen in diefem Operationsplane verstanden; so fehr hatte der vortreffliche König in seinen Wertzeugen fich geirrt. Es bleibt eine ewige Wahrheit, baß eine Gewaltthätigkeit, wenn die Weisheit fie gebietet, nie bem Gewaltthätigen darf aufgetragen werden, daß nur demjenigen anvertraut werden darf, die Ordnung zu verleten, dem fie beilig ift.

Das Betragen ber Union, welches selbst für mehrere evange-lische Stände empörend war, und die Furcht einer noch schlim-mern Begegnung bewirkte bei den Katholiken etwas mehr, als eine müßige Entrüstung. Das tief gefallene Ansehen des Kaisers konnte ihnen gegen einen solchen Feind keinen Schutz gewähren.

Innte ihnen gegen einen solchen Heine Schuß gewähren. Ihr Bund war es, was die Unierten so gefürchtet und trohig machte; einen Bund mußte man ihnen wieder entgegenstellen. Der Bischof von Würzdurg entwarf den Plan zu dieser katholischen Union, die durch den Namen der Ligue von der edangelischen unterschieden wurde. Die Punkte, worüber man übereinkam, waren ungefähr dieselben, welche die Union zum Grund legte, Bischöfe ihre meisten Glieder; an die Spisc des Bundes stellte sich der Herzog Maximilian von Bahern, aber als das einzige weltliche Bundesglied von Bedeutung, mit einer ungleich einzige weltliche Bundesglied von Bedeutung, mit einer ungleich größern Gewalt, als die Unierten ihrem Vorsteher eingeräumt hatten. Außer diesem Umstande, daß der einzige Serzog von Bahern Herr der ganzen liguistischen Kriegsmacht war, wodurch die Operationen der Ligue eine Schnelligkeit und einen Nachdruck dekommen mußten, die dei der Union nicht so leicht möglich waren, hatte die Ligue noch den Borteil, daß die Geldbeiträge von den reichen Prälaten weit richtiger einslossen, als bei der Union von den armen ebangelischen Ständen. Ohne dem Kaiser, als einem katholischen Reichsstand, einen Anteil an ihrem Bund anzubieten, ohne ihm, als Kaiser, davon Rechenschaft zu geben, stand dier Kraft außgerüsset, um endlich die Union zu begraben und unter vei Kaisern sortzudauern. Die Ligue fritt zwar für Österreich, weil sie gegen protestantische Fürsten gerichtet war; aber Österreich, weil sie gegen protestantische Fürsten gerichtet war; aber Österreich, lunterbessen waren die Wassen der Unierten im Jülichischen und im Essa ziemlich glücklich gewesen; Jülich war eng eingesschlossen war es mit ihren glänzenden Verrichtungen auch am

Jeht aber war es mit ihren glänzenden Berrichtungen auch am Ende. Kein französisches Heer erschien am Rhein: denn, der es anführen sollte, der überhaupt die ganze Unternehmung beseelen sollte — Heinrich der Bierte war nicht mehr. Ihr Geld ging auf die Reige; neues zuzuschießen weigerten sich ihre Landstände, und die mitunierten Reichsstädte hatten es sehr übel aufgenommen, daß man immer nur ihr Gelb, und nie ihren Rat verlangt hatte. Besonders brachte es sie auf, daß sie sich wegen der jülichischen

Streitsache in Unfosten gesetzt haben sollten, die doch ausdrücklich von den Angelegenheiten der Union war ausgeschlossen worden; daß sich die unierten Fürsten aus der gemeinen Kasse große Pensionen zulegten; und vor allen Dingen, daß ihnen über die Anwendung der Gelder keine Rechnung von den Fürsten abgelegt wurde.

Die Union neigte sich also zu ihrem Falle, eben als die Ligue mit neuen und frischen Kräften sich ihr entgegenstellte. Länger im Felde zu bleiben, erlaubte den Unierten der einreißende Geldmangel nicht; und doch war es gefährlich, im Angesicht eines streitsertigen Feindes die Wassen wegzulegen. Um sich von einer Seite wenigstens sicherzustellen, verglich man sich schnell mit dem ältern Feinde, dem Erzherzog Leopold, und beide Teile kamen überein, ihre Truppen aus dem Elsaß zu führen, die Gefangenen loszugeben und das Geschehene in Bergessenheit zu graben. In ein solches Nichts zerrann diese vielversprechende

Rüftung.

Eben die gebieterische Sprache, womit sich die Union, im Vertrauen auf ihre Kräfte, dem katholischen Deutschland angefündigt hatte, wurde jest von der Lique gegen die Union und ihre Trup= pen geführt. Man zeigte ihnen die Rufftapfen ihres Bugs und brandmarkte fie rund heraus mit den härtesten Namen, die fie verdienten. Die Stifter von Burgburg, Bamberg, Strafburg, Mainz, Trier, Röln und viele andere hatten ihre verwüftende Gegenwart empfunden. Allen diefen follte der zugefügte Schaden vergütet, der Paß zu Waffer und zu Lande (denn auch der rhei= nischen Schiffahrt hatten sie sich bemächtigt) wieder freigegeben, alles in feinen vorigen Stand geftellt werben. Bor allem aber verlangte man von den Unionsverwandten eine runde und feste Erklärung, weffen man fich zu ihrem Bunde zu versehen habe? Die Reihe war jett an den Unierten, der Stärke nachzugeben. Auf einen so moblaerüfteten Keind waren sie nicht gefaßt: aber fie felbst hatten den Ratholischen das Geheimnis ihrer Stärke verraten. Zwar beleidigte es ihren Stolz, um den Frieden zu betteln; aber sie durften sich glücklich preisen, ihn zu erhalten. Der eine Teil versprach Erfat, ber andere Bergebung. Man legte die Waffen nieder. Das Kriegsgewitter verzog fich noch einmal, und eine augenblickliche Stille erfolgte. Der Aufstand in Böhmen brach jest aus, ber bem Raifer bas lette feiner Erblanber kostete; aber weder die Union noch die Lique mischten sich in Diesen bohmischen Streit.

Endlich ftarb der Raifer (1612), ebensowenig vermißt im Sarge, als wahrgenommen auf dem Throne. Lange, nachdem das Glend der folgenden Regierungen das Glend der feinigen vergessen gemacht hatte, zog sich eine Glorie um sein Andenken, und eine fo schreckliche Nacht legte fich jest über Deutschland, daß man einen folden Raiser mit blutigen Thränen sich zurückwünschte.

Nie hatte man von Rudolf erhalten können, seinen Rachfolger im Reiche wählen zu laffen, und alles erwartete baher mit bangen Sorgen die nahe Erledigung des Raiferthrons; doch über alle Hoffnung schnell und ruhig bestieg ihn Matthias. Die Ratholiken gaben ihm ihre Stimmen, weil fie von ber frischen Thätigkeit dieses Fürsten das Beste hofften; die Protestanten gaben ihm die ihrigen, weil fie alles von feiner Hinfälliakeit hofften. Es ift nicht schwer, diesen Widerspruch zu vereinigen. Jene verließen sich auf das, was er gezeigt hatte, diese urteilten nach bem, mas er zeigte.

Der Augenblick einer neuen Thronbesekung ist immer ein wichtiger Ziehungstag für die Hoffnung, der erste Reichstag eines Königs in Wahlreichen gewöhnlich seine härteste Brüfung. Jede alte Beschwerde kommt ba zur Sprache, und neue werden aufge= fucht, um fie ber gehofften Reform mit teilhaftig zu machen; eine gang neue Schöpfung foll mit dem neuen Rönig beginnen. Die großen Dienste, welche ihre Glaubensbrüder in Ofterreich dem Matthias bei seinem Aufruhr geleistet, lebten bei den proteftantischen Reichsftanden noch in frischer Erinnerung, und besonbers schien die Art, wie fich jene für diese Dienste bezahlt gemacht

hatten, auch ihnen jest zum Muster zu dienen.

Durch Begunftigung ber protestantischen Stände in Ofterreich und Mähren hatte Matthias den Weg zu seines Bruders Thronen gefucht und auch wirklich gefunden; aber, von feinen ehr= geizigen Entwürfen hingeriffen, hatte er nicht bedacht, daß auch ben Ständen dadurch der Weg war geöffnet worden, ihrem Herrn Gesetze vorzuschreiben. Diese Entdeckung rif ihn frühzeitig aus ber Trunkenheit seines Glücks. Raum zeigte er sich triumphierend nach dem böhmischen Zuge seinen öfterreichischen Unterthanen wieber, so wartete schon ein gehorfamstes Anbringen auf ihn, welches hinreichend war, ihm feinen ganzen Triumph zu verleiben. Man forderte, ehe zur Suldigung geschritten würde, eine uneingefchränkte Religionsfreiheit in Städten und Märkten, eine vollfommene Gleichheit aller Rechte zwischen Ratholiken und Prote-

ftanten und einen völlig gleichen Zutritt ber lettern zu allen Bedienungen. An mehreren Orten nahm man fich diese Freiheit von felbst und stellte, voll Zuversicht auf die veränderte Regierung, den evangelischen Gottesdienst eigenmächtig wieder her, wo ihn der Kaiser aufgehoben hatte. Matthias hatte zwar nicht verschmäht, die Beschwerden der Protestanten gegen den Raifer zu benuten; aber es konnte ihm nie eingefallen fein, fie zu heben. Durch einen festen und entschlossenen Ion hoffte er diese Anmakungen gleich am Anfange niederzuschlagen. Er sprach von feinen erblichen Ansprüchen auf das Land und wollte von keinen Bedingungen vor der Suldigung hören. Gine folche unbedingte Sulbigung hatten ihre Nachbarn, die Stände von Steiermark, bem Erzherzog Ferdinand geleistet; aber fie hatten bald Urfache gehabt, es zu bereuen. Bon diesem Beispiel gewarnt, beharrten Die öfterreichischen Stände auf ihrer Weigerung; ja, um nicht gewaltsam zur Huldigung gezwungen zu werden, verließen sie sogar Die Sauptstadt, boten ihre katholischen Mitskände zu einer ahnlichen Widersetzung auf und fingen an, Truppen zu werben. Sie thaten Schritte, ihr altes Bündnis mit den Ungarn zu erneuern: fie zogen die protestantischen Reichsfürsten in ihr Interesse und schickten fich in vollem Ernfte an, ihr Gefuch mit den Waffen burchzuseken.

Matthias hatte keinen Anstand genommen, die weit höheren Forderungen der Ungarn zu bewilligen. Aber Ungarn war ein Wahlreich, und die republikanische Verfassung dieses Landes recht= fertigte die Forderungen der Stände vor ihm felbst, und feine Nachgiebigkeit gegen die Stände por der ganzen katholischen Welt. In Österreich hingegen hatten seine Vorgänger weit größere Souveränitätsrechte ausgeübt, die er, ohne fich vor dem ganzen fatholischen Europa zu beschimpfen, ohne den Unwillen Spaniens und Roms, ohne die Berachtung seiner eigenen tatholischen Unter= thanen auf sich zu laben, nicht an die Stände verlieren konnte. Seine ftreng fatholischen Räte, unter benen ber Bischof von Wien, Melchior Clesel, ihn am meisten beherrschte, munterten ihn auf, eher alle Kirchen gewaltsam von den Protestanten sich ent= reißen zu lassen, als ihnen eine einzige rechtlich einzuräumen.

Aber unglücklicherweise betraf ihn diese Verlegenheit in einer Zeit, wo Kaiser Rudolf noch lebte und ein Zuschauer dieses Auftritts war — wo dieser also leicht versucht werden konnte, sich ber nämlichen Waffen gegen feinen Bruder zu bedienen, womit biefer über ihn gefiegt hatte — eines Verständnisses nämlich mit feinen aufrührerischen Unterthanen. Diesem Streiche zu entgeben, nahm Matthias ben Antrag ber mährischen Landstände bereit= willig an, welche fich zwischen ben öfterreichischen und ihm zu Mittlern anboten. Ein Ausschuß von beiden versammelte sich in Wien, wo von den öfterreichischen Deputierten eine Sprache gehört wurde, die febst im Londner Parlament überrascht haben wurde. "Die Protestanten, hieß es am Schlusse, wollten nicht schlechter geachtet fein, als die Handvoll Katholiken in ihrem Vaterlande. Durch seinen protestantischen Abel habe Matthias den Raiser zum Nachgeben gezwungen; wo man achtzig Papisten fände, würde man dreihundert evangelische Baronen zählen. Das Beispiel Rubolfs folle dem Matthias eine Warnung sein. Er möge fich hüten, daß er das irdische nicht verliere, um Eroberungen für den Himmel zu machen." Da die mährischen Stände, anstatt ihr Mittleramt zum Borteil des Kaifers zu erfüllen, endlich felbst zur Partei ihrer öfterreichischen Glaubensbrüder übertraten, da bie Union in Deutschland sich aufs nachdrücklichste für diese ins Mittel schlug und die Furcht vor Repressalien des Raisers ben Matthias in die Enge trieb, so ließ er sich endlich die gewünschte Erklärung zum Vorteil ber Evangelischen entreißen.

Diefes Betragen der öfterreichischen Landstände gegen ihren Erzherzog nahmen sich nun die protestantischen Reichsstände in Deutschland jum Mufter gegen ihren Raifer, und fie bersprachen fich benfelben glücklichen Erfolg. Auf seinem erften Reichstage zu Regensburg (1613), wo die dringenoften Angelegenheiten auf Entscheidung warteten, wo ein Krieg gegen die Türken und gegen ben Fürsten Bethlen Gabor von Siebenbürgen, der sich unterbeffen mit türkischem Beiftand jum Beren biefes Landes aufgeworfen hatte und fogar Ungarn bedrohte, einen allgemeinen Geldbeitrag notwendig machte, überraschten fie ihn mit einer ganz neuen Forderung. Die katholischen Stimmen waren noch immer bie zahlreichern im Fürstenrat; und weil alles nach der Stimmenmehrheit entschieden wurde, so pflegten die evangelischen, auch wenn sie noch so sehr unter sich einig waren, gewöhnlich in keine Betrachtung zu kommen. Dieses Vorteils der Stimmenmehrheit follten sich nun die Ratholischen begeben, und keiner einzelnen Religionspartei sollte es fünftig erlaubt fein, die Stimmen ber andern durch ihre unwandelbare Mehrheit nach sich zu ziehen. Und in Wahrheit, wenn die evangelische Religion auf dem Reichstage

repräsentiert werden sollte, so schien es sich von selbst zu verstehen, daß ihr durch die Berfassung des Reichstags selbst nicht die Möglichkeit abgeschnitten würde, von diesem Rechte Gebrauch zu machen. Beschwerden über die angemaßte Gerichtsbarkeit des Reichshofrats und über Unterdrückung der Protestanten begleiteten diese Forderung, und die Bevollmächtigten der Stände hatten Besehl, so lange von allen gemeinschaftlichen Beratschlagungen wegzubleiben, dis eine günstige Antwort auf diesen vorläusigen Punkt

erfolgte.

Diese gefährliche Trennung zerriß den Reichstag und brobte auf immer alle Einheit der Beratschlagungen zu zerstören. So aufrichtig der Raiser gewünscht hatte, nach dem Beispiele Maximilians, feines Baters, zwischen beiben Religionen eine ftaats= kluge Mitte zu halten, so ließ ihm das jetige Betragen der Proteftanten nur eine bedenkliche Wahl zwischen beiben. Bu feinen dringenden Bedürfnissen war ihm ein allgemeiner Beitrag der Reichsftände unentbehrlich; und doch konnte er fich die eine Partei nicht verpflichten, ohne die Silfe der andern zu verscherzen. Da er in feinen eigenen Erblanden fo wenig befestigt war, fo mußte er ichon vor bem entfernten Gedanken gittern, mit ben Protestanten in einen öffentlichen Krieg zu geraten. Aber die Augen ber ganzen katholischen Welt, die auf feine jetige Entschließung geheftet waren, die Borftellungen der fatholischen Stände, bes römischen und spanischen Hofes, erlaubten ihm ebensowenig, die Protestanten zum Nachteil ber fatholischen Religion zu begunftigen.

Eine so mißliche Situation mußte einen größeren Geift, als Matthias war, niederschlagen, und schwerlich hätte er sich mit eigener Klugheit daraus gezogen. Der Vorteil der Katholiken war aber auß engste mit dem Ansehen des Kaisers verslochten; und ließen sie dieses sinken, so hatten besonders die geistlichen Fürsten gegen die Gingriffe der Protestanten keine Schuhwehre mehr. Jest also, wie sie den Kaiser unschlüssigi wanken sahen, glaudten sie, daß die höchste Zeit vorhanden sei, seinen sinkenden Mut zu starken. Sie ließen ihn einen Blick in das Geheimnis der Ligue thun und zeigten ihm die ganze Verfassung derselben, ihre Hilfsmittel und Kräfte. So wenig tröstlich diese Entbeckung für den Kaiser sein mochte, so ließ ihn doch die Aussicht auf einen so mächtigen Schut etwas mehr Mut gegen die Evangelischen sassen. Ihre Forderungen wurden abgewiesen, und der Reichstag endigte sich ohne Entscheidung. Aber Matthias wurde das

Opfer dieses Streits. Die Protestanten verweigerten ihm ihre Gelbhilfe und ließen es ihn entgelten, baß die Katholischen un-

beweglich geblieben waren.

Die Türken felbst zeigten fich indeffen geneigt, ben Waffenftillstand zu verlängern, und den Fürsten Bethlen Gabor ließ man im ruhigen Besith von Siebenbürgen. Bor auswärtiger Gefahr war das Reich jest gedeckt, und auch im Innern desfelben herrschte, bei allen noch fo gefährlichen Spaltungen, bennoch Friede. Dem julichischen Erbfolgestreit hatte ein fehr unerwarteter Zufall eine überraschende Wendung gegeben. Noch immer wurde biefes Herzogtum von dem Aurhaufe Brandenburg und dem Pfalggrafen bon Neuburg in Gemeinschaft beseffen; eine Beirat zwischen bem Prinzen bon Neuburg und einer brandenburgischen Prinzessin follte das Interesse beider Säufer ungertrennlich verknüpfen. Diesen gangen Plan zerftorte eine - Ohrfeige, welche ber Rurfürst von Brandenburg das Unglück hatte feinem Gidam im Weinrausch zu geben. Bon jest an war das gute Vernehmen zwischen beiben Säufern bahin. Der Pring bon Neuburg trat zu dem Papsttum über. Gine Prinzeffin von Bayern belohnte ihn für diese Apostasie, und der mächtige Schutz Bayerns und Spaniens war die natürliche Folge von beidem. Um dem Pfalzgrasen zum ausschließenden Besitz der jülichischen Lande zu verhelsen, wurden die spanischen Waffen von den Niederlanden aus in das Gerzogtum gezogen. Um sich dieser Gäste zu ent= laden, rief der Aurfürst von Brandenburg die Holländer in das Land, denen er durch Annahme der reformierten Religion zu gefallen fuchte. Beide, die spanischen und hollandischen Truppen, erschienen, aber, wie es schien, bloß um für sich felbst zu erobern.

Der nahe niederländische Krieg schien fich nun auf beutschen Boben spielen zu wollen, und welch ein unerschöpflicher Junder Tag hier für ihn bereit! Mit Schrecken sah das protestantische Deutschland die Spanier an dem Unterrhein festen Fuß gewinnen - mit noch größerem das tatholische die Hollander über die Reichs= grenzen hereinbrechen. Im Westen follte fich die Mine entzünden, welche längst schon das ganze Deutschland unterhöhlte — nach den westlichen Gegenden waren Furcht und Erwartung hingeneigt und aus Often tam ber Schlag, ber fie in Flammen feste.

Die Ruhe, welche der Majeftätsbrief Rudolfs des Zweiten Böhmen gegeben hatte, dauerte auch unter Matthias' Regierung noch eine Zeitlang fort, bis in der Person Ferdinands von Grät ein neuer Thronfolger in diefem Königreich ernannt wurde.

Diefer Pring, den man in der Folge unter dem Namen Raifer Ferdinand der Zweite näher kennen lernen wird, hatte fich durch gewaltsame Ausrottung der protestantischen Religion in feinen Erbländern als einen unerbittlichen Giferer für bas Papfttum angefündigt und wurde deswegen von dem katholischen Teile ber böhmischen Nation als die fünftige Stüte dieser Kirche betrachtet. Die hinfällige Gefundheit des Raifers rückte diesen Zeit= puntt nahe herbei, und im Vertrauen auf einen so mächtigen Beschützer fingen die bohmischen Papiften an, den Protestanten mit weniger Schonung zu begegnen. Die evangelischen Unterthanen katholischer Gutsherren besonders erfuhren die härteste Behandlung. Zugleich begingen mehrere von den Ratholiken die Unvorsichtigkeit, etwas laut von ihren Hoffnungen zu reden und burch hingeworfene Drohworte bei ben Protestanten ein schlimmes Migtrauen gegen ihren fünftigen herrn zu erweden. Aber nie würde dieses Miftrauen in Thätlichkeiten ausgebrochen sein, wenn man nur im Allgemeinen geblieben wäre, und nicht durch besondere Angriffe auf einzelne Glieder dem Murren des Volks unterneh=

mende Anführer gegeben hätte.

Heinrich Matthias, Graf von Thurn, fein geborner Böhme, aber Besitzer einiger Güter in diesem Königreiche, hatte sich durch Eifer für die protestantische Religion und durch eine schwärmerische Anhänglichkeit an fein neues Vaterland des ganzen Vertrauens ber Utraquisten bemächtigt, welches ihm den Weg zu den wichtigsten Posten bahnte. Seinen Degen hatte er gegen die Türken mit vielem Ruhme geführt; burch ein einschmeichelndes Betragen gewann er fich die Bergen der Menge. Gin heißer, ungeftumer Ropf, der die Berwirrung liebte, weil feine Talente darin glanzten, unbesonnen und tolldreift genug, Dinge zu unternehmen, die eine falte Klugheit und ein ruhigeres Blut nicht wagt; ungewiffenhaft genug, wenn es die Befriedigung feiner Leidenschaften galt, mit bem Schickfale von Taufenden zu spielen, und eben fein genug, eine Nation, wie damals die böhmische war, an seinem Gängel= bande zu führen. Schon an den Unruhen unter Rudolfs Regierung hatte er den thätigsten Anteil genommen, und der Majestätsbrief, den die Stände von diesem Raifer erpreßten, war vorzüglich sein Berdienst. Der Hof hatte ihm, als Burggrafen von Rarlftein, die bohmische Arone und die Freiheitsbriefe des Rönigreichs zur Bewahrung anvertraut; aber etwas weit Wich= tigeres - fich felbst - hatte ihm die Nation mit der Stelle

eines Defensors ober Glaubensbeschützers übergeben. Die Aristotraten, welche den Raifer beherrschten, entriffen ihm unklug die Aufsicht über das Tote, um ihm den Ginfluß auf das Lebendige zu laffen. Sie nahmen ihm die Burggrafenstelle, die ihn von der Hofgunst abhängig machte, um ihm die Augen über die Wich-tigkeit der andern zu öffnen, die ihm übrig blieb, und kränkten seine Eitelkeit, die doch seinen Ehrgeiz unschädlich machte. Von dieser Zeit an beherrschte ihn die Begierde nach Nache, und

die Gelegenheit fehlte nicht lange, fie zu befriedigen. Im Majestätsbriefe, welchen die Böhmen von Rudolf dem Zweiten erpreßt hatten, war ebenso, wie in dem Religions= frieden der Deutschen, ein Hauptartikel unausgemacht geblieben. Alle Rechte, welche der lettere den Protestanten bewilligte, kamen nur ben Ständen, nicht ben Unterthanen gu gute: bloß für Die Unterthanen geiftlicher Länder hatte man eine schwankende Gewiffensfreiheit ausbedungen. Auch der böhmische Majestätsbrief sprach nur von den Ständen und von den königlichen Städten, deren Magistrate sich gleiche Rechte mit den Ständen zu erringen gewußt hatten. Diesen allein wurde die Freiheit eingeräumt, Rirchen und Schulen zu errichten und ihren protestantischen Gottes= bienft öffentlich auszuüben; in allen übrigen Städten blieb es dem Landstande überlaffen, dem fie angehörten, welche Religions= freiheit er den Unterthanen vergönnen wollte. Dieses Rechts hatten fich die deutschen Reichsstände in seinem ganzen Umfange bedient, und zwar die weltlichen ohne Widerspruch, die geiftlichen, denen eine Erklärung Raiser Ferbinands basselbe ftreitig machte, hatten nicht ohne Grund die Berbindlichkeit diefer Erklärung beftritten. Was im Religionsfrieden ein bestrittener Punkt war, war ein unbeftimmter im Majeftätsbriefe; dort war die Auslegung nicht zweifelhaft, aber es war zweifelhaft, ob man zu gehorchen hätte; hier war die Deutung den Ständen überlaffen. Die Unterthanen geiftlicher Landstände in Böhmen glaubten daher eben bas Recht zu befigen, das die Ferdinandische Erklärung den Unterthanen beutscher Bischöfe einräumte; sie achteten sich den Unterthanen in den königlichen Städten gleich, weil sie die geistlichen Süter unter die Krongüter zählten. In der kleinen Stadt Kloskergrab, die dem Erzdischof zu Prag, und in Braunau, welches dem Abt dieses Kloskers angehörte, wurden von den protestantischen Unterthanen eigenmächtig Kirchen aufgeführt und, ungeachtet des Widerspruchs ührer Sutskerven und selbst der Mißbilligung des Raisers, der Bau derselben vollendet.

Unterdeffen hatte fich die Wachsamkeit der Defensoren in etwas gemindert, und ber Sof glaubte, einen ernftlichen Schritt magen zu können. Auf Befehl bes Raifers wurde die Kirche zu Klofter= grab niedergeriffen, die zu Braunau gewaltsam gesperrt und die unruhigsten Röpfe unter ben Burgern ins Gefängnis geworfen. Eine allgemeine Bewegung unter den Protestanten war die Folge Diefes Schrittes; man fchrie über Berletung des Majeftatsbriefs, und der Graf von Thurn, von Rachaier befeelt und durch fein Defensoramt noch mehr aufgefordert, zeigte fich besonders geschäftig, die Gemüter zu erhigen. Aus allen Rreifen des Rönigreichs wurden auf seinen Untrieb Deputierte nach Prag gerufen, um diefer gemeinschaftlichen Gefahr wegen die nötigen Magregeln zu nehmen. Man fam überein, eine Supplif an ben Raifer aufzusetzen und auf Lostaffung ber Gefangenen zu bringen. Die Antwort des Raifers, ichon barum von den Ständen fehr übel aufgenommen, weil fie nicht an fie felbft, fondern an feine Statthalter gerichtet war, verwies ihnen ihr Betragen als gesetwidrig und rebellisch, rechtfertigte ben Borgang in Rloftergrab und Braunan burch einen faiserlichen Befehl und enthielt einige Stellen, welche drohend gedeutet werden konnten.

Der Graf von Thurn unterließ nicht, den schlimmen Gin= bruck zu vermehren, den diefes faiferliche Schreiben unter den versammelten Ständen machte. Er zeigte ihnen die Gefahr, worin alle Teilnehmer an diefer Bittschrift schwebten, und wußte fie burch Erbitterung und Furcht zu gewaltsamen Entschließungen hin= zureißen. Sie unmittelbar gegen ben Raifer zu emporen, ware jest noch ein zu gewagter Schritt gewefen. Nur von Stufe zu Stufe führte er fie an diefes unvermeibliche Ziel. Er fand baher für gut, ihren Unwillen zuerst auf die Rate des Raifers abzuleiten, und verbreitete zu dem Ende die Meinung, daß das faifer= liche Schreiben in der Statthalterei zu Prag aufgesetzt und nur zu Wien unterschrieben worden sei. Unter den kaiferlichen Statt= haltern waren der Kammerpräfident Slawata und der am Thurns Statt zum Burggrafen von Karlstein erwählte Freiherr von Martinit das Ziel des allgemeinen Haffes. Beide hatten den protestantischen Ständen schon ehedem ihre feindseligen Gefinnungen dadurch ziemlich laut an den Tag gelegt, daß fie allein fich geweigert hatten, ber Situng beizuwohnen, in welcher der Majestätsbrief in das böhmische Landrecht eingetragen ward. Schon damals drohte man ihnen, fie für jede fünftige Berletung

bes Majestätsbriefes verantwortlich zu machen, und was von dieser Zeit an den Protestanten Schlimmes widerfuhr, wurde, und zwar nicht ohne Grund, auf ihre Rechnung geschrieben. Unter allen fatholischen Gutsbesitzern waren biese beiden gegen ihre protestantischen Unterthanen am härtesten verfahren. Man beschulbigte fie, daß fie diese mit Sunden in die Meffe heten liegen und burch Berfagung ber Taufe, ber Heiraten und Begräbniffe zum Papittum zu zwingen suchten. Gegen zwei fo verhaßte Baupter war der Zorn der Nation leicht entflammt, und man bestimmte

fie bem allgemeinen Unwillen gum Opfer.

Am 23. Mai 1618 erschienen die Deputierten bewaffnet und in zahlreicher Begleitung auf dem königlichen Schloß und brangen mit Ungestüm in den Saal, wo die Statthalter Sternberg, Martinit, Lobkowit und Slawata versammelt waren. Mit brohendem Tone verlangten fie eine Erklärung von jedem Ginzelnen, ob er an dem kaiferlichen Schreiben einen Anteil gehabt und seine Stimme dazu gegeben? Mit Mäßigung empfing sie Sternberg; Martinit und Slawata antworteten trohig. Diefes bestimmte ihr Geschick. Sternberg und Lobkowig, tveniger gehaft und mehr gefürchtet, wurden beim Arme aus dem Zimmer geführt, und nun ergriff man Slawata und Martinit, schlofgraben hinunter. Den Sekretär Fabricius, eine Kreatur von beiben, schiefte man ihnen nach. Über eine so seltsame Art zu exequieren verwunderte fich die ganze gesittete Welt, wie billig; bie Böhmen entschuldigten fie als einen landüblichen Gebrauch und fanden an dem gangen Borfalle nichts wunderbar, als daß man von einem so hohen Sprunge so gesund wieder aufstehen konnte. Gin Misthausen, auf den die kaiserliche Statthalterschaft zu liegen kam, hatte sie vor Beschädigung gerettet.

Es war nicht zu erwarten, daß man sich durch diese rasche Exetution in der Gnade des Kaisers sehr verbessert haben würde; aber eben dahin hatte der Graf von Thurn die Stände gewollt. Hatten sich diese, aus Furcht einer noch ungewissen Gefahr, eine folche Gewaltthätigkeit erlaubt, so mußte jest die gewisse Erwartung ber Strafe und das bringender gewordene Bedürfnis ber Sicherheit fie noch tiefer hineinreißen. Durch diefe brutale Handlung der Selbsthilfe war der Unentschloffenheit und Reue jeder Rückweg versperrt, und ein einzelnes Verbrechen schien nur durch eine Kette von Gewaltthaten ausgeföhnt werden zu können. Da die That selbst nicht ungeschehen zu machen war, so mußte man die strafende Macht entwassen. Dreißig Direktoren wurden ernannt, den Aufstand gesehmäßig fortzuführen. Man bemächtigte sich aller Regierungsgeschäfte und aller königlichen Gefälle, nahm alle königlichen Beamten und Soldaten in Pflichten und ließ ein Aufgebot an die ganze böhmische Nation ergehen, sich der gemeinschaftlichen Sache anzunehmen. Die Zesuiten, welche der allgemeine Haße als die Urheber aller disherigen Unterdrückungen anklagte, wurden auß dem ganzen Königreiche verbannt, und die Stände fanden für nötig, sich dieses harten Schlusses wegen in einem eigenen Manisest zu verantworten. Alle diese Schritte geschahen zur Aufrechthaltung der königlichen Macht und der Gesehe — die Sprache aller Redellen, dis sich das Glück für sie entschieden hat.

Die Bewegungen, welche die Zeitung des böhmischen Aufstandes am taiferlichen Sofe verursachte, waren bei weitem nicht jo lebhaft, als eine solche Aufforderung es verdient hätte. Raiser Matthias war der entschlossene Geift nicht mehr, der ehedem feinen Ronig und herrn mitten im Schofe feines Bolts auffuchen und von drei Thronen herunterstürzen konnte. Der qu= versichtliche Mut, der ihn bei einer Usurpation beseelt hatte, verließ ihn bei einer rechtmäßigen Berteidigung. Die bohmi= schen Rebellen hatten sich zuerst bewaffnet, und die Natur der Dinge brachte es mit fich, daß er folgte. Aber er konnte nicht hoffen, den Krieg in Böhmen einzuschließen. In allen Ländern feiner Herrschaft hingen die Protestanten durch eine gefährliche Sympathie zusammen — die gemeinschaftliche Religionsgefahr konnte alle miteinander schnell zu einer furchtbaren Republik ver= knüpfen. Was hatte er einem folden Feinde entgegenzuseten, wenn der protestantische Teil seiner Unterthanen sich von ihm trennte? Und erschöpften sich nicht beide Teile in einem so ver= berblichen Bürgerkriege? Was war nicht alles auf dem Spiele, wenn er unterlag, und wen anders als feine eigenen Unterthanen hatte er zu Grunde gerichtet, wenn er siegte?

Überlegungen dieser Art stimmten den Kaiser und seine Käte zur Nachgiebigkeit und zu Gedanken des Friedens; aber eben in dieser Nachgiebigkeit wollten andre die Ursache des Übels gefunden haben. Erzherzog Ferdinand von Gräh wünschte dem Kaiser vielmehr zu einer Begebenheit Glück, die jede Gewaltthat gegen die böhmischen Protestanten vor ganz Europa rechtsertigen würde. "Der Ungehorsam", hieß es, "die Gesetzlosigkeit und der Aufruhr

feien immer Sand in Sand mit dem Protestantismus gegangen. Alle Freiheiten, welche von ihm felbst und dem vorigen Raiser ben Ständen bewilligt worden, hatten feine andere Wirkung gehabt, als ihre Forderungen zu vermehren. Gegen die landes= herrliche Gewalt seien alle Schritte ber Reter gerichtet; ftufen= weise seien sie von Trot zu Trot bis zu diesem letzten Angriff hinauf gestiegen; in kurzem würden sie auch an die noch einzig übrige Person des Kaisers greifen. In den Waffen allein sei Hilfe gegen einen solchen Feind — Ruhe und Unterwerfung nur über den Trümmern ihrer gefährlichen Privilegien - nur in dem völligen Untergange dieser Sekte Sicherheit für den katholischen Glauben. Ungewiß zwar sei der Ausgang des Krieges, aber gewiß das Berderben bei Unterlassung desselben. Die eingezo= genen Güter der Rebellen wurden die Unkosten reichlich erstatten und der Schrecken der Hinrichtungen die übrigen Landstände fünftig einen schnellern Gehorsam lehren." — War es den böhmischen Protestanten zu verbenken, wenn sie sich gegen die Wirkungen solcher Grundsätze in Zeiten verwahrten? — Und auch nur gegen den Thronfolger des Kaisers, nicht gegen ihn selbst, der nichts gethan hatte, die Besorgnisse der Protestanten zu rechsertigen, war der böhmische Aufstand gerichtet. Jenem den Weg zu dem böhmischen Throne zu verschließen, ergriss man die Wassen school unter Matthias, aber folange biefer Kaifer lebte, wollte man fich in den Schranken einer icheinbaren Unterwürfigkeit halten.

Aber die Böhmen hatten zu den Waffen gegriffen, und uns bewaffnet durfte ihnen der Kaiser nicht einmal den Frieden ans bieten. Spanien ichof Geld zur Ruftung her und versprach Truppen von Stalien und ben Niederlanden aus zu schicken. Bum Generaliffimus ernannte man den Grafen von Boucquoi, einen Niederländer, weil keinem Eingebornen zu trauen mar, und Graf Dampierre, ein andrer Ausländer, kommandierte unter seinen Befehlen. Che fich diese Armee in Bewegung sette, versuchte der Raifer den Weg ber Gute burch ein vorausgeschicktes Manifest. Kaiser den Weg der Gute durch ein vorausgelchiates Kantselt. In diesem erklärte er den Böhmen: "daß der Majestäksbrief ihm heilig sei, daß er nie etwas gegen ihre Religion oder ihre Privilegien beschlossen, daß selbst seine jezige Küstung ihm durch die ihrige sei abgedrungen worden. Sobald die Nation die Wassen von sich lege, würde auch er sein Heer verabschieden." Aber dieser gnädige Brief versehlte seine Wirkung — weil die Häupter des Ausruhrs für ratsam fanden, den guten Willen des Kaisers dem Bolke zu verbergen. Anftatt desselben verbreiteten sie auf den Kanzeln und in fliegenden Blättern die giftigsten Gerüchte und ließen das hintergangene Bolk vor Bartholomäusnächten zittern, die nirgends als in ihrem Kopfe existierten. Ganz Böhmen, mit Ausnahme dreier Städte, Budweis, Krummau und Pilsen, nahmen teil an dem Aufruhr. Diese drei Städte, größtenteils katholisch, hatten allein den Mut, bei diesem allgemeinem Abfall dem Kaiser getreu zu bleiben, der ihnen Hilfe versprach. Aber dem Grasen von Thurn konnte es nicht entgehen, wie gesährlich es wäre, drei Pläße von solcher Wichtigkeit in seindlichen Händen zu lassen, die den Kaiser der köhnen zu lassen, die den Kaiser diese wäre, drei Pläße von solcher Wichtigkeit in seindlichen Händen zu lassen, die den kaiserlichen Wassen zu lassen, die den Kinsgang in das Königreich offen hielten. Mit schneller Entschlossenheit erschien er vor Budweis und Krummau und hoffte beide Pläße durch Schrecken zu überwältigen. Krummau ergab sich ihm, aber von Budweis wurden alle seine Angrisse standhaft zurückgeschlagen.

Und nun fing auch der Kaiser an, etwas mehr Ernst und Thätigseit zu zeigen. Boucquoi und Dampierre fielen mit zwei Heeren ins böhmische Gebiet und fingen an, es seindselig zu behandeln. Aber die kaiserlichen Generale fanden den Weg nach Prag schwerer, als sie erwartet hatten. Jeder Paß, jeder nur irgend haltbare Ort mußte mit dem Degen geöffnet werden, und der Widerstand mehrte sich mit jedem neuen Schritte, den sie machten, weil die Ausschweifungen ihrer Truppen, meistens Ungarn und Wallonen, den Freund zum Abfall und den Feind zur Verzweislung brachten. Aber auch noch dann, als seine Truppen den Frieden zu zeigen und zu einem gütlichen Vergleich die Hände zu bieten. Neue Ausssichten, die sich ihnen aufthaten, erhoben den Krieden Ausssichten, die sich ihnen aufthaten, erhoben den Mut der Rebellen. Die Stände von Mähren ergriffen ihre Partei, und aus Deutschlanderschien ihnen in der Person des Erafen von Manssseld ein ebenso unverhösster als tapferer Beschüßer.

Die Hänpter der evangelischen Union hatten den bisherigen Bewegungen in Böhmen schweigend, aber nicht müßig, zugesehen. Beide kämpsten für dieselbe Sache, gegen denselben Feind. In dem Schicksale der Böhmen ließen sie ihre Bundsverwandten ihr eigenes Schicksal lesen, und die Sache dieses Volks wurde von ihnen als die heiligste Angelegenheit des deutschen Bundes abzeschildert. Diesem Grundsatzgerne, stärkten sie den Mut der Rebellen durch Beistandsversprechungen, und ein glücklicher Zufall setzte sie instand, dieselben unverhofft in Erfüllung zu bringen.

Graf Peter Ernft von Mansfeld, der Sohn eines verbienftvollen öfterreichifchen Dieners, Ernft von Mansfeld, ber Die spanische Armee in den Niederlanden eine Zeitlang mit vielem Ruhme besehligt hatte, wurde das Werkzeug, das österreichische Haus in Deutschland zu demütigen. Er selbst hatte dem Dienste dieses Sauses seine ersten Feldzüge gewidmet und unter den Fahnen Erzherzog Leopolds in Jülich und im Elsaß gegen die protestantische Religion und die deutsche Freiheit gefochten. Aber unvermerkt für die Grundfate diefer Religion gewonnen, verließ, er einen Chef, beffen Eigennut ihm die geforderte Entschädigung für den in seinem Dienste gemachten Auswand versagte, und widmete der evangelischen Union seinen Gifer und einen siegereichen Degen. Es fügte sich eben, daß der Herzog von Sa vopen, ein Allijerter der Union, in einem Kriege gegen Spanien ihren Beistand verlangte. Sie überließ ihm ihre neue Eroberung, und Mansfeld bekam den Auftrag, ein Heer von viertausend Mann, zum Gebrauch und auf Kosten des Herzogs, in Deutschland bereit zu halten. Diefes Heer ftand eben marschfertig ba, als das Kriegsfeuer in Böhmen aufloderte, und der Herzog, der gerade jest feiner Berftartung bedurfte, überließ es der Union zu freiem Gebrauche. Richts konnte Diefer willkommener fein, als ihren Bundesgenossen in Böhmen auf fremde Kosten zu dienen. Sogleich exhielt Graf Mansfeld Befehl, diese vier-tausend Mann in das Königreich zu führen, und eine vorgegebene böhmische Bestallung mußte den Augen der Welt die mahren Urheber feiner Rüftung verbergen.

Dieser Mansfeld zeigte sich jest in Böhmen und faßte burch Einnahme der festen und kaiserlich gesinnten Stadt Pilsen in diesem Königreiche festen Fuß. Der Mut der Rebellen wurde noch durch einen andern Suffurs aufgerichtet, den die schlesischen Stände ihnen zu Silfe schickten. Zwischen diesen und ben kaiferlichen Truppen tam es nun zu wenig entscheibenben, aber befto verheerendern Gefechten, welche einem ernftlichern Rriege gum Vorfpiele bienten. Um die Lebhaftigkeit seiner Kriegsoperationen zu schwächen, unterhandelte man mit dem Raifer und ließ fich fogar die angebotene fächsische Vermittlung gefallen. Aber ehe der Ausgang beweisen konnte, wie wenig aufrichtig man versuhr, raffte

ber Tob den Raifer von der Szene.

Was hatte Matthias nun gethan, um die Erwartungen ber Welt zu rechtfertigen, die er burch ben Sturg feines Borgängers berausgefordert hatte? War es der Mühe wert, den Thron Rudolfs durch ein Berbrechen zu besteigen, um ihn fo schlecht zu besitzen und mit so wenig Ruhm zu verlaffen? Solange Matthias König war, büßte er für die Unklugheit, durch die er es geworden. Einige Jahre früher fie zu tragen, hatte er die ganze Freiheit seiner Krone verscherzt. Was ihm die vergrößerte Macht der Stände an Selbstthätigkeit noch übrig ließ, hielten seine eigenen Agnaten unter einem schimpflichen Zwange. Rrank und kinderlos, fah er die Aufmerksamkeit ber Welt einem stolzen Erben entgegeneilen, der ungeduldig dem Schickfal vorgriff und in des Greisen absterbender Regierung ichon die feinige eröffnete.

Mit Matthias war die regierende Linie des deutschen Saufes Öfterreich fo aut als erloschen; benn von allen Söhnen Mari= milians lebte nur noch ber einzige kinderlose und schwächliche Erzberzog Albrecht in den Niederlanden, der aber feine nähern Rechte auf diese Erbichaft an die Grätische Linie abgetreten hatte. Auch das spanische Haus hatte sich in einem geheimen Reverse aller feiner Ansprüche auf die öfterreichischen Besitzungen zum Borteil des Erzherzogs Ferdinand von Steiermark begeben, in welchem nunmehr der Habsburgische Stamm in Deutschland frische Aweige treiben und die ehemalige Größe Österreichs wieder

aufleben follte.

Ferdinand hatte den jüngsten Bruder Raifer Maximilians bes Zweiten, Erzherzog Rarl von Arain, Karnten und Steiermark, zum Vater, zur Mutter eine Prinzessin von Bayern. Da er den ersten schon im zwölften Jahre verlor, so übergab ihn die Erzherzogin der Aufsicht ihres Bruders, des Herzogs Wilhelm von Bagern, unter deffen Augen er auf der Akademie zu Ingolftadt burch Jefuiten erzogen und unterrichtet wurde. Was für Grundfähe er aus dem Umgang eines Fürsten schöpfen mußte, ber sich Andachts wegen der Regierung entschlagen, ist nicht schwer zu begreifen. Man zeigte ihm auf ber einen Seite die Nachficht ber Maximilianischen Prinzen gegen die Anhänger der neuen Lehre und die Verwirrung in ihren Landen; auf ber andern ben Segen Bagerns und den unerbittlichen Religionseifer feiner Beherrscher: zwischen diesen beiden Mustern ließ man ihn wählen.

In dieser Schule zu einem mannhaften Streiter für Gott. zu einem rüftigen Werkzeuge der Kirche zubereitet, verließ er Bayern nach einem fünfjährigen Aufenthalte, um die Regierung

feiner Erbländer zu übernehmen. Die Stände von Arain, Rarnten und Steiermark, welche vor Ablegung ihres Hulbigungseibes Die Bestätigung ihrer Religionsfreiheit forberten, erhielten gur Antwort, daß die Religionsfreiheit mit der Hulbigung nichts zu thun habe. Der Gid wurde ohne Bedingung gefordert und auch wirklich geleiftet. Mehrere Jahre gingen hin, ehe die Unterneh-mung, wozu in Ingolftadt der Entwurf gemacht worden, zur Ausführung reif ichien. Che Ferdinand mit derfelben ans Licht trat, holte er erst selbst in Person zu Loretto die Gnade der Jungfrau Maria und zu den Füßen Clemens des Achten in

Rom ben apostolischen Segen.

Es galt aber auch nichts Geringeres, als ben Protestantis= mus aus einem Diftrifte zu vertreiben, wo er die überlegene Unzahl auf seiner Seite hatte und durch eine förmliche Duldungs= atte, welche Ferdinands Bater bem Herren= und Ritterstande dieser Länder bewilligt hatte, gesetmäßig geworden war. Eine fo feierlich ausgestellte Bewilligung konnte ohne Gefahr nicht zu= rudgenommen werden; aber den frommen Zögling der Jefuiten schreckte keine Schwierigkeit zurück. Das Beisviel der übrigen, fowohl katholischen als protestantischen Reichsstände, welche das Reformationsrecht in ihren Ländern ohne Widerspruch ausgenbt, und die Migbrauche, welche die fteirischen Stände von ihrer Re-Ligionsfreiheit gemacht hatten, mußten dieser Gewaltthätigkeit zur Rechtfertigung dienen. Unter dem Schute eines ungereimten pofitiven Gesetzes glaubte man ohne Scheu das Gesetz der Bernunft und Billigkeit verhöhnen zu dürfen. Bei diefer ungerechten Unternehmung zeigte Ferdinand übrigens einen bewundernswür= digen Mut, eine lobenswerte Standhaftigkeit. Ohne Geräusch und, man darf hinzusehen, ohne Graufamkeit unterbrückte er ben protestantischen Gottesbienft in einer Stadt nach der andern, und in wenigen Jahren war dieses gefahrvolle Werk zum Erstaunen bes ganzen Deutschlands vollendet.

Aber indem die Katholischen den Helden und Ritter ihrer Rirche in ihm bewunderten, fingen die Protestanten an, sich gegen ihn, als ihren gefährlichsten Teind, zu rüften. Nichtsdeftoweniger fand das Gesuch des Matthias, ihm die Nachfolge zuzuwenden, in den Wahlstaaten Öfterreichs keinen ober nur einen fehr geringen Widerspruch, und felbst die Böhmen frönten ihn, unter fehr annehmlichen Bedingungen, zu ihrem fünftigen Rönig. Später erst, nachdem fie den schlimmen Ginfluß seiner Ratschläge auf

die Regierung des Raisers erfahren hatten, machten ihre Beforgniffe auf; und verschiedene handschriftliche Anffate von ihm, die ein bofer Wille in ihre Sande fpielte und die feine Gefinnungen nur zu beutlich verrieten, trieben ihre Furcht aufs höchfte. Befonders entrüstete fie ein geheimer Familienvertrag mit Spanien. worin Kerdinand diefer Arone, nach Abgang männlicher Erben, das Königreich Böhmen verschrieben hatte, ohne die Ration erft zu hören, ohne die Wahlfreiheit ihrer Arone zu achten. Die vielen Feinde, welche fich dieser Pring durch seine Reformation in Steiermark unter den Protestanten überhaupt gemacht hatte, thaten ihm bei den Böhmen die schlimmften Dienste: und besonders zeigten sich einige dahin geflüchtete steiermärkische Emigranten, welche ein racheerfülltes Berg in ihr neues Vaterland mitbrachten. geschäftig, das Feuer der Empörung zu nähren. In fo widriger Stimmung fand Rönig Ferdinand die bohmische Nation, als Raiser Matthias ihm Plat machte.

Ein so schlimmes Verhältnis zwischen der Nation und dem Thronkandidaten würde auch bei der ruhiaften Thronfolge Stürme erweckt haben — wie vielmehr aber jest im vollen Feuer des Aufruhrs, jest, da die Nation ihre Majestät zurückgenommen hatte und in den Zustand des natürlichen Rechts zurückgetreten war: jest, da fie die Waffen in Sänden hatte, da durch das Gefühl ihrer Einigkeit ein begeisterndes Selbstvertrauen in ihr erwacht, ihr Mut durch die glücklichsten Erfolge, durch fremde Beistands= versprechungen und schwindlige Soffnungen zur festesten Zuversicht erhoben war. Uneingedent des an Ferdinand bereits übertragenen Rechts, erklärten die Stände ihren Thron für erledigt. ihre Wahl für völlig ungebunden. Zu einer friedlichen Unterwerfung war kein Anschein vorhanden, und wollte fich Ferdinand im Befit ber bohmischen Rrone feben, so hatte er die Wahl, fie entweder mit allem dem zu erkaufen, mas eine Arone wünschens= wert macht, oder mit dem Schwert in der Sand zu erobern.

Aber mit welchen Hilfsmitteln sie erobern? Auf welches seiner Länder er seine Augen kehrte, stand alles in hellen Flammen. Schlesien war in den böhmischen Aufstand zugleich mit hineingerissen; Mähren war im Begriff, diesem Beispiel zu folgen. In Ober= und Unterösterreich regte sich, wie unter Rudolf, der Geist der Freiheit, und kein Landskand wollte huldigen. Ungarn bedrohte der Fürst Bethlen Gabor von Siebenbürgen mit einem Übersall: eine geheimnisvolle Rüstung der Türken erschreckte

alle öftlich gelegenen Provinzen; damit das Bedrängnis vollkommen wurde, so mußten auch, von dem allgemeinen Beispiel gewedt, die Protestanten in seinen väterlichen Erbstaaten ihr Saupt erheben. In diefen Ländern war die Zahl der Protestanten überwiegend, in ben meiften hatten fie bie Ginkunfte im Besit, mit benen Ferdinand seinen Rrieg führen follte. Die Reutralen fingen an zu wanten, die Getreuen zu verzagen, nur die Schlimmgefinnten hatten Mut; die eine Salfte von Deutschland winkte ben Rebellen Ermunterung, die andere erwartete müßig den Ausschlag; spanische Silfe stand noch in fernen Landen. Der Augenblick, der ihm alles brachte, drohte ihm alles zu entreißen. Was er auch jetzt, von dem harten Gesetz der Not unterjocht,

ben böhmischen Rebellen anbietet — alle seine Borschläge zum Frieden werden mit Übermut verschmäht. An der Spiţe eines Heeres zeigt sich ber Graf von Thurn schon in Mähren, diese einzige noch wankende Provinz zur Entscheidung zu bringen. Die Erscheinung der Freunde gibt den mährischen Protestanten das Signal der Empörung. Brünn wird erobert, das übrige Land folgt freiwillig nach; in ber ganzen Proving ändert man Religion und Regierung. Wachsend in seinem Laufe, fturzt ber Rebellenftrom in Oberöfterreich, wo eine gleichgefinnte Partei ihn mit freudigem Beifall empfängt. "Rein Unterschied ber Religion foll mehr fein, gleiche Rechte für alle chriftlichen Kirchen. — Man habe gehört, daß fremdes Volk in dem Lande geworben werde, die Böhmen zu unterdrücken. Dieses suche man auf, und bis nach Jerusalem werde man ben Feind der Freiheit verfolgen." -Rein Urm wird gerührt, den Erzherzog zu verteidigen; endlich lagern sich die Rebellen vor Wien, ihren Herrn zu belagern.

Seine Kinder hatte Ferdinand von Grät, wo fie ihm nicht mehr sicher waren, nach Tirol geflüchtet; er felbst erwartete in feiner Kaiferstadt den Aufruhr. Gine Handvoll Solbaten war alles, was er dem wütenden Schwarme entgegenstellen konnte. Diefen Wenigen fehlte ber gute Wille, weil es an Sold und felbft an Brot fehlte. Auf eine lange Belagerung war Wien nicht bereitet. Die Partei der Protestanten, jeden Augenblick bereit, sich an die Böhmen anzuschließen, war in ber Stadt die überwiegende; die auf dem Lande zogen schon Truppen gegen ihn zusammen. Schon sah der protestantische Pöbel den Erzherzog in einem Mönchs= floster eingesperrt, seine Staaten geteilt, seine Kinder protestantisch erzogen. Seimlichen Feinden anvertraut und von öffentlichen umgeben, sah er jeden Augenblick den Abgrund sich öffnen, der olle seine Hosfnungen, der ihn selbst verschlingen sollte. Die böhmischen Kugeln slogen in die kaiserliche Burg, wo sechzehn öfterreichische Baronen sich in sein Zimmer drängten, mit Borwürfen in ihn stürmten und zu einer Konsöderation mit den Böhmen seine Einwilligung zu ertrohen strehten. Einer von diesen ergriff ihn bei den Knöpsen seines Wams. "Ferdinand!" schnaubte er ihn an, "wirst du unterschreiben?"

Wem hätte man es nicht verziehen, in dieser schrecklichen Lage gewankt zu haben? — Ferdinand dachte nach, wie er römischer Kaiser werden wollte. Nichts schien ihm übrig zu sein, als schnelle Flucht oder Nachgiebigkeit; zu jener rieten Männer — zu dieser katholische Priester. Berließ er die Stadt, so siel sie in Feindes Hände; mit Wien war Österreich, mit Österreich der Kaiserthron verloren. Ferdinand verließ seine Hauptstadt nicht

und wollte ebensowenig von Bedingungen hören.

Der Erzherzog war noch im Wortwechsel mit den deputierten Baronen, als auf einmal Trompetenschall den Burgplatz ersüllte. Unter den Anwesenden wechseln Furcht und Erstaunen — ein ersichreckendes Gerücht durchläuft die Burg — ein Deputierter nach dem andern verschwindet. Viele von Abel und der Bürgerschaft hörte man eilsertig in das Thurnische Lager sliehen. Diese schnelle Veränderung wirfte ein Regiment Dampierrischer Kürassiere, welches in diesem wichtigen Augenblick in die Stadt einrückte, den Erzherzog zu verteidigen. Bald folgte auch Fußvolk nach; viele katholische Bürger, durch diese Erscheinung mit neuem Mut deskoticht, und die Studierenden selbst, ergriffen die Wassen. Sine Rachricht, die soeden aus Böhmen einlies, vollendete seine Errettung. Der niederländische General Boucquoi hatte den Grafen Mansfeld bei Budweis auß Haupt geschlagen und war im Anzuge gegen Prag. Eilfertig brachen die Böhmen ihre Gezelte ab, um ihre Hauptstadt zu entseten.

Und jest waren auch die Pässe wieder frei, die der Feind besetzt gehalten, um Ferdinand den Weg nach Frankfurt zur Kaiserwahl zu verlegen. Wenn es dem Könige von Ungarn für seinen ganzen Plan wichtig war, den deutschen Thron zu besteigen, so war es jest um so wichtiger, da seine Ernennung zum Kaiser das unverdächtigste und entscheidendste Zeugnis für die Würdigkeit seiner Person und die Gerechtigkeit seiner Sache ablegte und ihm zugleich zu einem Beistande des Reichs Hoffnung machte. Aber bieselbe Rabale, welche ihn in seinen Erbstaaten verfolgte, arbeitete ihm auch bei seiner Bewerbung um die Raiferwürde entgegen. Kein österreichischer Pring sollte den deutschen Thron mehr befteigen, am wenigsten aber Ferdinand, der entschloffene Berfolger ihrer Relegion, der Stlave Spaniens und der Jefuiten. Diefes zu verhindern, hatte man noch bei Lebzeiten des Matthias dem Bergog von Bagern, und nach ber Weigerung besfelben bem Bergog von Savonen die deutsche Krone angetragen. Da man mit dem lettern über die Bedingungen nicht fo leicht einig werden tonnte, fo fuchte man wenigstens die Wahl aufzuhalten, bis ein entscheidender Streich in Böhmen ober Öfterreich alle Hoffnungen Ferdinands zu Grunde gerichtet und ihn zu diefer Burde unfähig gemacht hatte. Die Unierten ließen nichts unverfucht, Rurfachsen, welches an das öfterreichische Interesse gefesselt war, gegen Ferdinand einzunehmen und biefem Hofe die Gefahr vorzustellen, womit die Grundfage diefes Fürsten und seine spanischen Berbindungen die protestantische Religion und die Reichsverfassung bedrohten. Durch Erhebung Ferdinands auf ben Raiferthron, stellten fie weiter bor, wurde sich Deutschland in die Privatan= gelegenheiten dieses Prinzen verflochten sehen und die Waffen ber Böhmen gegen fich reizen. Aber aller Gegenbemühungen ungeachtet wurde der Wahltag ausgeschrieben, Ferdinand als rechtmäßiger König von Böhmen bazu berufen und feine Rurftimme, mit vergeblichem Widerspruch ber bohmischen Stände, für gultig erkannt. Die drei geiftlichen Kurstimmen waren sein, auch die fächsische war ihm günstig, die brandenburgische nicht entgegen, und die entschiedenste Mehrheit erklärte ihn 1619 gum Kaifer. So fah er die zweifelhafteste von allen seinen Kronen zuerst auf seinem Haupte, um wenige Tage nachher diejenige zu verlieren, welche er schon unter seine gewiffen Besitzungen gählte. Während daß man ihn in Frankfurt zum Raifer machte, fturzte man ihn in Brag von dem böhmischen Throne.

Fast alle seine deutschen Erbländer hatten sich unterdessen in einer allgemeinen furchtbaren Konföderation mit den Böhmen vereinigt, beren Trot jest alle Schranken durchbrach. Am 17. August 1619 erklärten fie ben Raifer auf einer Reichsversammlung für einen Feind der böhmischen Religion und Freiheit, der durch feine verderblichen Ratschläge den verstorbenen König gegen sie aufgewiegelt, zu ihrer Unterdrückung Truppen geliehen, Ausländern das Königreich zum Raube gegeben und es zuletzt gar, mit Verspanier verschrieben hatte, aller Ansprüche auf ihre Arone versustig und schritten ohne Aufschub zu einer neuen Wahl. Da Protestanten diesen Ausspruch thaten, so konnte die Wahl nicht wohl auf einen katholischen Prinzen fallen, obgleich zum Scheine für Bahern und Savohen einige Stimmen gehört wurden. Aber der bittere Religionshaß, welcher die Evangelischen und Reformierten untereinander selbst entzweite, machte eine Zeitlang auch die Wahl eines protestantischen Königs schwer, dis endlich die Feinheit und Thätigkeit der Calvinisten über die überlegene Anspeinheit und

zahl ber Lutheraner den Sieg davon trug.

Unter allen Prinzen, welche zu dieser Würde in Vorschlag famen, hatte sich Kursürst Friedrich der Fünfte von der Pfalz die gegründetsten Ansprüche auf das Vertrauen und die Dankbarteit der Böhmen erworden, und unter allen war keiner, bei welchem das Privatinteresse einzelner Stände und die Juneigung des Volks durch so viele Staatsvorteile gerechtsertigt zu werden schienen. Friedrich der Fünfte war von einem freien und aufgeweckten Geist, vieler Herzensgüte, einer königlichen Freigebigkeit. Er war das Haupt der Resormierten in Deutschland, der Unsführer der Union, deren Kräfte ihm zu Gebote standen, ein naher Underwandter des Herzogs von Bapern, ein Sidam des Königs von Broßbritannien, der ihn mächtig unterstützen konnte. Alle diese Vorzüge wurden von der calvinistischen Partei mit dem besten Ersolge geltend gemacht, und die Reichsversammlung zu Prag erwählte Friedrich den Fünften unter Gebet und Freudenthränen zum König.

Alles, was auf bem Prager Reichstag geschah, war ein zu vorbereitetes Werf, und Friedrich selbst war bei der ganzen Berhandlung zu thätig gewesen, als daß er von dem Antrage der Böhmen hätte überrascht werden sollen. Dennoch erschreckte ihn der gegenwärtige Glanz dieser Krone, und die zweisache Größe des Berdrechens und des Glücks brachte seinen Kleinmut zum Zittern. Nach der gewöhnlichen Art schwacher Seelen wollte er sich erst durch fremdes Urteil zu seinem Vorhaben stärken; aber es hatte keine Gewalt über ihn, wenn es gegen seine Leidenschaft aussiel. Sachsen und Bahern, wo er Kat verlangt hatte, alle seine Mitztursürsten, alle, welche diese Unternehmung mit seinen Fähigkeiten und Krästen abwogen, warnten ihn vor dem Abgrund, in den er sich stürze. Selbst König Jakob von England wollte seinem

Eidam lieber eine Krone entriffen sehen, als die geheiligte Majestät ber Könige durch ein so schlimmes Beisviel verletzen helfen. Aber was vermochte die Stimme der Alugheit gegen ben verführerischen Glanz einer Königstrone? Im Augenblick ihrer höchsten Kraftäußerung, wo sie den geheiligten Zweig eines zwei= hundertjährigen Regentengeschlechts von fich stößt, wirft fich ihm eine freie Nation in die Arme; auf seinen Mut vertrauend, wählt fie ihn zu ihrem Führer auf ber gefährlichen Bahn des Ruhms und ber Freiheit; von ihm, ihrem geborenen Beschützer, erwartet eine unterdrückte Religion Schutz und Schirm gegen ihren Verfolger - foll er kleinmütig seine Furcht bekennen, soll er feig= herzig Religion und Freiheit verraten? Eben diese Nation zeigt ihm die Überlegenheit ihrer Kräfte und die Ohnmacht ihres Fein= bes - zwei Dritteile ber öfterreichischen Macht gegen Öfterreich bewaffnet und einen ftreitbaren Bundesgenoffen von Siebenbur= gen aus bereit, ben schwachen Überrest bieser Macht noch burch einen feindlichen Angriff zu teilen. Gene Aufforderungen sollten feinen Chraeis nicht wecken? diese Hoffnungen seinen Mut nicht

entzünden?

Wenige Augenblicke gelaffenen Nachdenkens würden hingereicht haben, ihm die Große des Wagestücks und den geringen Wert bes Preises zu zeigen — aber die Aufmunterung sprach zu seinen Sinnen, und die Warnung nur zu feiner Bernunft. Es war sein Unglud, daß die zunächst ihn umgebenden und hörbarften Stimmen die Partei feiner Leidenschaft nahmen. Diese Machtvergrößerung ihres Herrn öffnete dem Chraeiz und der Gewinnsucht aller seiner pfälzischen Diener ein unermegliches Feld ber Befriedigung. Diefer Triumph seiner Kirche mußte jeden calvinischen Schwärmer erhiten. Ronnte ein fo schwacher Ropf ben Vorspiegelungen fei= ner Rate widerstehen, die seine Silfsmittel und Kräfte ebenso un= mäßig übertrieben, als fie die Macht des Feindes heruntersetten? ben Aufforderungen seiner Hofprediger, die ihm die Eingebungen ihres fanatischen Gifers als den Willen des himmels verfündigten? Aftrologische Traumereien erfüllten feinen Ropf mit schi= märischen Hoffnungen; selbst durch den unwiderstehlichen Mund ber Liebe bestürmte ihn die Verführung. "Konnteft du dich ver-"meffen", fagte die Kurfürstin zu ihm, "die Sand einer Ronigs-"tochter anzunehmen, und dir banat vor einer Krone, die man "freiwillig dir entgegenbringt? Ich will lieber Brot effen an "beiner königlichen Tafel, als an beinem furfürstlichen Tifche "ichwelgen."

Friedrich nahm die böhmische Arone. Mit beispiellosem Pomp geschah zu Prag die königliche Arönung; die Nation stellte alle ihre Reichtümer aus, ihr eigenes Werk zu ehren. Schlesien und Mähren, Nebenländer Böhmens, folgten dem Beispiele des Hauptstaats und huldigten. Die Resormation thronte in allen Kirchen des Königreichs, das Frohlocken war ohne Grenzen, die Freude an dem neuen König ging dis zur Anbetung. Dänemark und Schweden, Holland und Benedig, mehrere deutsche Staaten erkannten ihn als rechtmäßigen König; und Friedrich schickte sich

nun an, seinen neuen Thron zu behaupten. Auf ben Fürsten Bethlen Gabor bon Siebenburgen war seine größte Hoffnung gerichtet. Dieser furchtbare Keind Öfterreichs und der katholischen Rirche, nicht zufrieden mit seinem Fürstentum, das er seinem rechtmäßigen herrn, Gabriel Bathori, mit Silfe der Türken entriffen hatte, ergriff mit Begierde Diese Gelegenheit, sich auf Unkoften der öfterreichischen Pringen zu vergrößern, die sich geweigert hatten, ihn als herrn von Siebenbürgen anzuerkennen. Gin Angriff auf Ungarn und Ofterreich war mit den böhmischen Rebellen verabredet, und vor der Sauptstadt follten beide Seere zusammenstoßen. Unterdeffen verbarg Bethlen Gabor unter der Maste der Freundschaft den wahren Zweck seiner Kriegsrüftung und versprach voller Aralist dem Raifer. burch eine verstellte Hilfleiftung die Böhmen in die Schlinge zu locken und ihre Anführer ihm lebendig zu überliefern. Auf ein= mal aber stand er als Teind in Ober-Ungarn; der Schrecken ging vor ihm her, hinter ihm die Berwüstung: alles unterwarf sich: zu Pregburg empfing er die ungarische Arone. Des Kaifers Bruber, Statthalter in Wien, gitterte für diefe Hauptstadt. Gilfertig rief er den General Boucquoi zu Hilfe; der Abzug der Raifer= lichen zog die böhmische Armee zum zweitenmal vor Wien. Durch awölftausend Siebenbürgen verstärkt und bald barauf mit dem fiegreichen Seere Bethlen Gabors vereinigt, drohte fie aufs neue, diese Sauptstadt zu überwältigen. Alles um Wien ward verwüftet, die Donau gesperrt, alle Zusuhr abgeschnitten, die Schreden des Sungers stellten fich ein. Ferdinand, ben biefe dringende Gefahr eiligft in seine Sauptstadt zurückgeführt hatte, fah fich zum zweitenmal am Rande des Berderbens. Mangel und rauhe Witterung zogen endlich die Böhmen nach Sause: ein Berluft in Ungarn rief Bethlen Gabor gurud; gum zweitenmal hatte das Glück den Raifer gerettet.

In wenigen Wochen anderte fich nun alles, und burch feine ftaats= Kluge Thätigkeit verbefferte Ferdinand feine Sache in eben bem Maße, als Friedrich die seinige durch Saumseligkeit und schlechte Maßregeln herunterbrachte. Die Stände von Nieder-Österreich wurden burch Bestätigung ihrer Privilegien zur Hulbigung ge-bracht und die Wenigen, welche ausblieben, der beleidigten Majestät und des Hochverrats schuldig erklärt. So saßte der Kaiser in einem seiner Erblande wieder festen Fuß, und zugleich wurde alles in Bewegung geseht, sich auswärtiger Hilse zu versichern. Schon bei der Kaiserwahl zu Franksurt war es ihm durch mündliche Borstellungen gelungen, die geiftlichen Kurfürsten und zu München den Herzog Maximilian von Babern für seine Sache zu gewinnen. Auf dem Anteil, den die Union und Ligue an dem böhmischen Kriege nahmen, beruhte der ganze Ausschlag dieses Krieges, das Schicksal Friedrichs und des Raifers. Dem ganzen protestantischen Deutschland schien es wichtig gu fein, ben Rönig von Böhmen zu unterstützen; ben Raifer nicht unterliegen zu lassen, schien das Interesse der katholischen Kelizion zu erheischen. Siegten die Protestanten in Böhmen, so hatten alle katholischen Prinzen in Deutschland für ihre Besitzungen zu zittern; unterlagen sie, so konnte der Kaiser dem protestan-tischen Deutschland Gesetze vorschreiben. Ferdinand setze also die Ligue, Friedrich die Union in Bewegung. Das Band der Berwandtschaft und persönliche Anhänglichkeit an den Kaiser, sei= nen Schwager, mit dem er in Ingolftabt aufgewachsen war, Gifer für die katholische Religion, die in der augenscheinlichsten Gefahr gu schweben schien, die Gingebungen der Jefuiten, verbunden mit ben verdächtigen Bewegungen der Union, bewogen den Herzog von Bapern und alle Fürsten der Ligue, die Sache Ferdinands zu ber ihrigen zu machen.

Nach einem mit dem letztern geschlossenen Vertrage, welcher ihm den Ersatz aller Kriegsunkosten und aller zu erleidenden Ver-luste versicherte, übernahm Maximilian mit uneingeschränkter Gewalt das Rommando ber liguiftischen Truppen, welche bem Raifer gegen die böhmischen Rebellen zu Hilfe eilen sollten. Die Häupter der Union, anstatt diese gefährliche Bereinigung der Ligue mit dem Kaiser zu hintertreiben, wendeten vielmehr alles an, sie zu beschleunigen. Konnten sie die katholische Ligue zu einem erklärten Anteil an dem böhmischen Kriege vermögen, so hatten sie sich von allen Mitgliedern und Alliierten der Union das nämliche zu

versprechen. Ohne einen öffentlichen Schritt ber Katholischen gegen die Union war keine Machtvereinigung unter den Protestanten zu hoffen. Sie erwählten also den bedenklichen Zeitpunkt der böhmischen Unruhen, eine Abstellung aller bisherigen Beschwerden und eine vollkommene Religionsversicherung von den Katholischen zu fordern. Diefe Forderung, welche in einem drohenden Tone abgefaßt war, richteten fie an ben Bergog von Babern, als bas Haupt der Katholischen, und drangen auf eine schnelle unbedingte Erklärung. Maximilian mochte fich nun für ober wider fie entscheiden, so war ihre Absicht erreicht: seine Nachaiebiakeit beraubte die katholische Partei ihres mächtigsten Beschützers: seine Widersetzung bewaffnete die ganze protestantische Partei und machte den Krieg unvermeidlich, durch welchen fie zu gewinnen hofften. Maximilian, burch fo viele andere Beweggründe ohnehin auf die entgegengesetzte Seite gezogen, nahm die Aufforderung der Union als eine formliche Kriegserklärung auf, und die Ruftung wurde beschleunigt. Während daß Babern und die Lique sich für den Raifer bewaffneten, wurde auch mit dem spanischen Sofe wegen Subsidien unterhandelt. Alle Schwierigkeiten, welche die schläfrige Politit des Ministeriums diesem Gesuch entgegensette, überwand der kaiserliche Gesandte in Madrid, Graf von Khevenhüller, glücklich. Außer einem Geldvorschuß von einer Million Gulben, welche man diesem Hofe nach und nach zu entlocken wußte, ward noch zugleich ein Angriff auf die untere Pfalz, von den spanischen Niederlanden aus, beschloffen.

Indem man alle fatholischen Mächte in das Bündnis zu ziehen suchte, arbeitete man zu gleicher Zeit dem Gegenbündnis der proftantischen auf das nachdrücklichste entgegen. Es kam darauf an, den Kurfürsten von Sachsen und mehreren evangelischen Ständen die Besorgnisse zu denehmen, welche die Union ausgestreut hatte, daß die Küstung der Ligue darauf abgesehen sei, ihnen die sätularisierten Stister wieder zu entreißen. Sine schriftliche Berssicherung des Gegenteils beruhigte den Kurfürsten von Sachsen, den die Privateisersucht gegen Pfalz, die Gingebungen seines Hofepredigers, der von Österreich erkauft war, und der Verdruß, den Ben Böhmen dei der Königswahl übergangen worden zu sein, ohnehin schon auf Österreichs Seite neigten. Nimmer konnte es der lutherische Fanatismus dem reformierten vergeben, daß so viele edle Länder, wie man sich ausdrückte, dem Calvinismus in den Kachen sliegen und der römische Antickrist nur dem hels

vetischen Plat machen follte.

Indem Ferdinand alles that, seine mißlichen Umstände zu verbessern, unterließ Friedrich nichts, seine gute Sache zu verschlimmern. Durch ein anstößiges enges Bündnis mit dem Fürsten von Siebenbürgen, bem offenbaren Alliierten der Pforte, ärgerte er bie schwachen Gemüter, und bas allgemeine Gerücht klagte ihn an, daß er auf Unkosten der Christenheit seine eigene Bergrößerung suche, daß er die Türken gegen Deutschland be-waffnet habe. Sein unbesonnener Eiser für die reformierte Religion brachte die Lutheraner in Bohmen, fein Angriff auf die Bilder die Papiften dieses Königreiches gegen ihn auf. Reue drückende Auflagen entzogen ihm die Liebe des Bolks. Die fehl= geschlagene Erwartung der böhmischen Großen erkältete ihren Eifer, bas Ausbleiben fremden Beiftandes ftimmte ihre Zuverficht herab. Anftatt fich mit unermübetem Gifer ber Reichsverwaltung zu wid= men, verschwendete Friedrich feine Zeit in Ergöplichkeiten; an= ftatt durch eine weise Sparsamkeit seinen Schatz zu vergrößern, zerstreute er in unnügem theatralischem Prunk und übel angewandter Freigebigkeit die Ginkunfte feiner Länder. Mit forglofem Leichtfinn bespiegelte er sich in seiner neuen Würbe, und über dem unzeitigen Bestreben, seiner Krone froh zu werden, vergaß

er die dringendere Sorge, sie auf seinem Haupte zu befestigen. So sehr man sich in ihm geirrt hatte, so unglücklich hatte sich Friedrich selbst in seinen Erwartungen von auswärtigem Beistand verrechnet. Die meisten Mitglieder der Union trennten die böhmischen Angelegenheiten von dem Zweck ihres Bundes; andere ihm ergebene Reichsftände fesselte blinde Furcht vor dem Raifer. Aursachsen und Gessen-Darmstadt hatte Ferdinand für fich gewonnen; Niederösterreich, von wo aus man eine nachbrudliche Diversion erwartete, hatte dem Kaiser gehulbigt, Bethlen Gabor einen Waffenstillstand mit ihm geschlossen. Dänemark wußte der Wiener Sof durch Gesandtschaften einzuschläfern, Schweben durch einen Krieg mit Polen zu beschäftigen. Die Republik Holstand hatte Mühe, sich der spanischen Wassen zu erwehren; Benedig und Savohen blieben unthätig; König Jakob von England wurde von ber spanischen Arglist betrogen. Gin Freund nach bem an= bern zog fich zuruck, eine Hoffnung nach der andern verschwand. — So schnell hatte sich alles in wenigen Monaten verändert!

Indessen versammelten die Häupter der Union eine Kriegs= macht; der Kaiser und die Ligue thaten ein gleiches. Die Macht ber letteren stand unter Maximilians Kahnen bei Donau= wörth versammelt; die Macht der Unierten bei Ulm, unter dem Markgrafen von Ansbach. Der entscheidende Augenblick schien endlich herbeigekommen zu sein, der diese lange Zwistigkeit durch einen Hauptstreich endigen und das Verhältnis beider Kirchen in Deutschland unwiderruflich bestimmen sollte. Ängstlich war auf beiden Seiten die Erwartung gespannt. Wie sehr aber erstaunte man, als auf einmal die Botschaft des Friedens kam und beide Armeen ohne Schwertschlag auseinander gingen!

Frankreichs Dazwischenkunft hatte diefen Frieden bewirkt, welchen beide Teile mit gleicher Bereitwilligkeit umfaßten. Das frangofische Ministerium, durch teinen Seinrich ben Großen mehr geleitet, bessen Staatsmaxime vielleicht auch auf die da= malige Lage des Königreichs nicht mehr anzuwenden war, fürch= tete jest das Wachstum des öfterreichischen Saufes viel weniger, als die Machtvergrößerung der Calvinisten, wenn sich das pfälzische Haus auf bem böhmischen Throne behaupten follte. Mit seinen eignen Calviniften eben damals in einen gefährlichen Streit verwickelt, hatte es keine dringendere Angelegenheit, als die protestantische Faktion in Böhmen so schnell als möglich unterdrückt au sehen, ehe die Faktion der Sugenotten in Frankreich sich ein gefährliches Mufter baran nähme. Um also bem Kaifer gegen Die Böhmen geschwind freie Sande zu machen, stellte es fich zwischen der Union und Lique als Mittelsperson dar und veralich jenen unerwarteten Frieden, deffen wichtigfter Artifel war, "baß die Union sich jedes Anteils an den böhmischen Sändeln begeben und ben Beiftand, welchen fie Friedrich bem Fünften leiften würde, nicht über die pfälzischen Länder desselben erstrecken follte." Maximilians Entschloffenheit und die Furcht, zwischen ben liguiftischen Truppen und einem neuen faiferlichen Seere, welches aus den Niederlanden im Anmarich war, ins Gedränge zu geraten, bewog die Union zu diesem schimpflichen Frieden.

Die ganze Macht Baherns und der Ligue stand jetzt dem Kaiser gegen die Böhmen zu Gebote, welche der Ulmische Vergleich ihrem Schiestal überließ. Schneller, als das Gerücht den Vorgang zu Ulm dort verbreiten konnte, erschien Maximilian in Oberösterreich, wo die bestürzten Stände, auf keinen Feind gefaßt, die Gnade des Kaisers mit einer schnellen und undeddingten Huldigung erkauften. In Niederösterreich zog der Herzog die niederländischen Truppen des Grasen von Boucquoi an sich, und diese kaiserlich-baherische Armee, nach ihrer Vereinigung

zu fünfzigtausend Mann angewachsen, brang ohne Zeitverluft in bas böhmische Gebiet. Alle böhmischen Geschwader, welche in Niederöfterreich und Mähren zerstreut waren, trieb sie fliehend vor sich her, alle Städte, welche es wagten, Widerstand zu thun, wurden mit stürmender Sand erobert; andere, durch das Gerücht ihrer Züchtigung erschreckt, öffneten freiwillig ihre Thore; nichts hinderte den reißenden Lauf Maximilians. Weichend zog sich die böhmische Armee, welche der tapfere Fürst Christian von Anhalt kommandierte, in die Nachbarschaft von Prag, wo ihr Maximilian an ben Mauern biefer Sauptstadt ein Treffen lieferte.

Die schlechte Berfaffung, in welcher er die Armee der Rebellen zu überraschen hoffte, rechtfertigte diese Schnelligkeit des Herzogs und versicherte ihm den Sieg. Nicht dreißigtausend Mann hatte Friedrich beifammen; achttausend hatte ber Fürst von Anhalt ihm zugeführt, zehntausend Ungarn ließ Bethlen Gabor zu seinen Fahnen stoßen. Gin Einfall des Kurfürsten von Sachsen in die Lausit hatte ihm alle Hilfe abgeschnitten, welche er von biefem Land und von Schlefien her erwartete, die Beruhigung Österreichs alle, welche er sich von dorther versprach. Bethlen Gabor, sein wichtigster Bundesgenosse, verhielt sich ruhig; die Union hatte ihn an den Kaiser verraten. Richts blieb ihm übrig, als feine Böhmen, und diefen fehlte es an gutem Willen, Gin= tracht und Mut. Die böhmischen Magnaten saben fich mit Berdruß gegen deutsche Generale zurückgesetzt, Graf Mansfelb blieb, von dem böhmischen Hauptlager getrennt, in Vilsen zurück, um nicht unter Anhalt und Hohenlohe zu dienen. Dem Soldaten, welchem auch das Notwendigste sehlte, entsiel aller freudige Mut, und die schlechte Mannszucht unter dem Heere gab dem Landmann Ursache zu den bittersten Klagen. Umsonft zeigte sich Friedrich in dem Lager, den Mut der Soldaten durch seine Gegenwart, die Nacheiserung des Abels durch sein Beispiel zu ermuntern.

Auf dem weißen Berge, unweit Prag, fingen die Böhmen an, fich zu verschanzen, als von der vereinigten kaiserlich=baperischen Armee (am 8. November 1620) ber Angriff geschah. Am Anfange bes Treffens wurden einige Vorteile von der Reiterei bes Prinzen von Anhalt ersochten; aber die Übermacht des Feindes vernichtete sie bald. Unwiderstehlich drangen die Bahern und Wallonen vor, und die ungarische Reiterei war die erste, welche den Rücken wandte. Das böhmische Fußvolk folgte bald ihrem Beispiel, und in der allgemeinen Flucht wurden endlich auch die Deutschen mit fortgerissen. Zehn Kanonen, welche die ganze Artillerie Friedrichs ausmachten, sielen in Feindes Hände. Biertausend Böhmen blieben auf der Flucht und im Treffen, kaum etliche Hundert von den Kaiserlichen und Liguisten. In weniger als einer Stunde war dieser entscheidende Sieg ersochten.

Friedrich saß zu Prag bei der Mittagstafel, als feine Armee an den Mauern fich für ihn niederschießen ließ. Vermutlich hatte er an diesem Tage noch keinen Angriff erwartet, weil er eben heute ein Gaftmahl bestellte. Ein Eilbote zog ihn endlich vom Tische, und von dem Wall herab zeigte sich ihm die ganze schreckliche Szene. Um einen überlegten Entschluß zu fassen, erbat er fich einen Stillstand von vierundzwanzig Stunden; achte waren alles, was der Herzog ihm bewilligte. Friedrich benutte fie, fich mit seiner Gemahlin und den Vornehmsten der Armee Des Nachts aus der Hauptstadt zu flüchten. Diese Flucht geschah mit folder Gilfertigkeit, daß der Fürst von Anhalt seine geheimsten Papiere und Friedrich feine Krone gurudließ. "Ich weiß nun. wer ich bin", fagte dieser unglückliche Fürst zu benen, welche ihm Troft zusprachen. "Es gibt Tugenden, welche nur das Unglück uns lehren kann, und nur in der Widerwärtigkeit erfahren wir Fürften, wer mir find."

Prag war noch nicht ohne Nettung verloren, als Friedrichs Kleinmut es aufgab. Mansfelds fliegendes Kommando stand noch in Pilsen und hatte die Schlacht nicht gesehen. Bethlen Gabor konnte jeden Augenblick sich seindselig erklären und die Macht des Kaisers nach der ungarischen Grenze abrusen. Die geschlagenen Böhmen konnten sich erholen, Krankheiten, Hunger und rauhe Witterung den Feind aufreiben — alle diese Hossnungen verschwanden vor der gegenwärtigen Furcht. Friedrich fürchtete den Unbestand der Böhmen, welche leicht der Versuchung unterliegen konnten, mit Auslieserung seiner Person die Ver-

zeihung des Kaifers zu erfaufen.

Thurn und die in gleicher Verdammnis mit ihm waren, fanden es ebensowenig ratsam, in den Mauern von Prag ihr Schicksal zu erwarten. Sie entwichen nach Mähren, um bald darauf ihre Rettung in Siebenbürgen zu suchen. Friedrich entsstoh nach Breslau, wo er aber nur kurze Zeit verweilte, um an dem Hose des Kurfürsten von Brandenburg und endlich in

Holland eine Zuflucht zu finden.

Das Treffen bei Prag hatte das ganze Schicksal Böhmens entschieden. Prag ergab fich gleich ben andern Tag an ben Sieger; die übrigen Städte folgten dem Beifpiel der Hauptstadt. Die Stände hulbigten ohne Bedingung; das nämliche thaten die Schlesier und Mährer. Drei Monate ließ der Kaiser verstreichen, ehe er eine Untersuchung über das Bergangene anstellte. Biele bon benen, welche im ersten Schrecken flüchtig geworden, zeigten fich, voll Bertrauen auf biese scheinbare Mäßigung, wieder in ber Hauptstadt. Aber an einem Tage und zu berselben Stunde brach das Ungewitter aus. Achtundvierzig der thätigsten Beförs derer des Aufstands wurden gefangen genommen und vor eine außerordentliche Rommiffion gezogen, die aus gebornen Böhmen und Österreichern niedergesetzt war. Siebenundzwanzig von ihnen starben auf dem Blutgerüfte; von dem gemeinen Volk eine unzählige Menge. Die Abwesenden wurden vorgeladen, zu erschei= nen, und, da keiner fich meldete, als Hochverräter und Beleidiger der kaiferlichen Majestät zum Tode verurteilt, ihre Güter tonfisziert, ihre Namen an den Galgen geschlagen. Auch die Güter schon verftorbener Rebellen zog man ein. Diese Tyrannei war zu ertragen, weil fie nur einzelne Privatpersonen traf und der Kaub des einen den andern bereicherte; desto schmerzhafter aber war der Druck, der ohne Unterschied über das ganze König= reich erging. Alle protestantischen Prediger wurden des Landes verwiesen; die böhmischen sogleich, etwas später die deutschen. Den Majestätsbrief durchschnitt Ferdinand mit eigener Hand und verbrannte das Siegel. Sieben Jahre nach der Prager Schlacht war alle Religionsdulbung gegen die Protestanten in bem Königreich aufgehoben. Die Gewaltthätigkeiten, welche fich ber Raifer gegen die Religionsprivilegien ber Böhmen erlaubte, untersagte er sich gegen ihre politische Konstitution, und indem er ihnen die Freiheit des Denkens nahm, ließ er ihnen großmütig noch das Recht, fich selbst zu taxieren.
Der Sieg auf dem weißen Berge, setzte Ferdinand in den

Befit aller seiner Staaten; ja, er gab fie ihm sogar mit einer größern Gewalt zurud, als fein Borganger barin befeffen hatte, weil die Huldigung ohne Bedingung geleiftet wurde und fein Majestätsbrief seine landesherrliche Hoheit mehr beschränkte. Das Ziel aller seiner gerechten Wünsche war also erfüllt, und über

alle feine Erwartungen.

Best konnte er seine Bundesgenoffen entlaffen und feine Ar-

meen zurückrufen. Der Krieg war geendigt, wenn er auch nichts als gerecht war; wenn er großmütig und gerecht war, fo war's auch die Strafe. Das ganze Schickfal Deutschlands lag jest in feiner Sand, und vieler Millionen Glud und Glend beruhte auf bem Entschluß, den er faßte. Die lag eine fo große Entscheidung in eines Menschen Sand; nie ftiftete eines Menschen Berblendung fo viel Berderben.

## Zweites Buch.

Der Entschluß, welchen Ferdinand jest faßte, gab bem Rrieg eine ganz andere Richtung, einen andern Schauplat und andere Spieler. Aus einer Rebellion in Böhmen und einem Eretutionszuge gegen Rebellen ward ein deutscher und bald ein europäischer Rrieg. Jest alfo ift es Zeit, einen Blick auf

Deutschland und das übrige Europa zu werfen.

So ungleich ber Grund und Boden bes beutschen Reichs und die Vorrechte feiner Glieder unter Ratholiken und Protestanten verteilt waren, fo durfte jede Partei nur ihre eigentumlichen Vorteile nuten, nur in staatskluger Eintracht zusammenhalten. um ihrer Gegenpartei gewachsen zu bleiben. Wenn die fatho-Lische die überlegene Zahl für sich hatte und von der Reichs= tonstitution mehr begünftigt war, fo besaß die protestantische eine zusammenhängende Strede volkreicher Länder, streitbare Rurften, einen friegerischen Abel, gablreiche Armeen, wohlhabende Reichsftädte, die Herrschaft des Meers und auf den schlimm= ften Fall einen zuverläffigen Anhang in den Ländern katholischer Fürsten. Wenn die katholische Spanien und Italien zu ihrem Beiftand bewaffnen konnte, jo öffneten die Republiken Benedig. Holland und England ber protestantischen ihre Schäte, fo fand fie die Staaten des Nordens und die furchtbare türkische Macht zu schneller Silfe bereit. Brandenburg, Sachsen und Pfalz setzen den drei geiftlichen Stimmen im Kurfürstenrate drei bedeutende protestantische Stimmen entgegen, und für den Kurfürsten von Böhmen, wie für den Erzherzog von Öfterreich, war die Raifer= würde eine Teffel, wenn die protestantischen Reichsstände ihre Wichtigkeit zu benuten verstanden. Das Schwert der Union konnte das Schwert der Lique in der Scheide halten, oder boch ben Ausschlag des Arieges, wenn es wirklich dazu kam, zweifel= haft machen. Aber Privatverhältnisse zerrissen leider bas all=

gemeine politische Band, welches die protestantischen Reichsglieder zusammenhalten follte. Der große Zeitpunkt fand nur mittelmäßige Geifter auf ber Buhne, und unbenutt blieb ber entscheidende Moment, weil es den Mutigen an Macht, den Mäch= tigen an Einsicht, Mut und Entschlossenheit fehlte. Das Ber-bienst seines Ahnherrn Moritz, der Umfang seiner Länder und das Gewicht seiner Stimme stellten den Kurfürsten von Sachsen an die Spite des protestantischen Deutschlands. Von dem Ent= schluffe, den dieser Prinz faste, hing es ab, welche von beiden streitenden Parteien den Sieg behalten sollte; auch war Johann Georg nicht unempfindlich gegen die Vorteile, welche ihm biefes wichtige Verhältnis verschaffte. Gine gleich bedeutende Eroberung für den Kaiser und für den protestantischen Bund, vermied er forgfältig, fich an einen von beiden ganz zu verschenken und durch eine unwiderrufliche Erklärung sich entweder der Dankbarfeit des Raisers anzuvertrauen, ober die Vorteile aufzugeben, welche von der Furcht dieses Fürsten zu gewinnen waren. Un= angesteckt von dem Schwindel ritterlicher oder religiöser Begeiste= rung, welcher einen Souveran nach dem andern dahinriß, Krone und Leben an das Glücksspiel des Kriegs zu wagen, strebte Jo-hann Georg dem solidern Ruhme nach, das Seinige zu Rat zu halten und zu verbeffern. Wenn feine Zeitgenoffen ihn anklagten, daß er mitten im Sturme die protestantische Sache verlassen, daß er der Bergrößerung seines Hauses die Errettung des Baterlands nachgesett; daß er die ganze evangelische Kirche in Deutschland bem Untergange bloggestellt habe, um nur für die reformierte ben Arm nicht zu erheben; wenn sie ihn anklagten, daß er der gemeinen Sache als ein unzuverläffiger Freund nicht viel weniger geschadet habe, als ihre erklärtesten Feinde: so war es die Schuld diefer Fürsten, welche fich Johann Georgs weise Politik nicht zum Mufter nahmen. Wenn, diefer weisen Politik ungeachtet, ber sächsische Landmann, wie jeder andere, über die Greuel der kaiferlichen Durchzüge feufzte; wenn ganz Deutschland Zeuge mar, wie Ferdinand feinen Bundesgenoffen täuschte und seiner Versprechungen spottete — wenn Johann Georg diefes endlich selbst zu bemerken glaubte - besto mehr Schande für den Raifer, der ein so redliches Vertrauen so graufam hinterging.

Wenn übertriebenes Vertrauen auf Öfterreich und Hoffnung feine Länder zu vermehren, bem Kurfürften von Sachfen die Sande banden, so hielten Furcht vor Österreich und Angst, seine Länder zu verlieren, den schwachen Georg Wilhelm von Brandens burg in weit schimpslichern Fesseln. Was man diesen beiden Fürsten zum Vorwurf machte, hätte dem Kürsürsten von der Pfalz seinen Ruhm und seine Länder gerettet. Rasches Vertrauen auf ungeprüfte Kräfte, der Einsluß französischer Katschläge und der versührerische Slanz einer Krone hatten diesen unglücklichen Fürsten zu einem Wagestück hingerissen, dem weder sein Genie noch seine politische Versassung gewachsen war. Durch Zerteilung seiner Lande und die schlechte Harmonie seiner Beherrscher wurde die Macht des pfälzischen Hausschlag des Kriegs noch lange

Beit hatte zweifelhaft machen fonnen.

Eben diefe Zerftückelung der Lande entkräftete auch das Fürftenhaus Heffen, und die Berschiedenheit der Religion unterhielt zwischen Darmstadt und Raffel eine verderbliche Trennung. Die Linie Darmstadt, der Augsburgischen Konfession zugethan, batte fich unter die Flügel des Raifers geflüchtet, der fie auf Unkoften ber reformierten Linie Raffel begunftigte. Während bag feine Religionsverwandten für Glauben und Freiheit ihr Blut verfprigten, zog Landgraf Georg von Darmstadt Sold von bem Raifer. Aber gang seines Ahnherrn wert, der hundert Jahre früher unternommen hatte, Deutschlands Freiheit gegen den furcht= baren Karl zu verteidigen, erwählte Wilhelm von Raffel die Partei der Gefahr und der Chre. Über den Rleinmut erhaben. ber ungleich mächtigere Fürsten unter Ferdinands Allgewalt beugte, war Landgraf Wilhelm der erste, der seinen Seldenarm freiwillig dem schwedischen Selden brachte und Deutschlands Fürsten ein Beispiel gab, mit welchem keiner den Anfang machen wollte. So viel Mut sein Entschluß verriet, so viel Standhaftigfeit zeigte seine Beharrung, fo viel Tapferkeit seine Thaten. Mit kuhner Entschlossenheit stellte er fich vor sein blutendes Land und emfing, einen Feind mit Spott, beffen Sande noch von bem Mordbrande zu Magdeburg rauchten.

Landgraf Wilhelm ift es wert, neben dem helbenreichen Stamme der Erneftinen zur Unsterblichkeit zu gehen. Langsam erschien dir der Tag der Rache, unglücklicher Johann Friederich, edler, unvergeßlicher Fürst! Langsam, aber glorreich ging er auf. Deine Zeiten kamen wieder, und auf deine Enkel stieg dein Selbengeist herab. Ein tapferes Geschlecht von Fürsten geht

hervor aus Thüringens Wälbern, burch unsterbliche Thaten das Urteil zu beschämen, das den Rurhut von beinem Saupte ftieß, durch aufgehäufte blutige Totenopfer deinen zürnenden Schatten zu versöhnen. Deine Länder konnte der Spruch des Siegers ihnen rauben; aber nicht die patriotische Tugend, wodurch du sie ver-wirktest, nicht den ritterlichen Mut, der, ein Jahrhundert später, den Thron seines Enkels wanken machen wird. Deine und Deutschlands Rache schliff ihnen gegen Habsburgs Geschlecht einen heiligen Degen, und von einer Helbenhand zur andern erbt sich ber unbefiegte Stahl. Als Männer vollführen fie, was fie als Herrscher nicht vermögen, und fterben einen glorreichen Tod als die tapfersten Soldaten der Freiheit. Zu schwach an Ländern, um mit eigenen Beeren ihren Feind anzufallen, richten fie fremde Donner gegen ihn und führen fremde Sahnen jum Siege.

Deutschlands Freiheit, aufgegeben von den mächtigen Ständen, auf welche boch allein ihre Wohlthat zurück floß, wurde von einer kleinen Anzahl Prinzen verteidigt, für welche fie kaum einen Wert besaß. Der Besitz von Ländern und Würden er-tötete den Mut; Mangel an beiden machte Helben. Wenn Sachsen, Brandenburg u. a. m. sich schüchtern zurückzogen, so sah man die Anhalt, die Mansfeld, die Prinzen von Wei= mar u. a. ihr Blut in mörderischen Schlachten verschwenden. Die Herzöge von Pommern, von Mecklenburg, von Lüneburg, von Württemberg, die Reichsstädte in Oberdeutschland, denen das Reichsoberhaupt von jeher ein gefürchteter Name war, ent= zogen sich furchtsam dem Kampf mit dem Kaiser und beugten sich

murrend unter seine zermalmende Sand.

Diterreich und das fatholische Deutschland hatten an dem Berzog Maximilian von Bahern einen ebenso mächtigen als ftaatsklugen und tapfern Beschützer. Im ganzen Laufe Diefes Arieges einem einzigen überlegten Plane getreu, nie ungewiß zwischen seinem Staatsvorteil und seiner Religion, nie Sklave Osterreichs, das für seine Größe arbeitete und vor seinem ret-tenden Arme zitterte, hätte Maximilian es verdient, die Würben und Länder, welche ihn belohnten, von einer bessern Hand, als der Willfür, zu empfangen. Die übrigen katholischen Stände, größtenteils geiftliche Fürsten, zu unkriegerisch, um den Schwär= men zu widerstehen, die der Wohlstand ihrer Länder anlockte, wurden nacheinander Opfer des Kriegs und begnügten fich, im Rabinett und auf ihren Rangeln einen Teind zu verfolgen, vor welchem sie sich im Felbe nicht zu stellen wagten. Alle, entweder Stlaven Österreichs ober Baperns, wichen neben Maximilian in Schatten zurück; erst in den Händen dieses Fürsten wurde

ihre versammelte Macht von Bedeutung.

Die furchtbare Monarchie, welche Karl ber Künfte und fein Sohn aus den Niederlanden, aus Mailand und beiden Sigilien, auß ben weitläufigen oft- und westindischen Ländern unnatürlich zusammen zwangen, neigte sich schon unter Philipp bem Dritten und Bierten zu ihrem Falle. Bon unfrucht= barem Golde zu einer schnellen Größe gebläht, fah man diefe Monarchie an einer langsamen Zehrung schwinden, weil ihr die Milch der Staaten, der Feldbau, entzogen wurde. Die westindi= schen Eroberungen hatten Spanien in Armut gestürzt, um alle Märkte Europens zu bereichern, und Wechster zu Antwerpen. Benedig und Genua wucherten längst mit dem Golde, bas noch in den Schachten von Peru schlief. Indiens wegen hatte man die spanischen Länder entvölkert, Indiens Schätze an die Wiedereroberung Hollands, an das schimärische Projekt, die französische Thronfolge umzustoßen, an einen verunglückten Angriff auf England verschwendet. Aber der Stola diefes Sofes hatte den Zeit= puntt feiner Größe, ber Saß feiner Feinde feine Furchtbarkeit überlebt, und der Schrecken schien noch um die verlaffene Sohle des Löwen zu schweben. Das Migtrauen der Protestanten lieh dem Ministerium Philipps des Dritten die gefährliche Staats= funft seines Baters, und bei den deutschen Katholiken bestand noch immer das Vertrauen auf spanische Silfe, wie der Wunderglaube an die Anochen der Märthrer. Außerliches Gepränge verbarg die Wunden, an denen diese Monarchie sich verblutete, und die Meinung von ihren Kräften blieb, weil fie den hohen Ion ihrer goldnen Tage fortführte. Sklaven zu Saufe und Fremdlinge auf ihrem eigenen Thron, gaben die spanischen Schatten= fönige ihren deutschen Berwandten Gesetze; und es ift erlaubt, zu zweifeln, ob der Beiftand, den fie leifteten, die schimpfliche Abhängigkeit wert war, womit die deutschen Raiser denselben erkaufen mußten. Sinter den Pyrenäen wurde von unwissenden Mönchen und ränkevollen Günftlingen Europens Schickfal gefvonnen. Aber auch in ihrem tiefsten Verfalle mußte eine Macht furchtbar bleiben, die den ersten an Umfang nicht wich, die, wo nicht aus stand= hafter Politik, doch aus Gewohnheit demfelben Staatsinstem un= verändert getreu blieb, die geübte Armeen und treffliche Generale

befak, die, wo der Krieg nicht zureichte, zu dem Dolche der Banbiten griff und ihre öffentlichen Gesandten als Mordbrenner ju gebrauchen wußte. Was fie gegen drei Weltgegenden einbußte, fuchte fie gegen Often wieder zu gewinnen, und Europa sag in ihrer Schlinge, wenn ihr der lang vorbereitete Anschlag gesang, awischen den Alpen und dem Adriatischen Meere mit den Erb=

landen Öfterreichs aufammenzufließen.

Bu großer Beunruhigung ber bortigen Staaten hatte fich diese beschwerliche Macht in Italien eingedrungen, wo ihr fortgesetztes Streben nach Vergrößerung alle benachbarten Souverans für ihre Besitzungen gittern machte. In der gefährlichsten Lage befand sich ber Papst, ben die spanischen Vizekönige zwischen Reapel und Mailand in die Mitte nahmen. Die Republit Benedia fah sich zwischen dem öfterreichischen Tirol und dem spanischen Mailand gepreßt; Savohen kam zwischen eben diesem Lande und Frankreich ins Gebränge. Daher die wandelbare und zweideutige Politit, welche feit Rarls des Fünften Tagen von den Staaten Italiens beobachtet wurde. Die doppelte Person, welche die Papfte vorstellten, erhielt fie schwantend zwischen zwei gang wideriprechenden Staatssystemen. Wenn ber Nachfolger Petri in den spanischen Prinzen seine folgsamsten Söhne, die ftandhaftesten Berteidiger seines Stuhles verehrte, so hatte der Fürst des Kirchenftaats in eben diefen Pringen feine fclimmften Nachbarn, feine gefährlichften Gegner gu fürchten. Wenn bem erftern feine Ungelegenheit näher ging, als die Protestanten vertilgt und die öfterreichischen Waffen siegreich zu sehen, so hatte der letztere Urfache, die Waffen der Protestanten zu fegnen, die feinen Rachbar außer stande setzten, ihm gefährlich zu werden. Das eine oder das andere behielt die Oberhand, je nachdem die Papste mehr um ihre weltliche Macht oder um ihre geiftliche Herrschaft bekümmert waren; im ganzen aber richtete fich die römische Staats= funft nach der dringenderen Gefahr - und es ist bekannt, wie viel mächtiger die Furcht, ein gegenwärtiges Gut zu verlieren, das Gemüt zu bestimmen pflegt, als die Begierde, ein längst verlornes wieder zu gewinnen. So wird es begreiflich, wie sich ber Statthalter Chrifti mit bem öfterreichischen Saufe gum Untergang ber Reger, und wie fich eben biefer Statthalter Chrifti mit eben diesen Kegern zum Untergang des österreichischen Hauses verschwören konnte. Bewundernswürdig verslochten ist der Faden ber Weltgeschichte! Was möchte wohl aus ber Reformation —

was aus der Freiheit der deutschen Fürsten geworden sein, wenn der Bischof zu Rom und der Fürst zu Kom beständig ein Interesse

gehabt hätten?

Frankreich hatte mit feinem vortrefflichen Seinrich feine ganze Größe und sein ganges Gewicht auf der politischen Wage Europens verloren. Eine fturmische Minderjährigkeit zernichtete alle Wohlthaten der vorhergehenden fraftvollen Regierung. Unfähige Minister, Geschöpfe ber Gunft und Intrigue, gerftreuten in wenigen Jahren die Schäte, welche Sullys Okonomie und Beinrichs Sparsamkeit aufgehäuft hatten. Raum vermögend, ihre erschlichene Gewalt gegen innere Fattionen zu behaupten, mußten fie es aufgeben, bas große Steuer Europens zu lenken. Der nämliche Bürgerfrieg, welcher Deutschland gegen Deutschland bewaffnete, brachte auch Frankreich gegen Frankreich in Aufruhr, und Ludwig der Dreizehnte tritt seine Bolljährigkeit nur an, um feine eigene Mutter und feine protestantischen Unterthanen zu befriegen. Diefe, durch Beinrichs erleuchtete Politit in Teffeln gehalten, greifen jett, durch die Gelegenheit aufgeweckt und von einigen unternehmenden Führern ermuntert, zum Gewehr, ziehen fich im Staat zu einem eignen Staat zusammen und bestimmen die feste und mächtige Stadt Rochelle zum Mittelpunkt ihres werbenden Reichs. Zu wenig Staatsmann, um burch eine weise Toleranz diefen Bürgerkrieg in der Geburt zu ersticken, und doch viel zu wenig herr über die Kräfte seines Staats, um ihn mit Nachbruck zu führen, sieht sich Ludwig der Dreizehnte bald zu dem erniedrigenden Schritt gebracht, die Unterwerfung der Rebellen durch große Geldsummen zu erkaufen. So fehr ihm auch die Staatsklugheit raten mochte, die Rebellen in Böhmen gegen Dfterreich zu unterstüten, so unthätig mußte Beinrichs bes Vierten Sohn für jest noch ihrem Untergange zusehen, glücklich genug, wenn fich die Calvinisten in feinem Reiche ihrer Glaubens= genoffen jenfeits des Rheins nicht zur Unzeit erinnerten. Gin großer Geift am Ruder des Staats wurde die Protestanten in Frankreich zum Gehorsam gebracht und ihren Brüdern in Deutschland die Freiheit erfochten haben: aber Beinrich der Bierte war nicht mehr, und erst Richelieu follte feine Staatstunft wieber hervorrufen.

Indem Frankreich von der Höhe feines Ruhms wieder herunter fank, vollendete das freigewordene Holland den Bau feiner Größe. Noch war der begeisterte Mut nicht verraucht, der, von dem Geschlecht ber Oranier entzündet, diese kaufmännische Ration in ein Selbenvolk verwandelt und fie fähig gemacht hatte, ihre Un= abhängigkeit in einem mörderischen Kriege gegen bas spanische Saus zu behaupten. Gingebent, wie viel fie felbst bei ihrer Befreiung fremdem Beiftande ichulbig waren, brannten diefe Republikaner von Begierde, ihren deutschen Brüdern zu einem ahnlichen Schickfal zu verhelfen, und dies um fo mehr, da beide gegen den nämlichen Feind ftritten und Deutschlands Freiheit ber Freiheit Hollands zur besten Bruftwehr diente. Aber eine Republit, die noch um ihr eigenes Dasein kämpfte, die mit den bewunderns= würdigften Anftrengungen einem überlegenen Feinde in ihrem eigenen Gebiete kaum gewachsen blieb, durfte ihre Kräfte der not= wendigen Selbstverteidigung nicht entziehen, um sie mit groß-mütiger Politik für fremde Staaten zu verschwenden.

Auch England, obgleich unterdeffen durch Schottland vergrößert, hatte unter seinem schwachen Jakob in Europa das Gewicht nicht mehr, welches ihm ber Herrschergeist seiner Glifabeth gu verschaffen gewußt hatte. Überzeugt, daß die Wohlfahrt ihrer Insel an der Sicherheit der Protestanten befestigt sei, hatte fich Diefe staatskluge Konigin nie von dem Grundsat entfernt, jede Unternehmung zu befördern, die auf Verringerung der öfterreichi= fchen Macht abzielte. Ihrem Nachfolger fehlte es fowohl an Geift, biefen Grundfat zu faffen, als an Macht, ihn in Ausübung gu bringen. Wenn die fparfame Elifabeth ihre Schäte nicht schonte, um ben Niederlanden gegen Spanien, Beinrich dem Vierten gegen die But der Ligue beizuspringen, fo überließ Jakob -Tochter, Enkel und Gibam ber Willfür eines unverföhnlichen Siegers. Während daß diefer König feine Gelehrsamkeit erschöpfte, um den Ursprung der königlichen Majestät im Simmel aufzusuchen, ließ er die seinige auf Erden verfallen. Indem er feine Beredfamfeit anstrengte, um bas unumschränkte Recht ber Ronige zu erweisen, erinnerte er die englische Nation an das ihrige und verscherzte durch eine unnüte Gelbverschwendung fein wichtigstes Regal, das Parlament zu entbehren und der Freiheit ihre Stimme zu nehmen. Gin angebornes Grauen vor jeder blogen Klinge ichrectte ihn auch von dem gerechtesten Kriege gurud; fein Liebling, Budingham, fpielte mit feinen Schwächen, und feine felbstgefällige Citelkeit machte es der spanischen Arglist leicht, ihn ju betrügen. Während daß man feinen Gibam in Deutschland au Grunde richtete und das Erbteil feiner Enkel an andere ver=

schenkte, zog dieser blödfinnige Fürst mit glückseligem Wohlgefallen ben Weihrauch ein, den ihm Öfterreich und Spanien ftreuten. Um feine Aufmerksamkeit von dem deutschen Kriege abzulenken, zeigte man ihm eine Schwiegertochter in Madrid, und ber spaßhafte Bater ruftete seinen abenteuerlichen Sohn felbst zu dem Gautelfpiel aus, mit welchem biefer feine spanische Braut überraschte. Die spanische Braut verschwand seinem Sohne, wie die böhnische Krone und ber pfalzische Rurhut feinem Gibam, und nur ber Tod entriß ihn der Gefahr, feine friedfertige Regierung mit einem Kriege zu beschließen, bloß weil er den Mut nicht gehabt hatte, ihn von weitem zu zeigen.

Die bürgerlichen Stürme, durch fein ungeschicktes Regiment vorbereitet, erwachten unter seinem unglücklichen Sohn und nötigten biefen balb, nach einigen unerheblichen Versuchen, jedem Unteil an dem deutschen Rriege zu entsagen, um die Wut der Faktionen in feinem eigenen Reiche zu löschen, von denen er endlich ein be-

flagenswertes Opfer ward.

Zwei verdienstvolle Könige, an persönlichem Ruhm einander zwar bei weitem nicht gleich, aber gleich an Macht und an Ruhm= begierde, setzten damals den europäischen Norden in Achtung. Unter der langen und thätigen Regierung Chriftians des Vierten wuchs Dänemark zu einer bedeutenden Macht empor. Die perfonlichen Gigenschaften biefes Fürften, eine vortreffliche Marine, auserlefene Truppen, wohlbestellte Finanzen und ftaatskluge Bundnisse vereinigten fich, diesem Staate einen blühenden Wohlstand bon innen und Ansehen von außen zu verschaffen. Schweden hatte Guftav Wafa aus der Knechtschaft geriffen, durch eine weise Gesetzgebung umgestaltet und ben neu geschaffenen Staat zu= erst an den Tag der Weltgeschichte hervorgezogen. Was diefer große Prinz nur im roben Grundriffe andeutete, wurde durch feinen größern Entel, Guftav Abolf, vollendet.

Beide Reiche, vormals in eine einzige Monarchie unnatürlich zusammengezwungen und fraftlos in Diefer Bereinigung, hatten fich zu ben Zeiten der Reformation gewaltsam voneinander ge= trennt, und diese Trennung war die Epoche ihres Gedeihens. So schädlich sich jene gezwungene Bereinigung für beide Reiche erwiesen, so notwendig war den getrennten Staaten nachbarliche Freundschaft und Harmonie. Auf beide stützte sich die evangelische Kirche, beide hatten dieselben Meere zu bewachen: ein Interesse hatte fie gegen benfelben Teind vereinigen follen. Aber ber

Bag, welcher die Berbindung beiber Monarchieen aufgelöft hatte, fuhr fort, die längst getrennten Nationen seindselig zu ent= zweien. Noch immer konnten die dänischen Könige ihren An= fprüchen auf das schwedische Reich nicht entsagen, Schweden das Andenken der vormaligen bänischen Thrannei nicht verbannen. Die zusammenfließenden Grenzen beider Reiche boten der National= feindschaft einen ewigen Zunder dar; die wachsame Gifersucht beider Rönige und unvermeidliche Sandelskollisionen in den nordischen

Meeren ließen die Quelle des Streits nie versiegen.

Unter den Silfsmitteln, wodurch Guftav Wafa, der Stifter bes ichwedischen Reichs, seiner neuen Schöpfung Festigkeit zu geben gesucht hatte, war die Kirchenreformation eins der wirksamsten gewesen. Gin Reichsgrundgeset schloß die Unhanger des Papittums von allen Staatsämtern aus und verbot jedem fünftigen Beherrscher Schwedens, den Religionszustand des Reichs abzuändern. Aber schon Guftavs zweiter Sohn und zweiter Rachfolger, Johann, trat zu dem Papfttum gurud, und beffen Sohn Sigismund, zugleich König von Polen, erlaubte fich Schritte, welche zum Untergang der Verfassung und der herrschenden Kirche abzielten. Karl, Herzog von Südermannland, Gustavs dritten Sohn, an ihrer Spige, thaten die Stände einen herzhaften Wider= ftand, woraus zulett ein offenbarer Bürgerkrieg zwischen dem Dheim und Neffen, zwischen bem König und ber Nation sich entgundete. Herzog Rarl, mahrend ber Abwesenheit bes Königs Berweser bes Reichs, benutte Sigismunds lange Residenz in Polen und den gerechten Unwillen der Stände, die Nation fich aufs engfte zu verbinden und feinem eigenen Saufe unvermertt ben Weg zum Throne zu bahnen. Die schlechten Maßregeln Sigismunds beförderten seine Absicht nicht wenig. Eine allsgemeine Reichsversammlung erlaubte sich, zum Vorteil des Reichs verwesers von dem Recht der Erstgeburt abzuweichen, welches Gustav Wasa in der schwedischen Thronfolge eingeführt hatte, und setzte den Herzog von Südermannland auf den Thron, von welchem Sigismund mit feiner ganzen Nachkommenschaft feierlich ausgeschlossen wurde. Der Sohn des neuen Königs, der unter bem Namen Rarls des Neunten regierte, war Guftav Adolf, bem aus eben biesem Grunde die Anhänger Sigismunds, als bem Sohn eines Thronräubers, die Anerkennung versagten. Aber wenn die Verdindlichkeit zwischen König und Volk gegenseitig ist, wenn sich Staaten nicht wie eine tote Ware von einer Hand

aur andern forterben, fo muß es einer gangen einstimmig banbelnden Nation erlaubt fein, einem eidbrüchigen Beherrscher ihre Pflicht aufzukundigen und feinen Plat burch einen Burdigern

au befeten.

Guftav Abolf hatte das fiebzehnte Jahr noch nicht voll= endet, als der schwedische Thron durch den Tod seines Baters erledigt murde; aber die frühe Reife feines Geistes vermochte die Stände, den gesehmäßigen Zeitraum ber Minderjähriakeit au fei= nem Borteil zu verfürzen. Mit einem glorreichen Siege über fich felbst eröffnete er eine Regierung, die den Sieg zum bestänbigen Begleiter haben und fiegend endigen follte. Die junge Gräfin von Brabe, eine Tochter seines Unterthans, hatte bie Erstlinge seines großen Bergens, und sein Entschluß war aufrichtig, ben schwedischen Thron mit ihr zu teilen. Aber von Zeit und Umftänden bezwungen, unterwarf fich feine Neigung ber höhern Regentenpflicht, und die Helbentugend gewann wieder ausschließend ein Berg, das nicht bestimmt war, sich auf das ftille häusliche Glück einzuschränken.

Christian der Bierte von Danemark, Ronig ichon, ebe Guftav das Licht der Welt erblickte, hatte die schwedischen Grenzen angefallen und über den Bater Diefes Selden wichtige Borteile errungen. Guftab Abolf eilte, diefen verderblichen Rrieg au endigen, und erfaufte durch weise Aufopferungen ben Frieden, um feine Waffen gegen den Bar von Mostau zu fehren. Nie versuchte ihn der zweideutige Ruhm eines Eroberers. das Blut feiner Bolter in ungerechten Rriegen zu verspriken; aber ein gerechter wurde nie von ihm verschmäht. Seine Waffen waren glücklich gegen Rugland; und das schwedische Reich sah fich mit

wichtigen Provinzen gegen Often vergrößert.

Unterdeffen fette König Sigismund von Polen gegen ben Sohn die feindseligen Gefinnungen fort, wozu ber Bater ihn berechtigt hatte, und ließ keinen Runftgriff unversucht, die Unterthanen Guftab Abolfs in ihrer Treue mankend, feine Freunde faltfinnig, feine Feinde unverföhnlich zu machen. Weber die großen Eigenschaften seines Gegners, noch die gehäuftesten Merkmale von Ergebenheit, welche Schweden seinem angebeteten Ronige gab. tonnten jenen verblendeten Fürsten von der thörichten Soffnung heilen, den verlornen Thron wieder zu befteigen. Alle Friedens= porschläge Gustavs wurden mit Abermut verschmäht. Unwill= fürlich sah fich dieser friedliebende Seld in einen langwierigen Rrieg mit Polen verwickelt, in welchem nach und nach gang Livland und Polnisch-Preußen ber schwedischen Serrschaft unterworfen wurden. Immer Sieger, war Guftab Abolf immer ber Erfte

bereit, die Sand jum Frieden zu bieten.

Dieser schwedisch = polnische Krieg fällt in den Anfang des breißigiährigen in Deutschland, mit welchem er in Berbindung steht. Es war genug, daß König Sigismund, ein Katholit, die schwedische Krone einem protestantischen Prinzen streitig machte, um sich ber thätigsten Freundschaft Spaniens und Dfterreichs verfichert halten zu können; eine boppelte Berwandtichaft mit bem Raifer gab ihm noch ein näheres Recht an feinen Schut. Das Bertrauen auf eine fo mächtige Stube war es auch vorzüglich, was den König von Polen zur Fortsetzung eines Krieges aufmunterte, der fich fo fehr zu feinem Rachteil erklärte; und die Sofe zu Madrid und Wien unterließen nicht, ihn durch prahlerische Bersprechungen bei gutem Mute zu erhalten. Indem Sigis-mund in Livland, Kurland und Preußen einen Plat nach dem andern verlor, sah er seinen Bundesgenossen in Deutschland zu der nämlichen Zeit von Sieg zu Sieg der unumschränkten Herr-schaft entgegeneilen — kein Wunder, wenn seine Abneigung gegen ben Frieden in gleichem Berhältnis mit feinen Riederlagen ftieg. Die Beftigkeit, mit ber er feine ichimarifche Soffnung verfolgte, verblendete ihm die Augen gegen die argliftige Politik seines Bunbeggenoffen, ber auf feine Untoften nur den ichwedischen Selben beschäftigte, um besto ungestörter bie Freiheit bes beutschen Reichs umzufturzen und alsdann ben erschöpften Norden als eine leichte Eroberung an sich zu reißen. Ein Umstand, auf den man allein nicht gerechnet hatte — Sustans Helbengröße, zerriß das Gewebe dieser betrügerischen Staakskunst. Dieser achtjährige polnische Krieg, weit entsernt, die schwedische Macht zu erschöpfen, hatte blok dazu gedient, das Feldherrngenie Guftav Abolfs zu zeitigen, in einer langen Fechtübung bie ichwedischen Beere zu ftahlen und unvermerkt die neue Kriegskunft in Gang zu bringen, durch welche sie nachher auf deutschem Boden Wunder thun sollten.

Nach diefer notwendigen Digreffion über den damaligen Zuftand ber europäischen Staaten fei mir erlaubt, den Faben ber

Geschichte wieder aufzunehmen.

Seine Staaten hatte Ferdinand wieder, aber noch nicht ben Aufwand, den ihre Wiedereroberung ihn gekostet hatte. Eine Summe von vierzig Millionen Gulben, welche die Konsiskationen

in Böhmen und Mähren in seine Sande brachten, wurde hin= reichend gewesen sein, ihm und seinen Alliierten alle Unkosten gu verguten; aber diese unermegliche Summe war bald in den Sanben ber Jesuiten und feiner Günstlinge gerronnen. Bergog Maximilian von Babern, beffen fiegreichem Urme ber Raifer faft allein den Besit seiner Staaten verdankte, ber, um seiner Religion und seinem Raifer zu dienen, einen nahen Verwandten aufgeopfert hatte, Maximilian hatte die gegründetsten Ansprüche auf seine Dankbarkeit; und in einem Bertrage, ben ber Bergog noch vor dem Ausbruch des Kriegs mit dem Raifer schloß, hatte er sich ausdrücklich den Ersak aller Unkosten ausbedungen. Ferbinand fühlte die ganze Verbindlichkeit, welche diefer Vertrag und jene Dienste ihm auflegten; aber er hatte nicht Luft, sie mit eigenem Verluft zn erfüllen. Seine Absicht war, ben Herzog auf bas glanzendste zu belohnen, aber ohne sich felbst zu berauben. Wie konnte dieses beffer geschehen, als auf Unkoften besienigen Fürsten, gegen welchen ihm der Krieg dieses Recht zu geben schien, bessen Bergehungen schwer genug abgeschildert werden konnten, um jede Gewaltthätigkeit durch das Ansehen der Gesete zu recht= fertigen? Friedrich mußte also weiter verfolgt, Friedrich zu Grunde gerichtet werden, damit Maximilian belohnt werden könnte, und ein neuer Krieg ward eröffnet, um den alten zu bezahlen.

Aber ein ungleich wichtigerer Beweggrund kam hinzu, das Gewicht biefes erftern zu verstärken. Bis hierher hatte Ferdinand bloß für seine Existens gefochten und feine andern Pflichten, als die der Selbstverteidigung, erfüllt. Jest aber, da der Sieg ihm Freiheit zu handeln gab, gedachte er seiner vermeintlich höheren Pflichten und erinnerte fich an das Gelübbe, das er zu Loretto und Rom seiner Generalissima, der heiligen Jungfrau, gethan, mit Gefahr seiner Kronen und seines Lebens ihre Berehrung auszubreiten. Die Unterdrückung der Protestanten war mit diesem Belübbe ungertrennlich verknüpft. Gunftigere Umftande konnten fich zu Erfüllung besselben nicht vereinigen, als sich jest nach Endigung des böhmischen Rriegs beisammen fanden. Die pfälgischen Lande in katholische Hände zu bringen, fehlte es ihm weber an Macht noch an einem Schein des Rechts, und unübersehlich wichtig waren die Folgen dieser Beränderung für das ganze katholifche Deutschland. Indem er den Herzog von Bayern mit bem Raube feines Verwandten belohnte, befriedigte er zugleich feine

niedrigsten Begierden und erfüllte seine erhabenfte Pflicht: er zermalmte einen Feind, ben er haßte; er ersparte seinem Eigennutz ein schmerzhaftes Opfer, indem er sich die himmlische Krone ver-Diente.

Friedrichs Untergang war längst im Rabinett bes Raifers beschlossen, ehe das Schickfal sich gegen ihn erklärte; aber erst, nachdem dieses letzte geschehen war, wagte man es, diesen Don-ner der willkürlichen Gewalt gegen ihn zu schleudern. Gin Schluß bes Raifers, bem alle Formalitäten fehlten, welche die Reichs= gesetze in einem solchen Falle notwendig machen, erklärte ben Rurfürsten und drei andere Prinzen, welche in Schlefien und Böhnen für ihn die Wassen geführt hatten, als Beleidiger der kaiserlichen Majestät und Störer des Landfriedens, in die Reichs-acht und aller ihrer Würden und Länder verlustig. Die Bollftredung biefer Sentenz gegen Friedrich, nämlich bie Eroberung feiner Länder, wurde, mit einer ähnlichen Berspottung der Reichs= gesethe, der Krone Spanien, als Besitzerin bes burgundischen Areises, dem Herzog von Bahern und der Ligue aufgetragen. Wäre die evangelische Union des Namens wert gewesen, den fie trug, und ber Sache, die fie verteidigte, fo murbe man bei Bollftredung der Reichsacht unüberwindliche Sinderniffe gefunden haben; aber eine so verächtliche Macht, die den spanischen Trup= pen in der Unterpfalz kaum gewachsen war, mußte es aufgeben, gegen die vereinigte Macht des Raifers, Bayerns und der Lique au ftreiten. Das Urteil ber Reichsacht, welches über den Rur= fürsten ausgesprochen war, scheuchte sogleich alle Reichsstädte von dem Bündnis hinweg, und die Fürsten folgten balb ihrem Bei= fpiele. Glücklich genug, ihre eigenen Länder zu retten, überließen fie den Kurfürsten, ihr ehemaliges Oberhaupt, der Willfür des Kaifers, schwuren die Union ab und gelobten, sie nie wieder zu erneuern.

Unrühmlich hatten die deutschen Fürsten den unglücklichen Friedrich verlaffen, Böhmen, Schlefien und Mähren ber furcht= baren Macht des Kaisers gehuldigt; ein einziger Mann, ein Glücks= ritter, bessen ganzer Reichtum sein Degen war, Ernst Graf von Mansfeld, wagte cs, in der böhmischen Stadt Pilsen der ganzen Macht des Kaisers zu troßen. Von dem Kurfürsten, dem er seine Dienste gewidmet hatte, nach der Prager Schlacht ohne alle Hilfe gelaffen, unwissend sogar, ob ihm Friedrich feine Beharrlichkeit dantte, hielt er noch eine Zeitlang allein gegen

die Raiserlichen stand, bis feine Truppen, von der Geldnot getrieben, die Stadt Vilsen an den Raiser verkauften; von diesem Schlage nicht erschüttert, fah man ihn balb barauf in der Oberpfalz neue Werbepläte anlegen, um die Truppen an fich zu ziehen, welche die Union verabschiedet hatte. Ein neues, zwanzigtausend Mann ftartes Seer entstand in turgem unter feinen Fahnen, um so furchtbarer für alle Provinzen, auf die es sich warf, weil es durch Raub allein sich erhalten konnte. Unwissend, wohin dieser Schwarm fturgen wurde, gitterten schon alle benachbarten Bistümer, beren Reichtum ihn anlocken konnte. Aber ins Gedränge gebracht von dem Herzog von Babern, der als Bollftrecker der Reichsacht in die Oberpfalz eindrang, mußte Mansfeld aus Diefer Gegend entweichen. Durch einen glücklichen Betrug bem nacheilenden baberischen General Tilly entsprungen, erschien er auf einmal in der Unterpfalz und übte dort an den rheinischen Bistumern die Mighandlungen aus, die er den frankischen qu= gedacht hatte. Während daß die faiferlich-baperische Urmee Böhmen überschwemmte, war ber spanische General Ambros Spinola von den Niederlanden aus mit einem ansehnlichen Seer in die Unterpfalz eingefallen, welche ber Ulmer Bergleich ber Union zu verteidigen erlaubte. Aber die Magregeln waren fo schlecht ge= nommen, daß ein Plat nach dem andern in spanische Sande fiel und endlich, als die Union auseinander gegangen mar, ber größte Teil des Landes von fpanischen Truppen besetht blieb. Der fpanische General Corduba, welcher biefe Truppen nach dem Abzug des Spinola befehligte, hob eiligst die Belagerung Franken= thals auf, als Mansfeld in die Unterpfalz eintrat. Aber anftatt die Spanier aus diefer Proving zu vertreiben, eilte diefer über den Rhein, um feinen bedürftigen Truppen in dem Elfaß ein Fest zu bereiten. Bur fürchterlichsten Ginobe wurden alle offnen Länder, über welche fich diefer Räuberschwarm eraok, und nur durch ungeheure Summen konnten fich die Städte von ber Plünderung loskaufen. Geftarkt von biefem Buge, zeigte fich Mansfeld wieder am Rhein, die Unterpfalz zu beden.

Solange ein folder Arm für ihn stritt, war Kurfürst Friedrich nicht unrettbar verloren. Neue Aussichten singen an, sich ihm zu zeigen, und das Unglück weckte ihm Freunde auf, die ihm in seinem Glücke geschwiegen hatten. König Jakob von England, der gleichgültig zugesehen hatte, wie sein Sidam die böhmische Krone verlor, erwachte aus seiner Kühllosigkeit, da es die ganze

zu erholen. Friedrich hatte indessen nicht gesäumt, sich seinem neuen Beschüßer Mansfelb in die Arme zu wersen. Berkleidet erschien er in der Unterpfalz, um welche Mansfeld und der baherische General Tilly sich rissen; die Oberpfalz hatte man längst überwältigt. Ein Strahl von Hoffnung ging ihm auf, als aus den Trümmern der Union neue Freunde für ihn erstanden. Markzgraf Georg Friedrich von Baden, ein ehemaliges Mitglieden derselben, sing seit einiger Zeit an, eine Kriegsmacht zusammen zu ziehen, welche fich bald zu einem ansehnlichen Seere vermehrte. Niemand wußte, wem es galt, als er unversehens ins Feld rückte und sich mit dem Grafen Mansfeld vereinigte. Seine Markgrafschaft hatte er, ehe er in den Rrieg zog, seinem Sohne abge=

treten, um sie durch diesen Aunstgriff der Rache des Kaisers zu entziehen, wenn das Slück etwas Menschliches über ihn verhängen sollte. Auch der benachbarte Herzog von Württemberg sing an, seine Kriegsmacht zu verstärken. Dem Pfalzgrasen wuchs das durch der Mut, und er arbeitete mit allem Ernste daran, die Union wieder ins Leben zu rusen. Jeht war die Keihe an Tilly, auf seine Sicherheit zu denken. In größter Eile zog er die Truppen des spanischen Generals Corduba an sich. Aber indem der Feind seine Macht vereinigte, trennten sich Mansfeld und der Markgraf von Baben, und der letztere wurde von dem babes

rischen General bei Wimpfen geschlagen (1622).

Ein Abenturier ohne Geld, dem man felbst die rechtmäßige Geburt streitig machte, hatte sich zum Berteidiger eines Königs aufgestellt, ben einer seiner nächsten Verwandten zu Grunde richtete und der Bater feiner Gemahlin im Stich ließ. Gin regierender Pring begab fich feiner Länder, die er ruhig beherrschte, um für einen andern, der ihm fremd war, das ungewisse Glück bes Rrieges zu versuchen. Gin neuer Glücksritter, an Staaten arm, besto reicher an glorreichen Ahnen, übernimmt nach ihm die Berteidigung einer Sache, welche jener auszuführen verzweifelte. Berzog Christian von Braunschweig, Administrator von Salberstadt, glaubte bem Grafen von Mansfeld bas Geheim= nis abgelernt zu haben, eine Armee von zwanzigtaufend Mann ohne Geld auf den Beinen zu erhalten. Bon jugendlichem Übermute getrieben und voll Begierde, sich auf Rosten der katholischen Geistlichkeit, die er ritterlich haßte, einen Namen zu machen und Beute zu erwerben, versammelte er in Niedersachsen ein beträcht= liches Seer, welchem die Verteidigung Friedrichs und der deut= schen Freiheit den Namen leihen mußte. Gottes Freund und ber Pfaffen Feind war der Wahlspruch, den er auf feinen Müngen von eingeschmolzenem Kirchenfilber führte, und dem er durch seine Thaten keine Schande machte.

Der Weg, den diese Räuberbande nahm, war wie gewöhnlich mit der schrecklichsten Berheerung bezeichnet. Durch Plünderung der niedersächsischen und westfälischen Stifter sammelte sie Kräfte, die Bistümer am Oberrhein zu plündern. Bon Freund und Feind dort vertrieben, näherte sich der Administrator bei der Mainzischen Stadt Höchst dem Mainstrome, den er nach einem mörderischen Gesechte mit Tillh, der ihm den Übergang streitig machen wollte, passierte. Mit Berlust seines halben Heers erreichte er das jen-

feitige Ufer, wo er den Überrest seiner Truppen schnell wieder sammelte und mit demselben zu dem Grafen von Mansfeld ftieß. Berfolgt von Tillh, stürzte sich dieser vereinigte Schwarm zum zweitenmal über das Elsaß, um die Verwüstungen nachzuholen, die bei dem erften Ginfall unterblieben waren. Während baß der Kurfürst Friedrich, nicht viel anders als ein flüchtiger Bettler, mit dem Heere herumzog, das ihn als seinen Herrn er-kannte und mit seinem Namen sich schmückte, waren seine Freunde geschäftig, ihn mit dem Raifer zu versöhnen. Ferdinand wollte diefen noch nicht alle Hoffnung benehmen, den Pfalzgrafen wieder eingesett zu feben. Boll Arglift und Berftellung, zeigte er fich bereitwillig zu Unterhandlungen, wodurch er ihren Gifer im Felde zu ertälten und das Außerste zu verhindern hoffte. König Jakob, bas Spiel der öfterreichischen Arglist, wie immer, trug durch seine törichte Geschäftigkeit nicht wenig bazu bei, die Magregeln bes Raifers zu unterstüten. Bor allem verlangte Ferdinand, daß Friedrich die Waffen von fich legte, wenn er an die Gnade des Raifers appelliere, und Jakob fand biefe Forderung äußerst billig. Auf sein Geheiß erteilte der Pfalzgraf seinen einzigen wahren Beschützern, dem Grafen von Mansfelb und dem Abministrator, den Abschied und erwartete in Holland sein Schicksal von der Barmherzigkeit des Raifers.

Mansfeld und Herzog Chriftian waren bloß eines neuen Namens wegen verlegen; die Sache des Pfalzgrafen hatte fie nicht in Ruftung gefett, also konnte sein Abschied sie nicht entwaffnen. Der Krieg war ihr Zweck, gleichviel, für weffen Sache fie kriegten. Nach einem vergeblichen Berfuch bes Grafen Mansfeld, in die Dienste des Kaisers zu treten, zogen sich beide nach Lo-thringen, wo die Ausschweisungen ihrer Truppen bis in das innerste Frankreich Schrecken verbreiteten. Eine Zeitlang harrten fie hier vergebens auf einen Herrn, der fie dingen follte, als die Hols länder, von dem spanischen General Spinola bedrängt, ihnen Dienste anboten. Rach einem mörderischen Gefechte bei Fleurus mit den Spaniern, die ihnen den Weg verlegen wollten, erreich= ten fie Holland, wo ihre Erscheinung den spanischen General sogleich vermochte, die Belagerung von Bergen op Zoom aufzuheben. Aber auch Holland war diefer schlimmen Gafte bald mude und benutte den ersten Augenblick von Erholung, sich ihres ge-fährlichen Beistandes zu entledigen. Mansfeld ließ seine Truppen in der fetten Proving Oftfriesland zu neuen Thaten fich ftarten. Herzog Christian, voll Leibenschaft für die Pfalzgräfin, die er in Holland hatte kennen lernen, und kriegslustiger als je, führte die seinigen nach Niedersachsen zurück, den Handschuh dieser Prinzessin auf seinem Hut, und die Devise: Alles für Gott und sie! auf seinen Fahnen. Beide hatten ihre Rolle in diesem Kriege

noch lange nicht geendigt.

Alle kaiserlichen Staaten waren jest endlich von Teinden gereinigt, die Union aufgelöst, der Markgraf von Baden, Graf Mansfeld und Berzog Chriftian aus dem Felde geschlagen und die pfälzischen Lande von den Truppen der Reichserekution überschwemmt. Mannheim und Seidelberg hatten die Bayern im Besike, und bald wurde auch Frankenthal den Spaniern geräumt. In einem Winkel von Holland harrte der Pfalzgraf auf die schimpfliche Erlaubnis, durch einen Fußfall ben Born bes Raifers versöhnen zu dürfen; und ein sogenannter Kurfürstentag zu Regensburg follte endlich fein Schickfal bestimmen. Längst mar biefes am Hofe des Raifers entschieden; aber jett erft waren die Umstände günstig genug, mit dieser ganzen Entscheidung an bas Licht hervor zu treten. Nach allem dem, was bis jekt von dem Raifer gegen den Rurfürsten geschehen mar, glaubte Ferdinand teine aufrichtige Verföhnung mehr hoffen zu können. Nur indem man die Gewaltthätigkeit vollendete, glaubte man fie unschädlich zu machen. Verloren mußte also bleiben, was verloren war; Friedrich durfte seine Länder nicht wiedersehen, und ein Fürst ohne Land und Volk konnte den Kurhut nicht mehr tragen. So schwer fich der Pfalzgraf gegen das Saus Ofterreich verschuldet hatte, so ein herrliches Verdienst hatte sich der Herzog von Bayern um dasselbe erworben. So viel das Saus Ofterreich und die fatholische Kirche von der Rachbegierde und dem Religionshaß des pfälzischen Sauses zu fürchten haben mochten, so viel hatten beide von der Dankbarkeit und dem Religionseifer des baberischen zu hoffen. Endlich wurde, durch Übertragung der pfälzischen Rurwürde an Bayern, der katholischen Religion bas entschiedenste Übergewicht im Rurfürstenrate und ein bleibender Sieg in Deutschland versichert.

Dieses leste war genug, die drei geistlichen Aurfürsten dieser Neuerung günstig zu machen; unter den protestantischen war nur die einzige Stimme Aursachsens wichtig. Konnte aber Johann Georg dem Kaiser ein Recht streitig machen, ohne welches er sein eigenes an den Kurhnt dem Zweisel aussetzte? Einem Fürsten

zwar, ben feine Abkunft, feine Würde und feine Macht an bie Spige der protestantischen Kirche in Deutschland stellten, hatte, wie es schien, nichts heiliger sein sollen, als die Rechte dieser Rirche gegen alle Angriffe der katholischen zu behaupten; aber die Frage war jest nicht sowohl, wie man das Interesse der prote-stantischen Religion gegen die Katholiken wahrnehmen, sondern welcher von zwei gleich gehaßten Religionen, der calvinischen ober ber papftlichen, man ben Sieg über die andere gonnen, welchem von zwei gleich schlimmen Feinden man die pfalzische Rur zu= fprechen follte; und im Gebränge zwischen zwei entgegengesetten Pflichten war es ja wohl natürlich — dem Privathaß und dem Privatnugen den Ausschlag heimzuftellen. Der geborne Beschützer ber beutschen Freiheit und ber protestantischen Religion ermunterte ben Kaiser, über die pfälzische Kur nach kaiserlicher Machtvollstommenheit zu verfügen und sich im geringsten nicht irren zu lassen, wenn man von seiten Kursachsens, der Form wegen, sich seinen Maßregeln entgegensehen sollte. Wenn Johann Georg in der Folge mit seiner Einwilligung zurücksielt, so hatte Fer= dinand selbst durch Bertreibung der evangelischen Prediger aus Böhmen zu dieser Sinnesänderung Anlaß gegeben; und die Be= lehnung Baherns mit der pfälzischen Kur hörte auf, eine gesetz-widrige Handlung zu sein, sobald der Kaiser sich dazu verstand, bem Kurfürsten von Sachsen für eine Rechnung von fechs Millionen Thaler Kriegskoften bie Laufitz einzuräumen.

Ferdinand belehnte also, mit Widerspruch des ganzen protestantischen Deutschlands, mit Verspottung der Reichsgrundgesete,
die er in der Wahlkapitulation beschworen, den Herzog von Babern
zu Regensburg seierlich mit der pfälzischen Kur, doch, wie es
hieß, unbeschadet der Ansprüche, welche die Agnaten und Nachkommen Friedrichs darauf geltend machen nöchten. Dieser unglückliche Fürst sah sich jest unwiderruslich aus dem Besitz seiner
Staaten vertrieden, ohne vor dem Gerichte, das ihn verdammte,
zudor gehört worden zu sein, eine Gerechtigkeit, welche die Gesetze
auch dem geringsten Unterthan, auch dem schwärzesten Verbrecher

vergönnen.

Dieser gewaltsame Schritt öffnete enblich bem König von England die Augen, und da um eben diese Zeit die Unterhandlungen zerrissen wurden, welche wegen einer Heiraf seines Sohnes mit einer spanischen Tochter angesponnen waren, so nahm enblich Jakob mit Lebhaftigkeit die Partei seines Sidams. Sine Revolution im frangöfischen Ministerium hatte den Kardinal Riche= lieu zum herrn der Geschäfte gemacht, und dieses tiefgefunkene Königreich fing bald an zu fühlen, daß ein Mann an feinem Ruber fak. Die Bewegungen des spanischen Statthalters in Mailand, fich des Beltlins zu bemächtigen, um von hier aus einen Bereinigungspunkt mit den Erbstaaten Ofterreichs zu finden, erweckten wieder die alte Furcht vor dieser Macht und mit ihr die Staats= marimen Beinrichs des Groken. Gine Seirat des Prinzen von Wallis mit Senriette von Frankreich stiftete zwischen diesen beiden Aronen eine engere Vereinigung, zu welcher auch Holland, Dänemark und einige Staaten Italiens traten. Der Entwurf wurde gemacht, Spanien mit gewaffneter Sand zur Berausgabe des Veltlins, und Ofterreich zu Wiederherstellung Fried= richs zu zwingen: aber nur für das erste wurde einige Thätig= feit gezeigt. Jakob ber Erste starb, und Rarl ber Erste, im Streit mit feinem Parlamente, konnte den Angelegenheiten Deutsch= lands feine Aufmerksamkeit mehr ichenken. Savohen und Benedig, hielten ihren Beistand zurück, und ber französische Minister glaubte die Sugenotten in seinem Vaterlande erst unterwerfen zu muffen, ehe er es wagen dürfte, die Protestanten in Deutschland gegen den Kaiser zu beschüten. So große Soffnungen man bon dieser Allianz geschöpft hatte, so wenig entsprach ihnen der Erfolg.

Graf Mansfeld, von aller Silfe entblößt, ftand unthätig am Unterrhein, und Bergog Chriftian von Braunschweig fah fich nach einem verunglückten Feldzug aufs neue vom beutschen Boben vertrieben. Gin abermaliger Ginfall Bethlen Gabors in Mähren hatte sich, weil er von Deutschland aus nicht unter= ftütt wurde, fruchtlos, wie alle vorigen, in einen förmlichen Frieden mit dem Kaiser geendigt. Die Union war nicht mehr, kein protestantischer Fürst mehr unter den Waffen, und an den Grenzen von Niederdeutschland stand der baperische General Tilly mit einem sieggewohnten Seer auf protestantischem Boden. Die Bewegungen Herzog Christians von Braunschweig hatten ihn nach diefer Gegend und einmal ichon in den niederfächfischen Rreis gezogen, wo er Lippstadt, den Waffenplat des Administrators, überwältigte. Die Notwendigkeit, diesen Teind zu beobachten und von neuen Einfällen abzuhalten, sollte auch noch jett seinen Aufent= halt auf diesem Boden rechtfertigen. Aber Mansfeld und Chriftian hatten aus Geldmangel ihre Heere entlassen, und die Armee bes Grafen Tilly sah weit und breit keinen Teind mehr. Warum

belästigte fie noch das Land, in dem fie stand?

Schwer ift es, aus bem Geschrei erhitzter Parteien die Stimme ber Wahrheit zu unterscheiben — aber bebenklich war es, daß die Ligue sich nicht entwaffnete. Das voreilige Frohlocken der Katholiken mußte die Bestürzung vermehren. Der Kaiser und die Ligue standen gewaffnet und siegreich in Deutschland, und nirgends eine Macht, die ihnen Widerstand leisten konnte, wenn fie einen Bersuch magen follten, die protestantischen Stände anzufallen, ober gar ben Religionsfrieden umzufturgen. Wenn Raifer Ferbinand auch wirklich von bem Gedanken weit entfernt mar, feine Siege zu migbrauchen, so mußte die Wehrlosigkeit der Protestanten ben ersten Gedanken in ihm aufwecken. Beraltete Berträge konnten tein Zügel für einen Fürsten sein, der seiner Religion alles schuldig zu fein glaubte und jede Gewaltthätigkeit durch die religiöse Abficht für geheiligt hielt. Oberdeutschland war überwältigt, und Niederdeutschland allein konnte seiner Alleingewalt noch im Wege stehen. Sier waren die Protestanten die herrschende Macht, hier waren der katholischen Kirche die meisten Stifter entrissen worden, und der Zeitpunkt schien jest gekommen zu sein, diese verlornen Besitzungen wieder an die Kirche zurud zu bringen. In diesen von ben niederdeutschen Fürsten eingezogenen Stiftern beftand zugleich ein nicht geringer Teil ihrer Macht, und der Kirche zu dem Ihrigen zu verhelfen, gab zugleich einen trefflichen Vorwand ber, Diefe Fürsten zu schwächen.

Underzeihliche Sorglosigkeit würde es gewesen sein, in dieser gefahrvollen Lage sich müßig zu verhalten. Das Andenken an die Gewaltthätigkeiten, die das Tilly'sche Heer in Niedersachsen ausgeübt hatte, war noch zu neu, um die Stände nicht zu ihrer Selbstverteidigung zu ermuntern. In möglichster Silsertigkeit bewassnete sich der niedersächsische Kreis. Außervordentliche Kriegssteuern wurden gehoben, Truppen geworden und Magazine angefüllt. Man unterhandelte mit Benedig, mit Holland, mit England wegen Subsidien. Man beratschlagte, welche Macht man an die Spize des Bundes stellen sollte. Die Könige des Sundes und des Baltischen Meers, natürliche Bundesgenossen wieses Kreises, konnten nicht gleichgültig zusehen, wenn ihn der Kaiser als Eroberer betreten und an den Küsten der nordischen Meere ihr Nachdar werden sollte. Das doppelte Interesse der Religion und der Staatsslugheit forderte sie auf, die Fortschritte dieses Monarchen in Niederdeutschland zu begrenzen. Ehristian der Vierte, König von Danemärk, zählte sich als Herzog von

Holftein felbst zu ben Ständen bieses Kreises; durch gleich starte Gründe wurde Gustav Abolf von Schweben zu einem Anteil an diesem Bündnis bewogen.

Beide Könige bewarben sich wetteifernd um die Ehre, den niedersächfischen Kreiß zu verteidigen und die furchtbare öfter= reichische Macht zu bekriegen. Jeder bot fich an, eine wohlgeruftete Armee aufzustellen und in eigener Perfon anzuführen. Siegreiche Feldzüge gegen Moskau und Polen gaben bem Versprechen bes schwedischen Könias Nachdruck; die ganze Rüfte des Belt mar von bem Namen Guftab Abolfs erfüllt. Aber ber Ruhm biefes Nebenbuhlers nagte am Herzen bes dänischen Königs, und je mehr Lorbeern er fich felbst in diesem Feldzuge versprach, desto weniger konnte Christian der Vierte es von sich erhalten, sie feinem beneideten Nachbar zu gönnen. Beide brachten ihre Vorschläge und Bedingungen bor das englische Ministerium, wo es endlich Chriftian bem Vierten gelang, feinen Mitwerber zu überbieten. Guftav Abolf forderte zu feiner Sicherheit bie Einräumung einiger festen Plate in Deutschland, wo er felbst keinen fußbreit Landes befaß, um seinen Truppen im Kall eines Unglücks die nötige Zuflucht zu gewähren. Chriftian der Bierte hatte Solftein und Jütland, durch welche Länder er sich nach einer verlornen Schlacht ficher zurückziehen konnte.

Um seinem Nebenbuhler den Kang abzulaufen, eilte der König von Dänemark, sich im Felbe zu zeigen. Zum Obersten des niederfächsischen Kreises ernannt, hatte er in kurzem ein sechzigtausend Mann starkes Seer auf den Beinen; der Administrator von Magdeburg, die Serzöge von Braunschweig, die Serzöge von Mecklenburg traten mit ihm in Verbindung. Der Beistand, zu welchem England Hoffnung gemacht hatte, erhöhte seinen Mut, und mit einer solchen Macht ausgerüstet, schmeichelte er sich, diesen Krieg

in einem Feldauge au endigen.

Nach Wien berichtete man, daß die Bewaffnung nur zur Absicht habe, den Kreiß zu verteidigen und die Ruhe in dieser Gegend aufrecht zu erhalten. Aber die Unterhandlungen mit Holland, mit England, selbst mit Frankreich, die außervordentlichen Anstrengungen des Kreises und die surchtbare Armee, welche man aufstellte, schienen etwas mehr als bloße Verteidigung, schienen die gänzliche Wiederherstellung des Kurfürsten von der Pfalz und die Demütigung des zu mächtig gewordenen Kaisers zum Endawerk zu haben.

Nachbem ber Kaiser Unterhanblungen, Ermahnungen, Drohungen und Besehle fruchtlos erschöpft hatte, den König von Dänemark und den niedersächsischen Kreis zu Niederlegung der Wassen zu vermögen, singen die Feindseligkeiten an, und Niederdeutschland wurde nun der Schauplat des Krieges. Graf Tilly folgte dem linken User des Weserstroms und bemächtigte sich aller Pässe dis Minden; nach einem sehlgeschlagenen Angriss auf Niendurg und seinem Übergange über den Strom überschwemmte er das Fürstentum Calemberg und ließ es durch seine Truppen besehen. Um rechten User Weser agierte der König und verbreitete sich in den braunschweigischen Landen. Aber durch zu strate Detachements hatte er sein Hauptheer geschwächt, daß er mit dem Überzest nichts Erhebliches ausrichten konnte. Der Überlegenheit seines Gegners bewußt, vermied er ebenso sorgfältig eine entscheidende Schlacht, als der liquistische Feldherr sie suchte.

Bisher hatte der Kaiser bloß mit den Wassen Baherns und der Ligue in Deutschland gestritten, wenn man die spanisch-nieder-ländischen Hilfsvölker ausnimmt, welche die Unterpsalz übersielen. Maximilian führte den Krieg als Oberster der Reichsezekution, und Tilly, der sie besehligte, war ein baherischer Diener. Alle seine Überlegenheit im Felde hatte der Kaiser den Wassen Baherns und der Ligue zu danken; diese hatten also sein ganzes Glück und Unsehen in Händen. Diese Abhängigkeit von dem guten Willen Baherns und der Ligue vertrug sich nicht mit den weitaussehens den Entwürsen, denen man nach einem so glänzenden Ansang

am faiferlichen Sofe Raum zu geben begann.

So bereitvillig die Ligue sich gezeigt hatte, die Verteidigung des Kaisers zu übernehmen, an welcher ihre eigene Wohlsahrt besestigt war, so wenig war zu erwarten, daß sie diese Bereitwilligsteit auch auf die kaiserlichen Eroberungspläne erstrecken würde. Oder wenn sie auch ihre Armeen künstig zu Eroberungen hergab, so war zu fürchten, daß sie mit dem Kaiser nichts als den allsemeinen Haß teilen würde, um für sich allein alle Vorteile das don zu ernten. Nur eine ahnsehnliche Heeresmacht, von ihm selbst aufgestellt, konnte ihn dieser drückenden Abhängigkeit von Bahern behaupten helsen. Aber der Krieg hatte die kaiserlichen Lande beit zu sehre einer solchen Kriegsrüftung bestreiten zu können. Unter diesen Umständen konnte dem Kaiser nichts willsommner sein, als der Antrag, wosmit einer seiner Ofsiziere ihn überraschte.

Graf Wallenstein mar es, ein verdienter Offizier, der reichste Ebelmann in Böhmen. Er hatte dem faiserlichen Sause von früher Jugend an gedient und fich in mehreren Feldzügen gegen Türken, Benetianer, Böhmen, Ungarn und Siebenbürgen auf bas rühm= lichste ausgezeichnet. Der Prager Schlacht hatte er als Oberster beigewohnt und nachher als Generalmajor eine ungarische Armee in Mähren geschlagen. Die Dankbarkeit bes Raisers tam biefen Diensten gleich, und ein beträchtlicher Teil der nach dem bohmischen Aufruhr konfiszierten Güter war feine Belohnung. Im Befit eines unermeflichen Bermögens, von ehrgeizigen Entwürfen erhitt, voll Zuversicht auf seine glücklichen Sterne und noch mehr auf eine gründliche Berechnung der Zeitumstände, erbot er fich, für den Raifer, auf eigene und feiner Freunde Roften, eine Urmee auszuruften und völlig zu bekleiden, ja felbst die Sorge für ihren Unterhalt dem Raiser zu ersparen, wenn ihm gestattet würde, sie bis auf fünfzigtausend Mann zu vergrößern. Niemand war, der diesen Vorschlag nicht als die schimärische Geburt eines brausenden Ropfes verlachte — aber der Versuch war noch immer reichlich belohnt, wenn auch nur ein Teil bes Versprechens erfüllt würde. Man überließ ihm einige Rreise in Böhmen zu Mufterpläten und fügte die Erlaubnis hinzu, Offiziersstellen zu vergeben. Wenige Monate, fo ftanden zwanzigtaufend Mann unter den Waffen, mit welchen er die öfterreichischen Grenzen verließ; bald barauf erschien er schon mit dreißigtausend an der Grenze von Rieder= fachsen. Der Raiser hatte zu der ganzen Ausruftung nichts gegeben, als feinen Ramen. Der Ruf des Feldherrn, Aussicht auf glänzende Beförderung und Hoffnung der Beute lockte aus allen Gegenden Deutschlands Abenteurer unter seine Fahnen, und fogar regierende Fürsten, von Ruhmbegierbe ober Gewinnsucht gereigt, erboten fich jest, Regimenter für Ofterreich aufzustellen.

Jett also — zum erstenmal in diesem Kriege — erschien eine kaiserliche Armee in Deutschland; eine schreckenvolle Erscheinung für die Protestanten, eine nicht viel ersreulichere für die Katho-lischen. Wallenstein hatte Besehl, seine Armee mit den Truppen der Ligue zu vereinigen und in Gemeinschaft mit dem bayerischen General den König von Dänemark anzugreisen. Aber längst schon eisersüchtig auf Tillys Kriegsruhm, bezeigte er keine Lust, die Borbeern dieses Feldzugs mit ihm zu teilen und im Schimmer von Tillys Thaten den Ruhm der seinigen zu verlieren. Sein Kriegsplan unterstützte zwar die Overationen des letztern, aber

ganz unabhängig von denselben führte er ihn aus. Da ihm die Quellen fehlten, aus welchen Tilly die Bedürsnisse seines Heeres bestritt, so mußte er das seinige in wohlhabende Länder führen, die von dem Kriege noch nicht gelitten hatten. Ohne also, wie ihm befohlen war, zu dem liguistischen Feldherrn zu stoßen, rückte er in das Halberstädtische und Magdeburgische Sebiet und bemäcktigte sich bei Dessau der Elbe. Alle Länder an beiden Ufern dieses Stroms lagen nun seinen Erpressungen offen; er konnte von da dem Könige von Dänemark in den Kücken fallen, ja, wenn es nötig war, in die eigenen Länder desselben einen Weg sich bahnen.

Chriftian der Bierte fühlte die ganze Gefahr feiner Lage zwischen zwei so furchtbaren Heeren. Er hatte schon vorher ben Abministrator von Salberstadt, der kürglich aus Holland zurückgekehrt war, an sich gezogen; jeht erklärte er sich auch öffentlich für ben Grafen Mansfelb, ben er bisher verleugnet hatte, und unterstützte ihn nach Bermögen. Reichlich erstattete ihm Mansfeld diesen Dienst. Er ganz allein beschäftigte die Wallen-steinische Macht an der Elbe und verhinderte sie, in Gemeinschaft mit Tilly den König aufzureiben. Diefer mutige General näherte fich fogar, der feindlichen Überlegenheit ungeachtet, der Deffauer Brücke und wagte es, den kaiferlichen Schanzen gegenüber, fich gleichfalls zu verschanzen. Aber von der ganzen feindlichen Macht im Rucken angefallen, mußte er ber überlegenen Angahl weichen und mit einem Berluft von dreitausend Toten seinen Posten ver-Taffen. Rach diefer Niederlage zog fich Mansfeld in die Mark Brandenburg, wo er fich nach einer kurzen Erholung mit neuen Truppen berftärtte und bann ploglich nach Schlefien brehte, um von bort aus in Ungarn einzubringen und in Berbindung mit Bethlen Gabor ben Krieg in das Herz der österreichischen Staaten zu versetzen. Da die kaiserlichen Erblande gegen einen folden Feind unverteidigt waren, fo erhielt Wallenstein schleunigen Befehl, ben König von Danemark für jest gang aus ben Augen zu laffen, um Mansfeld womöglich ben Weg durch Schlefien zu verlegen.

Die Diversion, welche den Wallensteinischen Truppen durch Mansfeld gemacht wurde, erlaubte dem König, einen Teil seines Heeres in das Westfälische zu schieden, um dort die Bistümer Münster und Osnabrück zu besehen. Dies zu verhindern, verließ Tillh eilig den Weserstrom; aber die Bewegungen Herzog Christians, welcher Miene machte, durch Hessen die

liquiftischen Länder einzudringen und dahin den Krieg zu verfegen, riefen ihn aufs schnellste wieder aus Westfalen gurud. Um nicht von diesen Ländern abgeschnitten zu werden und eine gefährliche Vereinigung des Landgrafen von Seffen mit dem Feinde zu verhüten, bemächtigte fich Tilly eiligst aller haltbaren Plate an ber Werra und Fulba und versicherte fich der Stadt Münden am Eingange ber heffischen Gebirge, wo beide Strome in die Wefer zusammenfließen. Er eroberte furz barauf Göttingen, ben Schlüffel zu Braunschweig und Heffen, und hatte Nordheim basfelbe Schicksal zugedacht, welches aber zu verhindern ber König mit feiner ganzen Urmee herbeieilte. Rachdem er biefen Ort mit allem Nötigen versehen, um eine lange Belagerung auszuhalten, suchte er sich durch das Eichsfeld und Thüringen einen neuen Weg in die liguiftischen Länder zu eröffnen. Schon war er Duderstadt vorbei; aber durch schnelle Märsche hatte ihm Graf Tilly den Vorsprung abgewonnen. Da die Armee des letzten, durch einige Wallensteinische Regimenter verstärkt, der feinigen an Zahl weit überlegen war, fo wendete fich der König in das Braunschweigische zurück, um eine Schlacht zu vermeiden. Aber auf eben biefem Rückzuge verfolgte ihn Tilly ohne Unterlaß, und nach einem dreitägigen Scharmüßel mußte er endlich bei dem Dorfe Lutter, am Barenberg, dem Feinde stehen. Die Dänen thaten den Angriff mit vieler Tapferseit, und dreimal führte sie der mut= volle König gegen den Feind; endlich aber mußte der schwächere Teil der überlegenen Anzahl und beffern Kriegsübung des Feindes weichen, und ein vollkommener Sieg wurde von bem liguistischen Felbherrn erfochten. Sechzig Fahnen und die ganze Artillerie, Bagage und Munition gingen verloren; viele edle Offiziere blieben tot auf dem Plate, gegen viertaufend von den Gemeinen; mehrere Rompanieen Fugvolk, die fich auf der Flucht in das Amthaus zu Lutter geworfen, streckten das Gewehr und ergaben sich bem Sieger.

Der König entfloh mit seiner Reiterei und sammelte sich nach biesem empfindlichen Schlage balb wieder. Tillh verfolgte seinen Sieg, bemächtigte sich der Weser und der braunschweigischen Lande und trieb den König bis in das Bremische zurück. Durch seine Niederlage schücktern gemacht, wollte dieser nurverteidigungs-weise versahren, besonders aber dem Feinde den Übergang über die Elbe verwehren. Aber indem er in alle haltbaren Pläte Besatzungen warf, blieb er unthätig mit einer geteilten Macht; die

zerstreuten Korps wurden nacheinander von dem Feinde zerstreut oder aufgerieben. Die liguistischen Truppen, des ganzen Weserstroms mächtig, verdreiteten sich über die Elbe und Havel, und die dänischen sahen sich aus einem Posten nach dem andern verjagt. Tillh selbst war über die Elbe gegangen und hatte dis weit in das Brandenburgische seine siegreichen Wassen verbreitet, indem Wallenstein von der andern Seite in Holstein eindrang, den Krieg in die eigenen Länder des Königs zu spielen.

Diefer General tam eben aus Ungarn gurud, bis wohin er bem Grafen Mansfeld gefolgt war, ohne feinen Marsch aufhalten ober feine Bereinigung mit Bethlen Gabor berhindern ju fonnen. Immer von bem Schicffal verfolgt, und immer größer als sein Schicksal, hatte sich dieser unter unendlichen Schwierig= feiten glücklich durch Schlesien und Ungarn zu dem Fürsten von Siebenbürgen hindurchgeschlagen, wo er aber nicht fehr willkom= men war. Im Vertrauen auf englischen Beiftand und auf eine mächtige Diverfion in Niedersachsen, hatte Gabor aufs neue den Waffenstillstand mit dem Raiser gebrochen, und anstatt dieser ge= hofften Diversion brachte ihm jest Mansfeld die ganze Wallenfteinische Macht mit und forderte Geld von ihm, anstatt es zu bringen. Diese wenige Übereinstimmung unter ben protestantischen Fürsten erkaltete Sabors Eifer, und er eilte, wie gewöhnlich, sich der überlegenen Macht des Kaisers durch einen geschwinden Frieden zu entledigen. Fest entschlossen, denselben bei dem ersten Strahl von Hoffnung wieber zu brechen, wies er ben Grafen von Mansfelb an die Republik Benedig, um dort vor allem andern Gelb aufzubringen.

Von Deutschland abgeschnitten und ganz außer stande, den schwachen überrest seiner Truppen in Ungarn zu ernähren, vertaufte Mansfeld Geschütz und heergeräte und ließ seine Soldaten auseinander gehen. Er selbst nahm mit einem kleinen Gefolge den Weg durch Bosnien und Dalmatien nach Venedig; neue Entwürfe schwellten seinen Mut; aber sein Lauf war vollendet. Das Schicksal, das ihn im Leben so unstät herumwarf, hatte ihm ein Grad in Dalmatien bereitet. Nicht weit von Zara übereilte ihn der Tod (1626). Kurz vorher war sein treuer Schicksalse genosse, herzog Christian von Braunschweig, gestorben — zwei Männer, der Unstervlickseit wert, hätten sie sich ebenso über

ihr Zeitalter als über ihr Schicksal erhoben.

Der König von Dänemark hatte mit einer vollzähligen Macht

bem einzigen Tilly nicht ftandhalten können; wie viel weniger jett beiden kaiserlichen Generalen mit einer geschwächten! Die Dänen wichen aus allen ihren Posten an der Weser, Elbe und Savel, und die Armee Wallensteins ergoß sich über Brandenburg, Medlenburg, Holftein und Schleswig wie ein reißender Strom. Diefer General, allzu übermütig, um mit einem andern gemeinschaftlich zu agieren, hatte den liguiftischen Feldherrn über die Elbe geschickt, um dort die Hollander zu beobachten; eigentlich aber, damit er felbst den Krieg gegen den König endigen und die Früchte der von Tilly erfochtenen Siege für sich allein ernten möchte. Alle festen Plate in seinen deutschen Staaten, Glückstadt allein ausgenommen, hatte Chriftian verloren, feine Seere waren geschlagen ober zerstreut, von Deutschland aus keine Hilfe, von England wenig Troft, seine Bundesgenoffen in Niedersachsen ber Wut des Siegers preisgegeben. Den Landgrafen von Heffen-Raffel hatte Tilly gleich nach dem Siege bei Lutter gezwungen, ber banischen Allianz zu entsagen. Wallensteins furchtbare Erscheinung vor Berlin brachte ben Aurfürsten von Brandenburg zur Unterwerfung und zwang ihn, Maximilian von Bayern als rechtmäßigen Kurfürsten anzuerkennen. Der größte Teil Medlenburgs ward jest von den kaiserlichen Truppen überschwemmt, beide Herzöge, als Anhänger des Königs von Dänemark, in die Reichsacht erklärt und aus ihren Staaten vertrieben. Die beutsche Freiheit gegen widerrechtliche Eingriffe verteidigt zu haben, wurde als ein Verbrechen behandelt, das den Verluft aller Würden und Länder nach sich zog. Und doch war alles dies nur das Vorspiel schreienderer Gewaltthätigkeiten, welche bald darauf folgen sollten.

Jest kam das Geheimnis an den Tag, auf welche Art Wallen = ftein seine ausschweisenden Versprechungen zu erfüllen meinte. Dem Grafen Mansfeld war es abgelernt; aber der Schüler übertraf seinen Meister. Dem Grundsate gemäß, daß der Krieg den Krieg ernähren müsse, hatten Mansfeld und Herzog Christian mit den Brandschatungen, die sie von Freund und Feind ohne Unterschied erpresten, die Bedürfnisse ihrer Truppen bestritten; aber diese räuberische Lebensart war auch von allem Unsgemach und aller Unsicherheit des Käuberlebens begleitet. Gleich slüchtigen Dieben mußten sie sich durch wachsame und erbitterte Feinde stehlen, von einem Ende Deutschlands zum andern kließen, ängstlich auf die Gelegenheit lauern und gerade die wohlhabendsten Länder meiden, weil eine stärkere Macht diese verteidigte. Hatten

Mansfelb und Herzog Christian, im Kampse mit so furcht-baren hindernissen, doch so erstaunlich viel gethan, was mußte fich dann nicht ausrichten lassen, wenn man aller dieser Hinder-nisse überhoben war, — wenn die Armee, die man aufstellte, zahlreich genug war, auch den mächtigsten einzelnen Reichsstand in Furcht zu setzen, — wenn der Name des Kaisers allen Gewaltthätigkeiten die Straflosigkeit versicherte, — kurz — wenn man, unter der höchsten Autorität im Reiche und an der Spize eines überlegenen Heeres, denselben Kriegsplan befolgte, welchen jene beiden Abenteurer auf eigne Gefahr und mit einer zusammen= gelaufenen Bande in Ausübung gebracht hatten!

Dies hatte Wallenstein im Auge, da er dem Kaiser sein kühnes Anerbieten that, und jetzt wird es niemand mehr übertrieben finden. Je mehr man bas Heer verstärkte, besto weniger durfte man um den Unterhalt desselben bekümmert sein, denn besto mehr brachte es die widerseglichen Stände zum Zittern; je schreiender die Gewaltthätigkeiten, desto ungestrafter konnte man sie verüben. Gegen feindlich gesinnte Reichsstände hatten sie einen Schein des Rechts; gegen getreue konnte die vorgeschützte Not-wendigkeit fie entschuldigen. Die ungleiche Verteilung dieses Druckes verhinderte eine gefährliche Einigkeit unter den Ständen; die Erschöpfung ihrer Länder entzog ihnen zugleich die Mittel, sie zu rügen. Sanz Deutschland wurde auf diese Art ein Proviantmagazin für die Heere des Kaisers, und er konnte mit allen Territorien wie mit feinen Erblanden schalten. Allgemein war das Geschrei um Gerechtigkeit am Throne des Kaifers; aber man war vor der Selbstrache der gemißhandelten Fürsten sicher, so lange sie um Gerechtigkeit riefen. Der allgemeine Unwille zerteilte sich zwischen bem Kaiser, der seinen Namen zu diesen Greueln gab, und dem Feldherrn, der seine Vollmacht überschritt und offenbar die Autorität seines Herrn mißbrauchte. Durch den Raifer nahm man den Weg, um gegen seinen Felbherrn Schutz zu erhalten; aber sobald er sich durch seine Truppen allmächtig wußte, hatte Wallenstein auch den Gehorsam gegen den Kaifer abgeworfen.

Die Erschöpfung des Feindes ließ einen nahen Frieden mit Wahrscheinlichkeit erwarten; bennoch fuhr Wallenstein fort, die kaiserlichen Heere immer mehr, zulet bis auf hunderttausend Mann, zu verstärken. Obersten= und Offizierspatente ohne Zahl, ein königlicher Staat des Generals, unmäßige Verschwendungen an seine Kreaturen (nie schenkte er unter tausend Gulden), unglaubliche Summen für Bestechungen am Hose des Kaisers, um dort seinen Sinsluß zu erhalten — alles dieses ohne den Kaiser zu beschweren. Aus den Brandschahungen der niederdeutschen Prodinzen wurden alle diese unermestichen Summen gezogen; sein Unterschied zwischen Freund und Feind, gleich eigenmächtige Durchzüge und Sinquartierungen in aller Herren Ländern, gleiche Erpressungen und Sewaltthätigkeiten. Dürste man einer aussschweisenden Ungabe aus zeinen Zeiten trauen, so hätte Waltenstein in einem siedenzährigen Kommando sechzigtausend Millionen Thaler aus einer Hälfte Deutschlands an Kontributionen erhoben. Je ungeheurer die Erpressungen, desto mehr Borrat für seine Heere, desto stärster also der Zulauf zu seinen Fahnen; alle Weltsstiegt nach dem Slücke. Seine Armeen schwollen an, indem alle Länder welkten, durch die sie zogen. Was kümmerte ihn nun der Fluch der Prodinzen und das Klaggeschrei der Fürsten? Sein Heere betete ihn an, und das Verbrechen selbst seite ihn in den

Stand, alle Folgen desfelben zu verlachen.

Man würde dem Kaiser Unrecht thun, wenn man alle die Ausschweifungen seiner Armeen auf seine Rechnung setzen wollte. Wußte es Ferdinand vorher, daß er feinem Feldheren alle beutschen Staaten zum Raube gab, so hätte ihm nicht verborgen bleiben können, wie viel er selbst bei einem so unumschränkten Feldherrn Gefahr lief. Je enger fich das Band zwischen ber Armee und ihrem Anführer zusammenzog, von dem allein alles Blud, alle Beforderung ausfloß, befto mehr mußte es zwischen beiden und dem Kaiser erschlaffen. Zwar geschah alles im Namen des letztern; aber die Majestät des Reichsoberhauptes wurde von Wallenstein nur gebraucht, um jede andere Autorität in Deutschland zu zermalmen. Daher ber überlegte Grundsat biefes Mannes, die deutschen Reichsfürsten sichtbar zu erniedrigen, alle Stufen und Ordnungen amischen diefen Fürsten und dem Reichsoberhaupte zu zerbrechen und das Ansehen des letztern über alle Bergleichung zu erhöhen. War der Raifer die einzige gefetgebende Macht in Deutschland, wer reichte alsdann hinauf an ben Bezier, den er zum Bollzieher seines Willens gemacht hatte? Die Sobe, auf welche Wallenftein ihn ftellte, überraschte fogar ben Raifer: aber eben weil diese Groke bes herrn bas Werk feines Dieners war, fo follte biefe Wallenfteinische Schöpfung wieber in ihr Nichts zurückfinken, sobald ihr die Sand ihres Schöpfers fehlte. Nicht umsonst empörte er alle Reichsfürsten Deutschlands gegen den Kaiser — je heftiger ihr Haß gegen Ferdinand, desto notwendiger mußte ihm derzenige Mann bleiben, der allein ihren schlimmen Willen unschädlich machte. Seine Absicht ging unverkenndar dahin, daß sein Oberherr in ganz Deutschland keinen Menschen mehr zu fürchten haben sollte, als — den

einzigen, dem er biese Allmacht verdankte.

Ein Schritt zu diesem Ziele war, daß Wallenstein das eben eroberte Mecklenburg zum einstweiligen Unterpfand für sich verlangte, bis die Geldvorschüffe, welche er dem Raifer in dem bisherigen Feldzug gethan, erstattet sein würden. Schon vorher hatte ihn Ferdinand, mahrscheinlich, um feinem General einen Vorzug mehr vor dem baberischen zu geben, zum Berzog von Friedland erhoben; aber eine gewöhnliche Belohnung konnte den Chrgeiz eines Wallenftein nicht erfättigen. Vergebens erhoben fich felbst in bem kaiferlichen Rat unwillige Stimmen gegen diese neue Beforderung, die auf Unkoften zweier Reichsfürsten geschehen follte; umfonst widersetten fich felbst die Spanier, welche längst schon sein Stolz beleidigt hatte, seiner Erhebung. Der mächtige Unhang, welchen fich Wallenstein unter den Ratgebern bes Raifers erkauft hatte, behielt die Oberhand; Ferdinand wollte fich, auf welche Art es auch sein möchte, biesen unentbehrlichen Diener verpflichten. Man ftieß eines leichten Bergehens wegen bie Nachkömmlinge eines der ältesten deutschen Fürstenhäuser aus ihrem Erbteil, um eine Rreatur der kaiserlichen Gnade mit ihrem Raube zu bekleiden (1628).

Balb barauf fing Wallenstein an, sich einen Generalissimus bes Kaisers zu Wasser und zu Lande zu nennen. Die Stadt Wismar wurde erobert und sester Fuß an der Ostse gewonnen. Bon Polen und den Hanseltädten wurden Schiffe gesordert, um den Krieg jenseit des Baltischen Meeres zu spielen, die Dänen in das Innerste ihres Reichs zu versolgen und einen Frieden zu erzwingen, der zu größern Eroberungen den Weg bahnen sollte. Der Zusammenhang der niedennen sichen Kaiser gelang, sich in die Mitte zwischen deinen zu lagern und von dem Adriatischen Meere dis an den Sund (das dazwischen liegende Polenstand in seiner Abhängigkeit) Deutschland mit einer sortlaufenden Ländersette zu umgeben. Wenn dies die Absicht des Kaisers war, so hatte Wallenstein seine besondere, den nämlichen Plan

zu befolgen. Besitzungen an der Ostsee sollten den Grundstein zu einer Macht abgeben, womit sich schon längst seine Ehrsucht trug, und welche ihn in den Stand setzen sollte, seinen Herrn zu

entbehren.

Diese Zwecke zu erreichen, war es von äußerster Wichtigkeit, die Stadt Stralsund am Baltischen Meere in Besitz zu bekommen. Ihr vortresslicher Hasen, die leichte Übersahrt von da nach den schwedischen und dänischen Küsten machte sie vorzüglich geschickt, in einem Kriege mit beiden Kronen einen Waffenplatz abzugeben. Diese Stadt, die sechste des Hanseatischen Bundes, genoß unter dem Schutze des Herzogs von Pommern die wichtigsten Privilegien, und völlig außer aller Verbindung mit Dänemark, hatte sie an dem bisherigen Kriege auch nicht den entsernessen Unter weder diese Kentralität noch ihre Privilegien konnten sie vor den Anmaßungen Wallensteins schützen, der seine Absicht auf sie gerichtet hatte.

Einen Antrag dieses Generals, kaiserliche Besatungen anzunehmen, hatte der Magistrat von Stralsund mit rühmlicher Standhaftigkeit verworfen, auch seinen Truppen den arglistig verlangten Durchmarsch verweigert. Jest schickte Wallenstein

fich an, die Stadt zu belagern.

Für beide nordische Könige war es von gleicher Wichtigkeit, Stralfund bei feiner Unabhängigkeit zu schützen, ohne welche die freie Schiffahrt auf dem Belte nicht behauptet werden konnte. Die gemeinschaftliche Gefahr besiegte endlich die Privateifersucht, welche schon längst beide Könige entzweite. In einem Vertrage zu Kopenhagen (1628) versprachen fie einander, Stralfund mit vereinigten Kräften aufrecht zu erhalten und gemeinschaftlich jede fremde Macht abzuwehren, welche in feindlicher Absicht in der Oftfee erscheinen murbe. Christian ber Vierte marf fogleich eine hinreichende Besatzung in Stralfund und stärkte durch seinen perfönlichen Befuch den Mut der Bürger. Ginige Kriegsschiffe, welche Ronig Sigismund von Polen dem faiferlichen Feld= herrn zu Hilfe schickte, wurden von der dänischen Flotte in Grund gebohrt, und da ihm nun auch die Stadt Lübeck die ihrigen abschlug, so hatte ber kaiferliche Generalissimus zur See nicht einmal Schiffe genug, den Hafen einer einzigen Stadt einzuschließen.

Nichts scheint abenteuerlicher zu sein, als einen Seeplat, ber aufs vortrefflichste befestigt war, erobern zu wollen, ohne feinen Hafen einzuschließen. Wallenstein, der noch nie einen Widerstand erfahren, wollte nun auch die Natur überwinden und das Unmögliche besiegen. Stralfund, von der Seeseite frei, fuhr ungehindert fort, fich mit Lebensmitteln zu versehen und mit neuen Truppen zu verstärken; nichtsbestoweniger umzingelte es Wallenftein zu Lande und suchte durch prahlerische Drohungen den Mangel gründlicherer Mittel zu ersehen. "Ich will", sagte er, "diese Stadt wegnehmen, und wäre sie mit Ketten an den Him-"mel gebunden." Der Kaiser selbst, welcher eine Unternehmung bereuen mochte, wovon er sich keinen rühmlichen Ausgang versprach, ergriff mit Begierde die scheinbare Unterwürfigkeit und einige annehmliche Erbietungen der Stralfunder, feinem General ben Abzug von der Stadt zu befehlen. Wallenstein verachtete diefen Befehl und fuhr fort, den Belagerten durch unabläffige Sturme jugufegen. Da bie banische Besatzung schon ftart geschmolzen, der Überreft der raftlosen Arbeit nicht gewachsen war und der König sich außer stande befand, eine größere Angahl von Truppen an diefe Stadt zu wagen, so warf fich Stralfund, mit Chriftians Genehmigung, bem Ronig von Schweden in Die Arme. Der dänische Kommandant verließ die Festung, um einem schwedischen Plat zu machen, der fie mit dem glücklichsten Erfolge verteidigte. Wallenfteins Glud icheiterte vor diefer Stadt, und zum erstenmal erlebte sein Stolz die empfindliche Rränkung, nach mehreren verlornen Monaten, nach einem Verluft von zwölftausend Toten, seinem Borhaben zu entsagen. Aber die Notwendigkeit, in welche er diese Stadt gesetzt hatte, ben schwedischen Schutz anzurufen, veranlaßte ein enges Bundnis zwischen Guftav Abolf und Stralfund, welches in ber Folge ben Eintritt der Schweden in Deutschland nicht wenig erleichterte.

Bis hierher hatte das Glück die Waffen der Ligue und des Kaifers begleitet, und Chriftian der Vierte, in Deutschland überwunden, mußte sich in seinen Inseln verbergen; aber die Ostfee sehte diesen Eroberungen eine Grenze. Der Abgang der Schiffe hinderte nicht nur, den König weiter zu versolgen, sondern setzte auch den Sieger noch in Gefahr, die gemachten Eroberungen zu verlieren. Am meisten hatte man von der Vereinigung beider nordischen Monarchen zu fürchten, welche es, wenn sie Bestand hatte, dem Kaiser und seinem Feldherrn unsmöglich machte, auf der Oftsee eine Kolle zu spielen, oder gar eine Landung in Schweden zu thun. Gelang es aber, die Sache dieser beiden Kürsten zu trennen und sich der Kreundschaft des

bänischen Königs insbesondere zu versichern, so konnte man die einzelne schwedische Macht besto leichter zu überwältigen hoffen. Furcht vor Ginmischung fremder Dlächte, aufrührerische Bewegungen der Protestanten in seinen eigenen Staaten, die ungeheuren Rosten des bisher geführten Kriegs und noch mehr ber Sturm, den man im gangen protestantischen Deutschland im Begriff war zu erregen, ftimmten das Gemut des Raifers zum Frieden, und aus ganz entgegengesetzten Gründen beeiferte fich fein Feldherr, diefen Wunsch zu erfüllen. Weit entfernt, einen Frieden zu wünschen, der ihn aus dem Mittagsglanze ber Größe und Gewalt in die Dunkelheit des Privatstandes herunterstürzte, wollte er nur den Schauplat des Ariegs verändern und durch Diesen einseitigen Frieden die Berwirrung verlängern. Die Freundschaft Dänemarks, dessen Nachbar er als Herzog von Mecklenburg geworden, war ihm für seine weitaussehenden Entwürfe fehr wichtig, und er beschloß, felbst mit Sintansetzung der Borteile

feines Herrn, fich diefen Monarchen zu verpflichten.

Christian der Vierte hatte sich in dem Vertrag von Ropen= hagen verbindlich gemacht, ohne Zuziehung Schwedens keinen einseitigen Frieden mit dem Raiser zu schließen. Deffenungeachtet wurde der Antrag, den ihm Wallenstein that, mit Bereitwillig= keit angenommen. Auf einem Kongreß zu Lübeck (1629), von welchem Wallenstein die schwedischen Gefandten, die für Mectlenburg zu interzedieren famen, mit ausstudierter Geringschätzung abwieß, wurden von kaiferlicher Seite alle den Dänen wegge= nommenen Länder zurückgegeben. Man legte dem König auf, fich in die Angelegenheiten Deutschlands fernerhin nicht weiter einzumengen, als ihm der Name eines Herzogs von Solftein gestattete, sich der niederdeutschen Stifter unter keinem Ramen mehr anzumaßen und die medlenburgischen Berzöge ihrem Schickfal zu überlaffen. Chriftian felbst hatte diese beiden Fürsten in den Rrieg mit dem Raiser verwickelt; jest opferte er fie auf, um sich ben Räuber ihrer Staaten zu verpflichten. Unter den Beweggründen, welche ihn zum Krieg gegen den Raifer veranlagten, war die Wiederherstellung des Aurfürften von der Pfalz, seines Berwandten, nicht der unerheblichste gewesen — auch dieses Fürften wurde in dem Lübecker Frieden mit keiner Silbe gedacht und in einem Artikel desselben sogar die Rechtmäßigkeit der baperischen Rurwurde eingestanden. Mit so wenig Ruhm trat Chriftian ber Vierte vom Schauplate.

Zum zweitenmal hatte Ferdinand jest die Ruhe Deutsch-lands in Händen, und es ftand nur bei ihm, den Frieden mit Danemark in einen allgemeinen zu verwandeln. Aus allen Ge= genden Deutschlands schallte ihm bas Jammern der Unglücklichen entgegen, die um das Ende ihrer Drangfale flehten; die Greuel feiner Soldaten, die Habsucht seiner Feldherren hatten alle Grenzen überstiegen. Deutschland, von ben berwüstenden Schwärmen Mansfelds und Chriftians von Braunschweig, bon ben schredlichern Heerschaaren Tillys und Wallensteins durchzogen, lag erschöpft, blutend, veröbet und seufzte nach Erholung. Mächtig war der Wunsch des Friedens bei allen Ständen des Reichs, mächtig selbst bei dem Kaiser, der, in Oberitalien mit Frankreich in Krieg verwickelt, durch den bisherigen in Deutsch= land entfraftet und vor den Rechnungen bange war, die feiner warteten. Aber unglücklicherweise widersprachen sich die Bebingungen, unter welchen beibe Religionsparteien das Schwert in Die Scheide stecken wollten. Die Ratholischen wollten mit Vorteil aus diesem Rriege geben; die Protestanten wollten nicht schlimmer daraus gehen — der Raiser, anstatt beide Teile mit fluger Mäßigung zu vereinigen, nahm Partei; und fo fturzte

Deutschland aufs neue in die Schrecken eines entsetzlichen Krieges.
Schon seit Endigung der böhmischen Unruhen hatte Ferdinand die Gegenresormation in seinen Erbstaaten angesangen; wobei jedoch aus Rücksicht gegen einige edangelische Stände mit Mäßigung versahren wurde. Aber die Siege, welche seine Feldberren in Niederdeutschland ersochen, machten ihm Mut, allen bisherigen Zwang abzuwersen. Allen Protestanten in seinen Erbländern wurde, diesem Entschländern wurde, diesem Entschlüng gemäß, angekündigt, entweder ihrer Religion oder ihrem Vaterlande zu entsgaen — eine bittere schreckliche Wahl, welche die fürchterlichsten Empörungen unter den Landeuten in Österreich erregte. In den pfälzischen Landen wurde gleich nach Vertreidung Friedrichs des Fünsten der reformierte Gottesdienst ausgehoben, und die Lehrer dieser Reli-

gion von der hohen Schule zu Seidelberg vertrieben.

Diese Reuerungen waren nur das Vorspiel zu größern. Auf einem Kurfürstenkonvent zu Mühlhausen forderten die Katholiken den Kaiser auf, alle seit dem Religionsfrieden zu Augsburg von den Protestanten eingezogenen Erzbistümer, Bistümer, mittelbare und unmittelbare Abteien und Klöster wieder an die katholische Kirche zurück zu bringen und dadurch die katholischen Stände für

die Verlufte und Bedrückungen zu entschädigen, welche fie in bem bisherigen Rriege erlitten hätten. Bei einem fo ftreng fatholischen Fürsten, wie es Ferdinand war, konnte ein solcher Wink nicht zur Erbe fallen; aber noch schien es ihm zu früh, bas ganze protestantische Deutschland durch einen so entscheidenden Schritt zu empören. Rein einziger protestantischer Fürst mar, bem biefe Buruckforderung ber geiftlichen Stifter nicht einen Teil feiner Lande nahm. Wo man die Einfünfte berfelben auch nicht gang zu weltlichen Zwecken bestimmt hatte, hatte man sie zum Nuben der protestantischen Kirche verwendet. Mehrere Fürsten dankten biefen Erwerbungen einen großen Teil ihrer Ginkunfte und Macht. Alle ohne Unterschied mußten durch die Zurückforderung berfelben in Aufruhr gebracht werden. Der Religionsfriede sprach ihnen das Recht an diese Stifter nicht ab, obaleich er es ebensowenia außer Zweifel fette. Aber ein langer, bei vielen faft ein Sahr= hundert langer Besit, das Stillschweigen von vier bisberigen Kaifern, das Gesetz ber Billigkeit, welches ihnen an den Stiftungen ihrer Boreltern einen gleichen Anteil mit den Ratholischen qu= ibrach, konnte als ein vollaultiger Grund des Rechts von ihnen angeführt werden. Außer dem wirklichen Berluft, den fie durch Buruckgabe biefer Stifter an ihrer Macht und Gerichtsbarkeit erlitten, außer den unübersehlichen Berwirrungen, welche die Folge babon sein mußten, war dies kein geringer Nachteil für fie, daß die wiedereingesetzten katholischen Bischöfe die katholische Partei auf bem Reichstage mit ebensoviel neuen Stimmen verftarten follten. So empfindliche Verlufte auf seiten der Evangelischen ließen den Raifer die heftigfte Widersetzung befürchten, und ehe das Ariegs= feuer in Deutschland gedämpft war, wollte er eine ganze, in ihrer Bereinigung furchtbare Partei, welche an dem Rurfürsten von Sachsen eine mächtige Stute hatte, nicht zur Unzeit gegen fich reizen. Er versuchte es also vorerst im fleinen, um zu erfahren, wie man es im großen aufnehmen wurde. Ginige Reichsftabte in Oberbeutschland und ber Herzog von Württemberg erhielten Mandate, verschiedene folder eingezogenen Stifter herauszugeben.

Die Lage der Umftände in Sachsen ließ ihn dort noch einige fühnere Bersuche wagen. In den Bistümern Magdeburg und Salberstadt hatten die protestantischen Domherren keinen Anstand genommen, Bischöfe von ihrer Religion aufzustellen. Beide Bistümer, die Stadt Magdeburg allein ausgenommen, hatten Wallensteinische Truppen jest überschwemmt. Zufälligerweise war Halberschweise der Balberschweise der Balberschweise der Balberschweise der Balberschweise war Halberschweise der Balberschweise d

stadt durch den Tod des Abministrators, Herzogs Christian von Braunschweig, das Erzstift Magdeburg durch Absehung Christian Wilhelms, eines brandenburgischen Prinzen, erledigt. Ferdinand benutte diese beiden Umstände, um das Halberstädtische Stift einem katholischen Bischof, und noch dazu einem Prinzen aus seinem eigenen Hause, zuzuwenden. Um nicht einen ähnlichen Zwang zu erleiden, eilte das Kapitel zu Magdeburg, einen Sohn des Kurfürsten von Sachsen zum Erzbischof zu erwählen, aber der Papst, der sich aus angemaßter Gewalt in diese Angelegenheit mengte, sprach dem österreichischen Prinzen auch das magdeburgische Erzstift zu; und man konnte sich nicht enthalten, die Geschicklichkeit Ferdinands zu bewundern, der über dem heiligken Eiser sür seines Keusses.

feines Saufes zu forgen.

Endlich, als der Lübeder Friede den Raifer von feiten Danemarks außer aller Furcht gesetzt hatte, die Protestanten in Deutsch= land ganzlich danieder zu liegen schienen, die Forderungen der Ligue aber immer lauter und bringender wurden, unterzeichnete Ferdi= nand das durch so viel Unglück berüchtigte Restitutionsedikt (1629), nachdem er es vorher jedem der vier katholischen Rur= fürsten zur Genehmigung vorgelegt hatte. In dem Eingange spricht er sich das Recht zu, den Sinn des Religionsfriedens, dessen ungleiche Deutung zu allen bisherigen Irrungen Anlaß ge= geben, vermittelft faiferlicher Machtvollkommenheit zu erklären und als oberfter Schiedsmann und Richter zwischen beibe streitende Parteien zu treten. Diefes Recht grundete er auf die Obfervang seiner Borfahren und auf die ehemals geschehene Einwilligung selbst protestantischer Stände. Kursachsen hatte dem Kaiser wirklich dieses Recht zugestanden; jest ergab es sich, wie großen Scha-ben dieser Hof durch seine Anhänglichkeit an Österreich der protestantischen Sache zugefügt hatte. Wenn aber der Buchstabe des Religionsfriedens wirklich einer ungleichen Auslegung unterworfen war, wie der ein Jahrhundert lange Zwist beider Relegionsparteien es genugsam bezeugte, so konnte doch auf keine Weise der Raifer, der entweder ein katholischer ober einprotestantischer Reichs= fürst und also selbst Partei war, zwischen katholischen und pro-testantischen Ständen einen Religionsstreit entscheiden — ohne den wesentlichen Artikel des Religionsfriedens zu verlehen. Er konnte in seiner eigenen Sache nicht Richter sein, ohne die Freiheit des beutschen Reichs in einen leeren Schall zu verwandeln.

Und nun in Kraft dieses angemaßten Rechts, den Religionssfrieden auszulegen, gab Ferdinand die Entscheidung: "daß jede nach dem Datum dieses Friedens von den Protestanten geschehene Sinziehung sowohl mittelbarer als unmittelbarer Stifter dem Sinn dieses Friedens zuwiderlause und als eine Berletzung desselben widerrusen sei." Er gab ferner die Entscheidung: "daß der Religionsfriede keinem katholischen Landesherrn auslege, protestantischen Unterthanen etwas mehr als freien Abzug aus seinen Landen zu bewilligen." Diesem Ausspruche gemäß wurde allen unrechtsmäßigen Besitzern geistlicher Stifter — also allen protestantischen Reichsständen ohne Unterschied — bei Strafe des Reichsbannes andesohlen, dieses unrechte Gut an die kaiserlichen Kommissarien

unverzüglich berauszugeben.

Nicht weniger als zwei Erzbistümer und zwölf Bistumer standen auf der Liste, außer diesen eine unübersehliche Anzahl von Klöftern, welche die Protestanten sich zugeeignet hatten. Dieses Editt war ein Donnerschlag für das ganze protestantische Deutsch= land; schrecklich schon an sich selbst burch das, was es wirklich nahm, schrecklicher noch durch das, was es für die Zukunft be= fürchten ließ, und wovon man es nur als einen Vorläufer betrachtete. Jest saben es die Protestanten als ausgemacht an, daß der Untergang ihrer Religion von dem Kaiser und der katholischen Ligue beschloffen sei, und daß der Untergang beutscher Freiheit ihr balb nachfolgen werde. Auf feine Gegenvorstellung wurde geachtet, die Rommiffarien wurden ernannt und eine Armee zusammengezogen, ihnen Gehorsam zu verschaffen. Mit Augsburg, wo der Friede geschlossen worden, machte man den Anfang; die Stadt mußte unter die Gerichtsbarkeit ihres Bischofs zurucktreten, und sechs protestantische Kirchen wurden darin geschlossen. Ebenso mußte der Herzog von Württemberg seine Alöster herausgeben. Diefer Ernst schreckte alle evangelischen Reichsstände auf, aber ohne sie zu einem thätigen Widerstand begeistern zu können. Die Furcht vor des Kaisers Macht wirkte zu mächtig; schon fing ein großer Teil an, sich zur Nachgiebigkeit zu neigen. Die Hoffnung, auf einem friedlichen Wege zu Erfüllung ihres Wunsches zu gelangen, bewog beswegen die Katholischen, mit Vollstreckung bes Edifts noch ein Jahr lang zu zögern, und dies rettete die Protestanten. Che diese Frist um war, hatte das Glück der schwe= bischen Waffen die ganze Gestalt ber Dinge verändert.

Auf einer Kurfürstenbersammlung zu Regensburg, welcher

Ferdinand in Person beiwohnte (1630), sollte nun mit allem Ernst an der ganzlichen Beruhigung Deutschlands und an Hebung aller Beschwerben gearbeitet werben. Diese waren von seiten der Katholischen nicht viel geringer, als von seiten der Evange= lischen, fo fehr auch Ferdinand sich überredete, alle Mitglieder der Lique durch das Restitutionsedift und den Anführer derselben durch Erteilung der Kurwürde und durch Einräumung des größten Teils der pfälzischen Lande sich verpflichtet zu haben. Das gute Berftändnis zwischen dem Kaiser und den Fürsten der Ligue hatte feit Wallensteins Erscheinung unendlich gelitten. Gewohnt, ben Gesetzgeber in Deutschland zu spielen und selbst über das Schickfal bes Raifers zu gebieten, fah sich ber ftolze Kurfürst von Bagern durch den kaiserlichen Feldherrn auf einmal entbehrlich gemacht und seine ganze bisherige Wichtigkeit zugleich mit dem Ansehen der Ligue verschwunden. Gin anderer trat jest auf, die Früchte seiner Siege zu ernten und alle seine vergangenen Dienste in Bergeffenheit zu fturzen. Der übermütige Charafter des Herjogs von Friedland, beffen fugefter Triumph mar, dem Anfehn ber Fürsten Sohn zu sprechen und ber Autorität feines Berrn eine verhaßte Ausdehnung zu geben, trug nicht wenig dazu bei, die Empfindlichkeit des Kurfürsten zu vermehren. Unzufrieden mit dem Kaifer und voll Mißtrauen gegen seine Gesinnungen, hatte er sich in ein Bundnis mit Frankreich eingelaffen, beffen fich auch die übrigen Fürsten ber Ligue verdächtig machten. Die Furcht por den Bergrößerungsplänen des Raisers, der Unwille über die gegenwärtigen schreienden Übel hatte bei diesen jedes Gefühl der Dankbarkeit erstickt. Wallenfteins Erpressungen waren bis zum Unerträglichen gegangen. Brandenburg gab den erlittenen Schaben auf zwanzig, Pommern auf zehn, Heffen auf fieben Millionen an, die übrigen nach Berhältnis. Allgemein, nachdrücklich, heftig war das Geschrei um Hilfe, umfonst alle Gegenvorstellungen, fein Unterschied zwischen Katholiken und Protestanten, alles über Diefen Punkt nur eine einzige Stimme. Mit Fluten von Bitt= schriften, alle wider Wallenstein gerichtet, fturmte man auf den erschrockenen Raiser ein und erschütterte sein Ohr durch die schauberhaftesten Beschreibungen der erlittenen Gewaltthätigkeiten. Ferdinand war kein Barbar. Wenn auch nicht unschuldig an ben Abscheulichkeiten, die sein Rame in Deutschland verübte, doch unbekannt mit bem Ubermaße berfelben, befann er fich nicht lange, den Forderungen ber Fürsten zu willfahren und von feinen

im Felde stehenden Heeren sogleich achtzehntausend Mann Reiterei abzudanken. Als diese Truppenberminderung geschah, rüsteten sich die Schweden schon lebhaft zu ihrem Einmarsch in Deutschland, und der größte Teil der entlassenen kaiserlichen Soldaten eilte

unter ihre Fahnen.

Diese Nachgiebigkeit Ferdinands biente nur bazu, den Rurfürsten von Babern zu fühnern Forderungen zu ermuntern. Der Triumph über das Ausehn des Kaisers war unvollkommen, solange ber Herzog von Friedland das oberfte Rommando behielt. Schwer rächten sich jest die Fürsten an dem Übermute bieses Feldherrn, den sie alle ohne Unterschied hatten fühlen muffen. Die Absekung desselben wurde daber von dem ganzen Rurfürstenkollegium, selbst von den Spaniern, mit einer Einstimmigkeit und Sike gefordert, die den Raiser in Erstaunen fekte. Aber felbst Diefe Ginstimmigkeit, Diese Heftigkeit, mit welcher Die Reider des Raisers auf Wallensteins Absehung drangen, mußte ihn von der Wichtigkeit dieses Dieners überzeugen. Wallenstein, von ben Kabalen unterrichtet, welche in Regensburg gegen ihn geschmiedet wurden, verabfäumte nichts, dem Raifer über die mahren Absichten des Rurfürsten von Bapern die Augen zu öffnen. Er erschien felbst in Regensburg, aber mit einem Prunke, der felbst ben Raifer verdunkelte und bem Saß feiner Geaner nur neue Nahrung gab.

Lange Zeit konnte der Kaiser sich nicht entschließen. Schmerzlich war das Opfer, das man von ihm forderte. Seine ganze Überlegenheit hatte er dem Herzog von Friedland zu danken; er fühlte, wie viel er hingab, wenn er ihn dem Hasse der Fürsken aufopferte. Aber zum Ungläck bedurfte er gerade jeht den guten Willen der Kurfürsten. Er ging damit um, seinem Sohne Ferbinand, erwähltem König von Ungarn, die Nachfolge im Reiche zuzuwenden, wozu ihm die Einwilligung Maximilians unentbehrlich war. Diese Angelegenheit war ihm die dringenbste, und er scheute sich nicht, seinen wichtigsten Diener aufzuopfern, um

den Kurfürsten von Babern zu verpflichten.

Auf eben diesem Kurfürstentage zu Regensburg befanden sich auch Abgeordnete aus Frankreich, bevollmächtigt, einen Krieg beizulegen, der sich zwischen dem Kaiser und ihrem Herrn in Italien zu entzünden drohte. Herzog Vinzenz von Mantua und Montferrat war gestorben, ohne Kinder zu hinterlassen. Sein nächster Anverwandter, Karl Herzog von Nevers, hatte so-

gleich von dieser Erbschaft Besitz genommen, ohne dem Kaiser als oberftem Lehnsherrn dieser Fürstentumer die schuldige Pflicht zu erweisen. Auf frangösischen und venetianischen Beiftand ge= ftüht, beharrte er auf seiner Weigerung, diese Länder bis zur Entscheidung seines Rechts in die Hände der kaiserlichen Kom= missarien zu übergeben. Ferdinand, in Feuer gesetzt von den Spaniern, denen, als Besitzern von Maisand, die nahe Nachbarschaft eines frangösischen Bafallen äußerft bedenklich und die Gelegenheit willtommen war, mit Silfe des Raifers Eroberungen in diesem Teile Italiens zu machen, griff zu den Waffen. Aller Gegenbemühungen Papst Urbans des Achten ungeachtet, der ben Krieg ängstlich von biefen Gegenben zu entfernen fuchte, schickte er eine deutsche Armee über die Alpen, deren unerwartete Erscheinung alle italienischen Staaten in Schrecken feste. Seine Waffen waren fiegreich durch gang Deutschland, als dies in Italien geschah, und die alles bergrößernde Furcht glaubte nun, die alten Entwürfe Öfterreichs zur Universalmonarchie auf einmal wieder aufleben zu sehen. Die Schrecken des beutschen Kriegs verbreiteten sich nun auch über die gefegneten Fluren, welche der Bo burchströmt; die Stadt Mantua wurde mit Sturm erobert, und alles Land umber mußte die verwüstende Gegenwart gefetlofer Scharen empfinden. Zu den Verwünschungen, welche weit und breit durch ganz Deutschland wider den Kaiser erschallten, gesellten sich nunmehr auch die Flüche Italiens, und im Konklave felbst stiegen von jest an ftille Bunfche für bas Glud ber protestantischen Waffen zum Simmel.

Abgeschreckt durch den allgemeinen Haß, welchen dieser italienische Feldzug ihm zugezogen, und durch das dringende Anliegen der Kurfürsten ermüdet, die das Gesuch der französischen Minister mit Eiser unterstützten, gab der Kaiser den Vorschlägen Frankreichs Gehör und versprach dem neuen Herzog von Mantua

Die Belehnung.

Dieser wichtige Dienst von seiten Baherns war von französsischer Seite einen Gegendienst wert. Die Schließung des Traktats gab den Bevollmächtigten Richelieus eine erwünschte Gelegenheit, den Kaiser während ihrer Anwesenheit zu Regensburg mit den gefährlichsten Intriguen zu umspinnen, die mißvergnügten Fürsten der Ligue immer mehr gegen ihn zu reizen und alle Verhandlungen dieses Kurfürstentages zum Nachteil des Kaisers zu leiten. Zu diesem Geschäfte hatte sich Richelieu in der Person

bes Rapuziner=Paters Joseph, der dem Gesandten als ein ganz unverdächtiger Begleiter an die Seite gegeben war, ein treffliches Werkzeug außerlesen. Gine seiner ersten Instruktionen war, Die Absetzung Wallenfteins mit Gifer zu betreiben. Mit bem General, der sie zum Sieg geführt hatte, verloren die öfterreichischen Armeen den größten Teil ihrer Stärke; ganze Beere konnten den Verlust dieses einzigen Mannes nicht ersetzen. Ein Sauptstreich der Politik mar es also, zu eben der Zeit, wo ein fiegreicher König, unumschränkter Herr seiner Kriegsoperationen, fich gegen den Raiser rüftete, den einzigen Feldherrn, der ihm an Kriegserfahrung und an Ansehen gleich war, von der Spike der taiferlichen Armeen wegzureißen. Pater Joseph, mit bem Rurfürsten von Bapern einverstanden, unternahm es, die Unent= schlossenheit des Raisers zu besiegen, der von den Spaniern und bem ganzen Kurfürstenrate wie belagert war. "Es würde gut gethan fein, meinte er, ben Fürsten in diesem Stude gu Gefallen zu leben, um besto eber zu ber römischen Königsmahl feines Sohnes ihre Stimme zu erhalten. Würde nur dieser Sturm erst vorüber sein, so fände fich Wallenstein alsdann schnell genug wieder, um feinen vorigen Plat einzunehmen." — Der liftige Rapuziner war seines Mannes zu gewiß, um bei diesem Troft= arunde etwas zu wagen.

Die Stimme eines Mönchs war für Ferdinand den Zweiste'n die Stimme Gottes. "Nichts auf Erden", schreibt sein eigener Beichtvater, "war ihm heiliger, als ein priesterliches Haupt. Geschähe es, psiegte er oft zu sagen, daß ein Engel und ein Ordensmann zu einer Zeit und an einem Ort ihm begegneten, so würde der Ordensmann die erste und der Engel die zweite Berbeugung von ihm erhalten." Wallensteins Absetzung wurde

beschloffen.

Zum Dank für dieses fromme Vertrauen arbeitete ihm der Kapuziner mit solcher Geschicklichkeit in Regensburg entgegen, daß seine Bemühungen, dem Könige von Ungarn die römische Königswürde zu verschaffen, gänzlich mißlangen. In einem eigenen Artifel des eben geschlossenen Vertrags hatten sich die französischen Minister im Namen dieser Krone verdindlich gemacht, gegen alle Feinde des Kaisers die vollkommenste Reutralität zu beobachten während daß Kichelieu mit dem Könige von Schweden bereits in Traktaten stand, ihn zum Krieg ausmunterte und ihm die Allianz seines Herrn ausdrang. Auch nahm er diese Lüge

zurück, sobald fie ihre Wirkung gethan hatte, und Vater Joseph mußte in einem Aloster die Verwegenheit büßen, seine Vollmacht überschritten zu haben. Zu spät wurde Ferdinand gewahr, wie sehr man seiner gespottet hatte. "Ein schlechter Kapuziner", hörte man ihn sagen, "hat mich durch seinen Rosenkranz entwaffnet und nicht weniger als sechs Kurhüte in seine enge Kapuze gesichoben."

Betrug und List triumphierten also über diesen Kaiser zu einer Zeit, wo man ihn in Deutschland allmächtig glaubte und wo er es durch seine Waffen wirklich war. Um fünfzehntausend Mann ärmer, ärmer um einen Feldherrn, der ihm den Berlust eines Heers ersetz, verließ er Regensburg, ohne den Wunsch erfüllt zu sehen, um dessentwillen er alle diese Opfer brachte. She ihn die Schweden im Felde schlugen, hatten ihn Maximilian von Bahern und Pater Joseph unheilbar verwundet. Auf eben dieser merkwürdigen Versammlung zu Regensburg wurde der Arieg mit Schweden entschieden und der in Mantua geendigt. Fruchtlos hatten sich auf demselben die Fürsten für die Herzöge von Mecklendurg dei dem Kaiser verwendet, englische Gesandte edenso fruchtlos um einen Jahrgehalt für den Pfalzgrafen Friedrich aebettelt.

Wallenstein hatte über eine Armee von beinahe hunderttausend Mann zu gedieten, von denen er angebetet wurde, als das Urteil der Absehung ihm verkündigt werden sollte. Die meisten Offiziere waren seine Geschöpse, seine Winke Außsprüche des Schicksals für den gemeinen Soldaten. Grenzenloß war sein Ehrzgeiz, unbeugsam sein Stolz, sein gedieterischer Geist nicht fähig, eine Aränkung ungerochen zu erdulden. Sin Augenblick sollte ihn jeht von der Fülle der Gewalt in das Nichts des Privatskandes herunterstürzen. Sine solche Sentenz gegen einen solchen Verdrecher zu vollstrecken, schien nicht viel weniger Kunst zu kosten, als es gekostet hatte, sie dem Richter zu entreißen. Auch hatte man deswegen die Vorsicht gebraucht, zwei von Wallensteins genauesten Freunden zu Überdringern dieser schlimmen Vorschaft zu wählen, welche durch die schmeichelhastessen Zusicherungen der fortbauernden kaiserlichen Enade so sehr als möglich gemilbert werden sollte.

Wallenstein wußte längst den ganzen Inhalt ihrer Sendung, als die Abgesandten des Kaisers ihm vor die Augen traten. Er hatte Zeit gehadt, sich zu sammeln, und sein Gesicht zeigte Beiterkeit, während daß Schmerz und Wut in seinem Busen fturmten. Aber er hatte beschlossen, zu gehorchen. Diefer Urteilsspruch überraschte ihn, ehe zu einem fühnen Schritte die Umftande reif und die Anftalten fertig maren. Seine weitlaufigen Güter waren in Böhmen und Mähren zerstreut; burch Ginziehung derselben konnte der Raiser ihm den Nerv seiner Macht zerschneiden. Bon der Zufunft erwartete er Genugthuung, und in dieser Hoffnung bestärften ihn die Prophezeiungen eines ita= lienischen Aftrologen, ber biefen ungebandigten Beift, gleich einem Rnaben, am Gängelbande führte. Seni, fo hieß er, hatte es in den Sternen gelesen, daß die glanzende Laufbahn feines herrn noch lange nicht geendigt sei, daß ihm die Zukunft noch ein schimmerndes Glück aufbewahre. Man brauchte die Sterne nicht zu bemühen, um mit Wahrscheinlichkeit vorherzusagen, daß ein Feind wie Guftab Abolf einen General wie Wallenstein nicht lange entbehrlich laffen würde.

"Der Kaiser ist verraten", antwortete Wallenstein den Gesandten; "ich bedaure ihn, aber ich vergeb' ihm. Es ist klar, daß ihn der hochsahrende Sinn des Bahern dominiert. Zwar thut mir's wehe, daß er mich mit so wenigem Widerstande hingegeben hat, aber ich will gehorchen." Die Abgeordneten entließ er fürstlich beschenkt, und den Kaiser ersuchte er in einem demütigen Schreiben, ihn seiner Gunst nicht zu berauben und bei den erwordenen Würden zu schüßen. Allgemein war das Murren der Urmee, als die Absehung ihres Feldherrn bekannt wurde, und der beste Teil seiner Offiziere trat sogleich aus dem kaiserlichen Dienst. Biele solgten ihm auf seine Güter nach Böhmen und Mähren; andere sesselle er durch beträchtliche Pensionen, um sich

ihrer bei Gelegenheit fogleich bedienen zu können.

Sein Plan war nichts weniger als Ruhe, da er in die Stille des Privatstandes zurücktrat. Der Pomp eines Königs umgab ihn in dieser Einsamkeit und schien dem Urteilsspruch seiner Erniedrigung Hohn zu sprechen. Sechs Pforten führten zu dem Palaste, den er in Prag bewohnte, und hundert Häuser mußten niedergerissen werden, um dem Schloßhose Kaum zu machen Ethnliche Paläste wurden auf seinen übrigen zahlreichen Gütern Erbaut. Kavaliere auß den edelsten Häusern wetteiserten um die Schre, ihn zu bedienen, und man sah kaiserliche Kammerherren den goldenen Schlüssel zurückgeben, um dei Wallenstein eben dieses Amt zu bekleiden. Er hielt sechzig Pagen, die von den

trefflichsten Meistern unterrichtet wurden; sein Vorzimmer wurde ftets durch fünfzig Trabanten bewacht. Seine gewöhnliche Tafel war nie unter hundert Gängen, sein Haushofmeister eine vornehme Standesperson. Reiste er über Land, so wurde ihm Ge-räte und Gefolge auf hundert sechs- und vierspännigen Wagen nachgefahren; in fechzig Karoffen mit fünfzig Handpferben folgte ihm fein Sof. Die Pracht ber Libreen, ber Glang ber Equipage und ber Schmuck ber Zimmer war bem übrigen Aufwande gemaß. Sechs Barone und ebensoviel Ritter mußten beständig feine Perfon umgeben, um jeden Wink zu vollziehen - zwölf Patrouillen die Runde um feinen Palaft machen, um jeben Barm abzuhalten. Sein immer arbeitender Ropf brauchte Stille; fein Geraffel der Wagen durfte feiner Wohnung nahe kommen, und bie Straffen wurden nicht felten durch Retten gesperrt. Stumm, wie die Zugänge zu ihm, war auch fein Umgang. Finster, verschloffen, unergründlich, sparte er feine Worte mehr als feine Geschenke, und das Wenige, was er sprach, wurde mit einem widrigen Ton ausgestoßen. Er lachte niemals, und den Verführungen ber Sinne wiberftand die Ralte feines Bluts. Immer geschäftig und von großen Entwürfen bewegt, entsagte er allen Leeren Zerstreuungen, wodurch andere das kostbare Leben vergeuben. Einen burch ganz Europa ausgebreiteten Briefwechsel beforgte er felbst; die meisten Auffate schrieb er mit eigener Sand nieder, um der Berschwiegenheit anderer so wenig als möglich anzuvertrauen. Er war von großer Statur und hager, gelblicher Gefichtsfarbe, rotlichen turgen Saaren, tleinen, aber funtelnden Augen. Gin furchtbarer, guructschreckenber Ernft faß auf feiner Stirne, und nur das Übermaß seiner Belohnungen konnte die zitternde Schar feiner Diener festhalten.

In dieser prahlerischen Dunkelheit erwartete Wallenstein still, boch nicht müßig, seine glänzende Stunde und der Rache aufgehenben Tag; bald ließ ihn Gustav Abolfs reißender Siegeslauf ein Borgefühl desselben genießen. Von seinenhochsliegenden Plänen ward kein einziger aufgegeben; der Undank des Kaisers hatte seinen Ehrgeiz von einem lästigen Zügel befreit. Der blendende Schimmer seines Privatlebens verriet den stolzen Schwung seiner Entwürfe, und verschwenderisch, wie ein Monarch, schien er die Güter seiner Hosfnung schon unter seine gewissen Besitzungen

zu zählen.

Nach Wallensteins Abdankung und Gustav Abolfs Lan-

bung mußte ein neuer Generalissimus aufgestellt werden: zugleich schien es nötig zu sein, das bisher getrennte Rommando ber fai= ferlichen und lignistischen Truppen in einer einzigen Sand zu vereinigen. Maximilian von Banern trachtete nach diesem wichtigen Posten, der ihn zum Herrn des Raisers machen konnte; aber eben dies bewog lettern, sich für den König von Ungarn, seinen ältesten Sohn, darum zu bewerben. Endlich, um beide Rompetenten zu entfernen und feinen Teil gang unbefriedigt zu Taffen, übergab man bas Kommando bem Liguiftischen General Tilly, der nunmehr den baperischen Dienst gegen den öfterreichi= ichen vertauschte. Die Armeen, welche Ferdinand auf deutschem Boden stehen hatte, beliefen sich, nach Abgang der Wallensteini= schen Truppen, auf etwa vierzigtausend Mann; nicht viel schwächer war die Liquistische Kriegsmacht; beide durch treffliche Offiziere befehligt, durch viele Feldzüge geübt, und ftolz auf eine lange Reihe von Siegen. Mit dieser Macht glaubte man um so weniger Urfache zu haben, vor der Annäherung des Königs von Schweden zu zittern, da man Pommern und Mecklenburg innehatte, die ein= zigen Pforten, durch welche er in Deutschland hereinbrechen konnte.

Nach dem unglücklichen Versuche des Königs von Dänemark, die Progressen des Kaisers zu hemmen, war Gustab Abolf der einzige Fürst in Europa, von welchem die unterliegende Freiheit Rettung zu hoffen hatte, der einzige zugleich, der durch die ftart= ften politischen Grunde bagu aufgefordert, durch erlittene Beleidigungen dazu berechtigt und durch versönliche Kähigkeiten dieser gewagten Unternehmung gewachsen war. Wichtige Staatsgründe, welche er mit Dänemark gemein hatte, hatten ihn, schon vor dem Ausbruche des Kriegs in Niedersachsen, bewogen, seine Person und seine Beere zur Verteidigung Deutschlands anzubieten; bamals hatte ihn der König von Dänemark zu seinem eigenen Unglücke verdrängt. Seit dieser Zeit hatte der Abermut Wallen= steins und der bespotische Stolz des Kaisers es nicht an Aufforderungen fehlen laffen, die ihn perfönlich erhipen und als Rönig bestimmen mußten. Raiserliche Truppen waren dem polnischen Rönig Sigismund zu Silfe geschickt worden, um Preußen gegen Die Schweden zu verteidigen. Dem König, welcher fich über diese Feindseligkeit gegen Wallenstein beklagte, murde geantwortet: "Der Raiser habe der Soldaten zu viel. Er musse seinen auten Freunden damit aushelfen." Bon bem Kongreffe mit Danemark au Lübeck hatte eben diefer Wallenstein die schwedischen Gefandten mit beleidigendem Trot abgewiesen und, da sie sich dadurch nicht schrecken ließen, mit einer Behandlung bedroht, welche das Bölserrecht verlete. Ferdinand hatte die schwedischen Flaggen insultieren und Depeschen des Königs nach Siebendürgen auffangen lassen. Er suhr fort, den Frieden zwischen Polen und Schweden zu erschweren, die Annahungen Sigismunds auf den schweden zu erschweren, die Annahungen Sigismunds auf den schwedischen Thron zu unterstüßen und Gustav Abolf den königlichen Titel zu verweigern. Die wiederholtesten Gegenvorstellungen Gustavs hatte er keiner Aufmerksamkeit gewürdigt und neue Beleidigungen hinzugefügt, anstatt die verlangte Genugthuung für die alten zu leisten.

So viele persönliche Aufsorberungen, durch die wichtigsten Staats= und Gewissensgründe unterstützt und verstärkt durch die dringendsten Einladungen aus Deutschland, mußten auf das Gemitt eines Fürsten Sindruck machen, der auf seine königliche Spredeste eifersüchtiger war, je mehr man geneigt sein kounte, sie ihm streitig zu machen; der sich durch den Ruhm, die Unterdrückten zu beschützen, unendlich geschmeichelt fand und den Krieg, als das eigentliche Element seines Genies, mit Leidenschaft liedte. Aber ehe ein Wassenstillstand oder Friede mit Polen ihm freie Hände gab, konnte an einen neuen und gesahrdollen Krieg mit Ernst

nicht gedacht werden.

Der Rardinal Richelieu hatte das Verdienst, diesen Waffen= ftillstand mit Polen herbeizuführen. Dieser große Staatsmann, das Steuer Europens in der einen Hand, indem er die Wut der Faktionen und den Dünkel der Großen in dem Innern Frantreichs mit der andern daniederbeugte, verfolgte mitten unter den Sorgen einer stürmischen Staatsverwaltung unerschütterlich seinen Plan, die anwachsende Macht Öfterreichs in ihrem ftolzen Laufe gu hemmen. Aber die Umftande, welche ihn umgaben, fetten diefen Entwürfen nicht geringe Sinderniffe in der Ausführung entgegen, benn auch bem größten Geift möchte es ungeftraft nicht hingeben, ben Wahnbegriffen seiner Zeit Hohn zu sprechen. Minister eines tatholischen Königs und durch den Purpur, den er trug, felbst Fürst der römischen Kirche, durfte er es jest noch nicht wagen, im Bundnis mit dem Teinde feiner Rirche öffentlich eine Macht anzugreifen, welche die Anmahungen ihres Ehrgeizes durch den Namen ber Religion vor der Menge zu heiligen gewußt hatte. Die Schonung, welche Richelieu ben eingeschränkten Begriffen feiner Zeitgenoffen schuldig war, schränkte feine politische Thatigfeit auf die behutsamen Bersuche ein, hinter ber Decke verborgen au wirken und die Entwürfe seines erleuchteten Geiftes burch eine fremde Sand zu vollstrecken. Nachdem er sich umsonst bemüht hatte, den Frieden Dänemarks mit dem Kaiser zu hindern, nahm er feine Ruflucht zu Guftav Abolf, bem Selben feines Sahr= hunderts. Nichts wurde gespart, diesen König zur Entschließung au bringen und ihm zugleich die Mittel gur Ausführung gu er= leichtern. Charnasse, ein unverdächtiger Unterhändler bes Rar= binals, erschien in Polnischpreußen, wo Guftav Abolf gegen Sigismund Arieg führte, und wanderte von einem der beiden Ronige jum andern, um einen Waffenstillstand ober Frieden zwischen ihnen zuftande zu bringen. Guftav Abolf mar längst bazu bereit, und endlich gelang es dem frangösischen Minister. auch dem König Sigismund über fein mahres Intereffe und bie betrügerische Politik bes Raisers die Augen zu öffnen. Gin Waffenftillstand murde auf feche Jahre zwischen beiben Königen geschloffen. burch welchen Guftav im Besitz aller seiner Eroberungen blieb und die lang gewünschte Freiheit erhielt, feine Waffen gegen ben Raiser zu kehren. Der französische Unterhändler bot ihm zu dieser Unternehmung die Allianz seines Königs und beträchtliche Silfsgelber an, welche nicht zu verachten maren. Aber Guftav Abolf fürchtete nicht ohne Grund, fich durch Annehmung berfelben in eine Abhängigkeit von Frankreich zu feben, die ihm vielleicht mitten im Laufe seiner Siege Fesseln anlegte, und durch das Bündnis mit einer katholischen Macht Miktrauen bei den Protestanten zu erwecken.

So bringend und gerecht dieser Krieg war, so vielversprechend waren die Umstände, unter welchen Gustav Adolf ihn unternahm. Furchtbar zwar war der Rame des Kaisers, unerschöpflich seine Hilfsquellen, unüberwindlich disher seine Macht; seden andern, als Gustav, würde ein so gesahrvolles Spiel zurückgeschrecht haben. Gustav übersah alle Hindernisse und Gesahren, welche sich seinem Unternehmen entgegenstellten; aber er kannte auch die Mittel, wodurch er sie zu besiegen hosste. Nicht besträchtlich, aber wohl diszipliniert war seine Kriegsmacht, durch ein strenges Klima und anhaltende Feldzüge abgehärtet, in dem polnischen Kriege zum Sieg gebildet. Schweden, obgleich arm an Gelb und an Menschen und durch einen achtsährigen Krieg über Bermögen angestrengt, war seinem König mit einem Enthussiasmus ergeben, der ihn die bereitwilligste Unterstützung von

feinen Reichsftanden hoffen ließ. In Deutschland war der Name bes Kaifers wenigstens ebenso fehr gehaßt, als gefürchtet. Die protestantischen Fürsten schienen nur die Ankunft eines Befreiers zu erwarten, um das unleidliche Joch der Thrannei abzuwerfen und sich öffentlich für Schweden zu erklären. Selbst den katho-lischen Ständen konnte die Erscheinung eines Gegners nicht un-willsommen sein, der die überwiegende Macht des Kaisers beschräntte. Der erste Sieg, auf beutschem Boden erfochten, mußte für seine Sache entscheidend sein, die noch zweifelnden Fürsten zur Erklärung bringen, den Mut seiner Anhänger stärken, den Bulauf zu feinen Fahnen vermehren und zu Fortfetzung des Krieges reichliche Hilfsquellen eröffnen. Satten gleich die meisten deutschen Länder durch die bisherigen Bedrückungen unendlich gelitten, fo waren boch die wohlhabenden hanseatischen Städte bis jest bavon frei geblieben, die kein Bedenken tragen konnten, mit einem freiwilligen mäßigen Opfer einem allgemeinen Ruin borzubeugen. Aus je mehrern Ländern man die Raiserlichen verjagte, befto mehr mußten ihre Heere schmelzen, die nur allein von den Ländern lebten, in benen fie ftanden. Unzeitige Truppenver= fendungen nach Italien und den Niederlanden hatten ohnehin die Macht des Kaisers vermindert; Spanien, durch den Verlust seiner amerikanischen Silberslotte geschwächt und durch einen ernstlichen Rrieg in den Niederlanden beschäftigt, konnte ihm wenig Unterftugung gewähren. Dagegen machte Großbritannien dem Ronige von Schweden zu beträchtlichen Subsidien Hoffnung, und Frankreich, welches eben jett mit sich selbst Frieden machte, kam ihm mit den vorteilhaftesten Anerbietungen bei seiner Unternehmung entgegen.

Aber die sicherste Bürgschaft für den glücklichen Erfolg seiner Unternehmung fand Gustav Abolf — in sich selbst. Die Klugbeit ersorderte es, sich aller äußerlichen Hilfsmittel zu versichern und dadurch sein Unternehmen vor dem Borwurf der Berwegenbeit zu schüben; auß seinem Busen allein nahm er seine Zuverssicht und seinen Mut. Gustav Adolf war ohne Widerspruch der erste Feldherr seines Jahrhunderts und der tapferste Soldat in seinem Heere, das er sich selbst erst geschaffen hatte. Wit der Taftit der Griechen und Kömer vertraut, hatte er eine besseren Kriegskunst ersunden, welche den größten Feldherren der solgenden Zeiten zum Muster diente. Die unbehilflichen großen Estadrons verringerte er, um die Bewegungen der Reiterei leichter und schneller zu machen; zu eben dem Zwese rückte er die Ba-

taillong in weitere Entfernungen außeinander. Er stellte seine Armee, welche gewöhnlich nur eine einzige Linie einnahm, in einer gedoppelten Linie in Schlachtordnung, daß die zweite anrucken konnte, wenn die erste zum Weichen gebracht mar. Den Mangel an Reiterei wußte er badurch zu ersetzen, daß er Fußgänger zwischen die Reiter stellte, welches fehr oft ben Sieg entschied; bie Wichtigkeit des Fußvolks in Schlachten lernte Europa erst von ihm. Ganz Deutschland hat die Mannszucht bewundert, burch welche sich die schwedischen Seere auf deutschem Boden in den erften Zeiten so rühmlich unterschieden. Alle Ausschweifungen wurden aufs ftrengste geahndet; am ftrengsten Gottesläfterung, Raub, Spiel und Duelle. In den schwedischen Kriegsgesetzen wurde die Mäßigkeit besohlen; auch erblickte man in dem schwedischen Lager, das Gezelt des Königs nicht ausgenommen, weder Silber noch Gold. Das Auge des Felbherrn wachte mit eben ber Sorgfalt über die Sitten des Soldaten, wie über die kriegerische Tapferkeit. Jedes Regiment mußte zum Morgen- und Abendgebet einen Kreis um feinen Prediger schließen und unter freiem himmel feine Andacht halten. In allem diesem war ber Gesetzgeber zugleich Muster. Gine ungefünstelte lebendige Gottesfurcht erhöhte den Mut, der fein großes Berg beseelte. Gleich frei von dem roben Unglauben, der den wilden Begierden des Barbaren ihren notwendigen Zügel nimmt, und von der friechenden Andächtelei eines Ferdinand, der fich vor der Gottheit zum Wurm erniedrigt und auf dem Nacken der Menschheit tropia einherwandelt, blieb er auch in der Trunkenheit seines Glücks noch Mensch und noch Chrift, aber auch in seiner Andacht noch Held und noch König. Alles Ungemach des Kriegs ertrug er aleich bem Geringsten aus dem Beere, mitten in dem ichwärzesten Dunkel ber Schlacht war es licht in seinem Geiste; allgegenwärtig mit feinem Blide, vergaß er den Tod, der ihn umringte; ftets fand man ihn auf bem Wege ber furchtbarften Gefahr. Seine naturliche Herzhaftigkeit ließ ihn nur allzu oft vergeffen, was er dem Feldherrn schuldig war, und dieses königliche Leben endigte der Tod eines Gemeinen. Aber einem folden Führer folgte ber Feige wie der Mutige zum Sieg, und seinem alles beleuchtenden Abler= blick entging keine Helbenthat, die sein Beispiel geweckt hatte. Der Ruhm ihres Beherrschers entzündete in der Nation ein begeifterndes Selbstgefühl; ftolg auf Diefen König, gab ber Bauer in Finnland und Gotland freudig feine Armut bin, verspritte

ber Solbat freudig sein Blut, und ber hohe Schwung, ben ber Geift dieses einzigen Mannes ber Nation gegeben, überlebte noch

lange Zeit seinen Schöpfer.

So wenig man über die Notwendigkeit des Arieges in Zweifel war, so sehr war man es über die Art, wie er geführt werden sollte. Sin angreisender Arieg schien selbst dem mutvollen Kanzler Oxenstierna zu gewagt, die Aräfte seines geldarmen und gewissenhaften Königs zu ungleich den unermeßlichen Hilßmitteln eines Despoten, der mit ganz Deutschland wie mit seinem Eigentum schaltete. Diese furchtsamen Bedenklichkeiten des Ministers

widerlegte die weiter sehende Klugheit des Selden.

"Erwarten wir den Feind in Schweben", sagte Gustab, "so ist alles verloren, wenn eine Schlacht verloren ist; alles ist gewonnen, wenn wir in Deutschland einen glücklichen Ansang machen. Das Meer ist groß, und wir haben in Schweben weitläusige Rüsten zu bewachen. Entwischt uns die seindliche Flotte, ober würde die unsrige geschlagen, so wäre es dann umsonst, die seinbliche Landung zu verhindern. An der Erhaltung Stralsunds muß uns alles liegen. Solange dieser Hafen uns offen steht, werden wir unser Ansehen auf der Oftsee behaupten und einen zeichn Berkehr mit Deutschland unterhalten. Aber um Stralsund zu beschüßen, dürsen wir uns nicht in Schweben verkriechen, sons dern müssen, dürsen wir uns nicht in Schweben verkriechen, sons dern müssen mit einer Armee nach Pommern hinüber gehen. Kedet mir also nichts mehr von einem Berteidigungskriege, durch den wir unsere herrlichsten Borteile verscherzen. Schweben selbst darf keine seindliche Fahne sehen; und werden wir in Deutschland bessiegt, so ist es alsdann noch Zeit, euern Plan zu befolgen."

Befchlossen wurde also der Übergang nach Deutschland und der Angriff des Kaisers. Die Zurüstungen wurden aufs lebhafteste betrieben, und die Borkehrungen, welche Gustav traf, derrieten nicht weniger Borsicht, als der Entschluß Kühnheit und Größe zeigte. Bor allem war es nötig, in einem so weit entlegenen Kriege Schweden selbst gegen die zweideutigen Gesinnungen der Rachbarn in Sicherheit zu seizen. Auf einer perfinlichen Zusammenkunft mit dem Könige von Dänemark zu Markaröd versicherte sich Gustav der Freundschaft dieses Monarchen; gegen Woskau wurden die Grenzen gedeckt; Polen konnte man von Deutschland auß in Furcht erhalten, wenn es Lust bekommen sollte, den Wassenstillstand zu verlehen. Ein schwedischer Unterhändler, den Wassenstillstand zu verlehen. Sin schwedischer Unterhändler, den Kalkenberg, welcher Holland und die deutschen

Höfe bereifte, machte seinem Herrn, von seiten mehrerer protestantischen Fürsten, die schmeichelhastesten Hossungen, obgleich noch keiner Mut und Verleugnung genug hatte, ein förmliches Bündnis mit ihm einzugehen. Die Städte Lübeck und Hamburg zeigten sich bereitwillig, Gelb vorzuschießen und an Zahlungs Statt schwedisches Kupfer anzunehmen. Auch an den Fürsten von Siebenbürgen wurden vertraute Personen abgeschickt, diesen unversöhnlichen Feind Österreichs gegen den Kaiser in Waffen zu bringen.

Unterdessen wurden in den Niederlanden und Deutschland schwedische Werbungen eröffnet, die Regimenter vollzählig gemacht, neue errichtet, Schiffe herbeigeschafft, die Flotte gehörig ausgerüftet, Lebensmittel, Kriegsbedürfnisse und Geld soviel nur möglich herbeigetrieben. Dreißig Kriegsschiffe waren in kurzer Zeit zum Auslaufen fertig, eine Armee von fünfzehntaufend Mann ftand bereit, und zweihundert Transportschiffe waren bestimmt. fie überzuseten. Eine größere Macht wollte Guftav Abolf nicht nach Deutschland hinüber führen, und der Unterhalt derfelben hätte auch bis jest die Kräfte seines Königreichs überftiegen. Aber so klein diese Armee war, so vortrefflich war die Auswahl feiner Truppen in Disziplin, friegerischem Mut und Erfahrung, die einen festen Rern zu einer größern Kriegsmacht abgeben konnte, wenn er den deutschen Boden erst erreicht und bas Glück feinen erften Anfang begünftigt haben wurde. Oxenftierna, zugleich General und Kanzler, stand mit etwa zehntausend Mann in Preußen, diese Proving gegen Polen zu verteidigen. Ginige reguläre Truppen und ein ansehnliches Korps Landmiliz, welches der Hauptarmee zur Pflanzschule diente, blieb in Schweden zurück, damit ein bundbrüchiger Nachbar bei einem schnellen Über= fall das Rönigreich nicht unvorbereitet fände.

Daburch war für die Verteidigung des Reichs geforgt. Richt weniger Sorgfalt bewieß Guftav Abolf bei Anordnung der innern Regierung. Die Regentschaft wurde dem Reichsrat, das Finanzwesen dem Pfalzgrasen Johann Kasimir, dem Schwager des Königs, übertragen; seine Semahlin, so zärtlich er sie Liedte, von allen Regierungsgeschäften entsernt, denen ihre eingeschränkten Fähigkeiten nicht gewachsen waren. Sleich einem Sterbenden bestellte er sein Haus. Um 20. Mai 1630, nachdem alle Vortehrungen getroffen und alles zur Absahrt in Vereitschaft war, erschien der König zu Stockholm in der Keichsversammlung, den

Ständen ein feierliches Lebewohl zu fagen. Er nahm hier seine vierjährige Tochter Christina, die in der Wiege schon zu seiner Nachfolgerin erklärt war, auf die Arme, zeigte sie den Ständen als ihre künftige Beherrscherin, ließ ihr auf den Fall, daß er selbst nimmer wiederkehrte, den Eid der Treue erneuern und darauf die Verordnung ablesen, wie es während seiner Abwesenheit oder der Minderjährigkeit seiner Tochter mit der Regentschaft des Reichs gehalten werden sollte. In Thränen zersloß die ganze Versammlung, und der König selbst brauchte Zeit, um zu seiner Abschiedserede an die Stände die nötige Kassung zu erhalten.

rebe an die Stände die nötige Fassung zu erhalten.
"Richt leichtsinniger Weise", sing er an, "stürze ich mich und ench in diesen neuen gesahrvollen Krieg. Mein Zeuge ist der allmächtige Gott, daß ich nicht aus Vergnügen sechte. Der Kaiser hat mich in der Verson meiner Gesandten aufs grausamste beleidigt, er hat meine Feinde unterstützt, er versolgt meine Freunde und Brüder, tritt meine Keligion in den Staub und streckt die Hand aus nach meiner Krone. Dringend slehen uns die unterbrückten Stände Deutschlands um Hilse, und wenn es Gott ges

fällt, fo wollen wir fie ihnen geben.

"Ich kenne die Gefahren, denen mein Leben ausgesetzt sein wird. Nie habe ich sie gemieden, und schwerlich werde ich ihnen ganz entgehen. Bis jetzt zwar hat mich die Allmacht wunderbar behütet; aber ich werde doch endlich sterben in der Verteidigung meines Vaterlandes. Ich übergebe euch dem Schutz des himmels. Seid gewissenhaft, wandelt unsträslich, so werden

wir uns in der Ewigkeit wieder begegnen.

"An euch, meine Reichsräte, wende ich mich zuerft. Gott erteuchte euch und erfülle euch mit Weisheit, meinem Königreiche ftets
das Beste zu raten. Euch, tapfrer Abel, empschle ich dem göttlichen Schutz. Fahret fort, euch als würdige Nachkommen jener
helbenmütigen Goten zu erweisen, deren Tapserkeit das alte Kom
in den Staub stürzte. Such, Diener der Kirche, ermahne ich zur
Verträglichseit und Sintracht; seid selbst Muster der Tugenden,
die ihr predigt, und mißbraucht nie eure Herschaft über die Herzen meines Volks. Such, Deputierte des Bürger- und Bauernstandes, wünsche ich den Segen des Himmels, eurem Fleiß eine erfreuende Ernte, Fülle euren Schennen, Überschuß an allen Sitern des Lebens. Für euch alle, Abwesende und Gegenwärtige,
schicke ich aufrichtige Wünsche zum Himmel. Ich sage euch allen mein zürlliches Lebenvohl. Ich sage es vielleicht auf ewig." Zu Elfsnaben, wo die Flotte vor Anker lag, erfolgte die Sinschiffung der Truppen; eine unzählige Menge Bolks war herbeigeströmt, dieses ebenso prächtige als rührende Schauspiel zu sehen. Die herzen der Zuschauer waren von den verschiedensten Empfindungen bewegt, je nachdem sie bei der Größe des Wagesträcks oder bei der Größe des Mannes verweilten. Unter den hohen Offizieren, welche bei diesem Heere kommandierten, haben sich Gustav Horn, Rheingraf Otto Ludwig, Heinrich Matthias Graf von Thurn, Ortenburg, Baudissen, Bansner, Teufel, Tott, Mutsenfahl, Falkenberg, Kniphausen und andere mehr einen glänzenden Namen erworden. Die Flotte, von widrigen Winden aufgehalten, konnte erst im Junius unter Segel gehen und erreichte am 24. dieses Monats

die Infel Ruden an der Rüfte von Pommern.

Guftab Abolf mar der Erfte, der hier ans Land ftieg. Im Angesicht feines Gefolges kniete er nieder auf Deutschlands Erde und dankte der Allmacht für die Erhaltung seiner Armee und feiner Flotte. Auf den Infeln Wollin und Ufedom fette er feine Truppen ans Land; die faiferlichen Besakungen berließen togleich bei feiner Annäherung ihre Schanzen und entflohen. Gleich sein erster Eintritt in Deutschland war Eroberung. Mit Blibesschnelligkeit erschien er vor Stettin, sich dieses wichtigen Plates zu versichern, ehe die Raiserlichen ihm zuvorkämen. Bogisla der Vierzehnte, Herzog von Pommern, ein schwacher und alternder Prinz, war lange ichon der Mighandlungen mübe, welche die Raiserlichen in seinem Lande ausgeübt hatten und fort= fuhren auszuüben; aber zu fraftlos, ihnen Widerstand zu thun, hatte er sich mit stillem Murren unter die Übermacht gebeugt. Die Erscheinung seines Retters, anstatt seinen Mut zu beleben. erfüllte ihn mit Furcht und Zweifeln. So fehr fein Land noch von den Wunden blutete, welche die Raiferlichen ihm geschlagen. fo wenig konnte dieser Fürst sich entschließen, burch offenbare Begunftigung ber Schweben die Rache des Raifers gegen fich zu reigen. Guftab Abolf, unter ben Ranonen von Stettin ge= lagert, forderte diese Stadt auf, schwedische Garnison einzunehmen. Bogista erschien felbst in dem Lager des Rönigs, fich diese Gin= quartierung zu verbitten. "Ich komme als Freund und nicht als Feind zu Ihnen", antwortete Guftav; "nicht mit Pommern, nicht mit dem deutschen Reiche, nur mit den Feinden desselben führe ich Krieg. In meinen Sänden foll diefes Berzogtum heilig

aufgehoben fein, und ficherer als von jedem andern werden Sie es nach geendigtem Feldzug von mir guruderhalten. Seben Sie die Fußstapfen ber kaiserlichen Truppen in Ihrem Lande, feben Sie die Spuren der meinigen in Ufedom, und wöhlen Sie, ob Sie ben Raifer ober mich zum Freund haben wollen. Was erwarten Sie, wenn der Raiser sich Ihrer Hauptstadt bemächtigen sollte? Wird er gnädiger damit versahren, als ich? Oder wollen Sie meinen Siegen Grenzen setzen? Die Sache ist dringend, fassen Sie einen Entschluß, und nötigen Sie mich nicht, wirtsfamere Mittel zu ergreifen."

Die Wahl war schmerzlich für den Herzog von Pommern. Hier ber König von Schweden mit einer furchtbaren Armee bor den Thoren seiner Hauptstadt; dort die unausbleibliche Rache des Raifers und das schreckenbolle Beispiel fo vieler deutscher Fürsten, welche als Opfer dieser Rache im Elend herumwanderten. Die dringendere Gefahr bestimmte seinen Entschluß. Die Thore von Stettin wurden dem Könige geöffnet, schwedische Truppen rückten ein, und den Kaiserlichen, die schon in starken Märschen herbei= eilten, wurde der Vorsprung abgewonnen. Stettins Einnahme verschaffte dem König in Pommern festen Jug, den Gebrauch der Dber und einen Waffenplat für feine Armee. Berzog Bogisla fäumte nicht, den gethanen Schritt bei dem Kaiser durch die Rot= wendigkeit zu entschuldigen und dem Vorwurfe der Verräterei im voraus zu begegnen; aber von der Unversöhnlichkeit dieses Monarchen überzeugt, trat er mit seinem neuen Schutherrn in eine enge Verbindung, um durch die schwedische Freundschaft sich gegen die Rache Österreichs in Sicherheit zu sehen. Der König gewann burch diese Allianz mit Pommern einen wichtigen Freund auf beutschem Boben, ber ihm ben Rücken bectte und ben Bufammenhang mit Schweden offen hielt.

Guftav Abolf glaubte fich gegen Ferdinand, der ihn in Preußen zuerst feindlich angegriffen hatte, ber hergebrachten Formalitäten überhoben und fing ohne Kriegserklärung die Feind= feligkeiten an. Gegen die europäischen Fürsten rechtfertigte er fein Betragen in einem eigenen Manifest, in welchem alle schon angeführten Gründe, die ihn zur Ergreifung der Waffen bewogen, hererzählt wurden. Unterdessen setzte er seine Progressen in Pom= mern fort und fah mit jedem Tage seine Heere sich bermehren. Von den Truppen, welche unter Mansfeld, Bergog Chriftian von Braunschweig, bem Ronige von Danemark und unter

Wallenstein gesochten, stellten sich Offiziere sowohl als Solbaten scharenweise dar, unter seinen siegreichen Jahnen zu streiten.

Der Einfall des Königs von Schweden wurde am faiferlichen Sofe der Aufmerksamkeit bei weitem nicht gewürdigt, welche er balb darauf zu verdienen schien. Der öfterreichische Stolz, burch bas bisherige unerhörte Glud auf den höchften Gipfel getrieben, fah mit Geringschäkung auf einen Fürsten berab, ber mit einer Sandvoll Menschen aus einem verachteten Winkel Europens hervorkam und, wie man sich einbildete, seinen bisher erlangten Rriegsruhm bloß der Ungeschicklichkeit eines noch schwächern Feindes verdankte. Die herabsehende Schilderung, welche Wallenstein, nicht ohne Absicht, von der schwedischen Macht entworfen, vermehrte die Sicherheit des Raifers; wie hätte er einen Jeind achten follen, den sein Feldherr fich getraute mit Ruten aus Deutschland zu verjagen? Selbst die reifenden Fortschritte Gustav Abolfs in Bommern konnten dieses Vorurteil nicht gang besiegen, welchem ber Spott der Höflinge ftets neue Nahrung gab. Man nannte ihn in Wien nur die Schneemajestät, welche die Ralte des Nords jest zusammenhalte, die aber zusehends schmelzen würde, je näher fie gegen Suben ruckte. Die Rurfürsten felbst, welche in Regens= burg versammelt waren, würdigten seine Borstellungen keiner Aufmerksamkeit und verweigerten ihm, aus blinder Gefälligkeit gegen Ferdinand, fogar den Titel eines Königs. Während man in Regensburg und Wien feiner spottete, ging in Pommern und Medlenburg ein fester Ort nach dem andern an ihn verloren.

Dieser Geringschätzung ungeachtet hatte sich der Kaiser bereitwillig sinden lassen, die Mißhelligkeiten mit Schweden durch Unterhandlungen beizulegen, auch zu diesem Ende Bevollmächtigte nach Danzig gesendet. Aber aus ihren Instruktionen erhellte deutlich, wie wenig es ihm damit Ernst war, da er Gustad noch immer den königlichen Titel verweigerte. Seine Absicht schien bloß dahin zu gehen, das Berhaßte des Angriss von sich selbst auf den könig von Schweden abzuwälzen und sich dadurch auf den Beistand der Reichsstände desto eher Rechnung machen zu können. Fruchtlos, wie zu erwarten gewesen war, zerschlug sich also dieser Kongreß zu Danzig, und die Erbitterung beider Teile wurde durch einen heftigen Schriftwechsel aufs höchste getrieben.

Ein kaiserlicher General, Torquato Conti, der die Armee in Pommern kommandierte, hatte sich unterdessen vergeblich bemüht, den Schweden Stettin wieder zu entreißen. Aus einem Plat nach dem andern wurden die Raiserlichen vertrieben: Damm. Stargard, Ramin, Wolgast fielen schnell nacheinander in des Ronigs Sand. Um fich an bem Bergog von Pommern zu rächen, ließ der kaiserliche General auf dem Rückzuge seine Truppen die schreiendsten Gewaltthätigkeiten gegen die Ginwohner Pommerns verüben, welche sein Geiz längst schon aufs grausamste gemißhandelt hatte. Unter bem Borwande, ben Schweben alle Lebensmittel zu entziehen, wurde alles verheert und geplündert, und oft, wenn Die Raiserlichen einen Plat nicht länger zu behaupten wußten, ließen fie ihn in Rauch aufgehen, um dem Feinde nichts als den Schutt zurudzulassen. Aber diese Barbareien dienten nur bazu, bas entgegengesette Betragen der Schweden in ein besto glanzenderes Licht zu fegen und dem menfchenfreundlichen König alle Herzen zu gewinnen. Der schwedische Solbat bezahlte alles, mas er brauchte, und von fremdem Eigentum wurde auf seinem Durch= marsche nichts berührt. In Stadt und Land empfing man daber die schwedischen Seere mit offenen Armen; alle kaiserlichen Soldaten, welche bem pommerischen Landvolk in die Hände fielen, wurden ohne Barmberzigkeit ermordet. Biele Pommern traten in schwebischen Dienst, und die Stände dieses so fehr erschöpften Landes ließen es fich mit Freuden gefallen, dem König eine Kontribution von hunderttaufend Gulden zu bewilligen.

Torquato Conti, bei aller Härte seines Charakters ein vortrefflicher General, suchte dem König von Schweden den Befit von Stettin wenigstens unnütz zu machen, da er ihn nicht von biesem Ort zu vertreiben vermochte. Er verschanzte sich zu Garz, oberhalb Stettin, an der Oder, um diefen Fluß zu beherrschen und jener Stadt die Rommunifation zu Waffer mit dem übrigen Deutschland abzuschneiben. Nichts konnte ihn dahin bringen, mit bem Könige von Schweden zu schlagen, der ihm an Mannschaft überlegen war; noch weniger wollte es diesem gelingen, die festen kaiferlichen Berschanzungen zu ftürmen. Torquato, von Truppen und Gelb allzusehr entblößt, um angriffsweise gegen ben Rönig zu agieren, gedachte mit Hilfe diefes Operationsplans dem Grafen Tilly Zeit zu verschaffen, zur Verteidigung Pommerns herbei= zueilen und alsdann in Vereinigung mit diesem General auf den Rönig von Schweden loszugehen. Er benutte sogar einmal die Entfernung bes Königs, um sich durch einen unvermuteten Über= fall Stettins zu bemächtigen. Aber die Schweden ließen sich nicht unvorbereitet finden. Gin lebhafter Angriff der Raiferlichen wurde

mit Standhaftigkeit zurückgeschlagen, und Torquato verschwand mit einem großen Verlufte. Nicht zu leugnen ift es, baf Guftav Abolf bei diefem gunftigen Anfang ebenfoviel bem Gluck als seiner Kriegserfahrenheit dankte. Die kaiserlichen Truppen in Pommern waren feit Wallensteins Abbankung aufs tieffte beruntergekommen. Graufam rächten sich ihre Ausschweifungen jest an ihnen felbst: ein ausgezehrtes veröbetes Land konnte ihnen keinen Unterhalt mehr darbieten. Alle Mannszucht war dahin. teine Achtung mehr für die Befehle der Offiziere; zusehends schmolz ihre Anzahl durch häufige Desertionen und durch ein allgemeines Sterben, welches die schneidende Rälte in diesem ungewohnten Klima verursachte. Unter diesen Umftänden sehnte sich der kaifer= liche General nach Rube, um feine Truppen burch die Winter= quartiere zu erquicken; aber er hatte mit einem Teinde zu thun, für den unter deutschem himmel gar tein Winter mar. Bur Borforge hatte Guftav feine Soldaten mit Schafspelzen versehen laffen, um auch die rauhefte Jahreszeit über im Felde zu bleiben. Die kaiferlichen Bevollmächtigten, welche wegen eines Waffenstill= ftandes zu unterhandeln kamen, erhielten daher die troftlose Ant= wort: "Die Schweden seien im Winter wie im Sommer Solbaten und nicht geneigt, den armen Landmann noch mehr auszusaugen. Die Raiserlichen möchten es mit sich halten, wie fie wollten; sie aber gedächten nicht, fich mußig zu verhalten." Tarquato Conti legte bald darauf sein Kommando, wobei wenig Ruhm und nun auch kein Geld mehr zu gewinnen war, nieder.

Bei dieser Ungleichheit mußte sich der Borteil notwendiger Weise auf schwedischer Seite besinden. Unaufhörlich wurden die Kaiserlichen in ihren Winterquartieren beunruhigt, Greisenhagen, ein wichtiger Plat an der Oder, mit Sturm erobert, zulest auch die Städte Garz und Phritz don den Feinden verlassen. Bon ganz Pommern waren nur noch Greisswalde, Demmin und Kolberg in ihren Händen, zu deren Belagerung der König ungesäumt die nachdrücksichten Anstalten machte. Der sliehende Feind nahm seinen Weg nach der Mark Brandenburg, nicht ohne großen Verlust an Artillerie, Bagage und Mannschaft, welche den nacheilen-

den Schweden in die Sande fielen.

Durch Sinnahme der Päffe bei Ribnit und Damgarten hatte fich Suftav den Singang in das Herzogtum Mecklenburg eröffnet, bessen Unterthanen durch ein vorangeschicktes Manifest aufgesorbert wurden, unter die Herrschaft ihrer rechtmäßigen Regenten

zurückzukehren und alles, was Wallensteinisch wäre, zu verjagen. Durch Betrug bekamen aber die Raiferlichen die wichtige Stadt Roftock in ihre Gewalt, welches den König, der feine Macht nicht gern teilen wollte, an fernerem Borrücken hinderte. Bergebens hatten indeffen die vertriebenen Serzöge von Mecklenburg, durch die zu Regensburg versammelten Fürsten, bei dem Raifer für= sprechen laffen; vergebens hatten sie, um den Raiser durch Unterwürfigkeit zu gewinnen, das Bündnis mit Schweden und jeden Weg der Selbsthilfe verschmäht. Durch die hartnäckige Weigerung des Raifers zur Berzweiflung gebracht, ergriffen fie jest öffentlich die Partei des Königs von Schweden, warben Truppen und übertrugen das Rommando darüber dem Herzog Franz Karl von Sachfen = Lauenburg. Diefer bemächtigte fich auch wirklich eini= ger festen Plate an der Elbe, verlor fie aber bald wieder an den kaiserlichen General Pappenheim, ber gegen ihn geschickt wurde. Bald barauf, in der Stadt Rageburg von letterm belagert, fah er sich, nach einem vergeblichen Versuch zu entfliehen, genötigt, fich mit seiner ganzen Mannschaft zu Gefangenen zu ergeben. So verschwand dann aufs neue die Hoffnung Diefer unglücklichen Fürften zum Wiedereintritt in ihre Lande, und bem fiegreichen Arme Guftav Abolfs allein war es aufbehalten, ihnen diefe glänzende Gerechtigkeit zu erzeigen.

Die flüchtigen kaiferlichen Scharen hatten fich in die Mark Brandenburg geworfen, welche fie jest zum Schauplat ihrer Greuelthaten machten. Nicht zufrieden, die willfürlichsten Schatzungen einzufordern und ben Bürger durch Ginquartierungen zu brücken, durchwühlten diese Unmenschen auch noch das Innere der Häuser, zerschlugen, erbrachen alles, was verschlossen war, raubten allen Borrat, den fie fanden, mißhandelten auf das entsetlichste, wer sich zu widersetzen wagte, entehrten das Frauenzimmer, selbst an heiliger Stätte. Und alles dies geschah nicht in Feindes Land es geschah gegen die Unterthanen eines Fürsten, von welchem der Raiser nicht beleidigt war, dem er trot diesem allem noch zu= mutete, die Waffen gegen den König von Schweden zu ergreifen. Der Anblick dieser entsetzlichen Ausschweifungen, welche fie aus Mangel an Ansehn und aus Geldnot geschehen laffen mußten, erweckte selbst den Unwillen der kaiserlichen Generale, und ihr oberfter Chef, Graf von Schaumburg, wollte schamrot das Rommando niederlegen. Zu arm an Solbaten, um fein Land zu verteidigen, und ohne Silfe gelassen von dem Kaifer, der zu

ben beweglichsten Vorstellungen schwieg, befahl endlich ber Kurfürst von Brandenburg seinen Unterthanen in einem Editt, Gewalt mit Gewalt zu vertreiben und jeden kaiserlichen Soldaten, ber über der Plünderung ergriffen würde, ohne Schonung zu ermorden. Zu einem solchen Grade war der Greuel der Mißhandlung und das Elend der Regierung gestiegen, daß dem Landesherrn nur das verzweiselte Mittel übrig blieb, die Selbstrache zu befehlen.

Die Kaiserlichen hatten die Schweben in die Mark Brandenburg nachgezogen, und nur die Weigerung des Kurfürsten, ihm die Festung Küstrin zum Durchmarsch zu öffnen, hatte den König abhalten können, Franksurt an der Oder zu belagern. Er ging zurück, die Eroberung Pommerns durch Sinnahme von Demmin und Kolberg zu vollenden; unterdessen war der Feldmarschall Tilly im Anzuge, die Mark Brandenburg zu verteidigen.

Dieser General, der sich rühmen konnte, noch keine Schlacht verloren zu haben, der Überwinder Mansfelds, Chriftians von Braunschweig, des Markgrafen von Baben und bes Rönigs von Dänemark, follte jest an dem König von Schweden einen würdigen Gegner finden. Tilly ftammte aus einer edlen Familie in Lüttich und hatte in dem niederländischen Kriege, der bamaligen Feldherrnschule, seine Talente ausgebildet. Bald barauf fand er Gelegenheit, seine erlangten Fähigkeiten unter Raifer Rudolf dem Zweiten in Ungarn zu zeigen, wo er fich schnell von einer Stufe zur andern emporschwang. Rach geschloffenem Frieden trat er in die Dienste Maximilians von Bagern, ber ihn zum Oberfeldherrn mit unumschränkter Gewalt ernannte. Tilly wurde durch feine vortrefflichen Einrichtungen der Schöpfer ber bayerischen Kriegsmacht, und ihm vorzüglich hatte Maximi= Lian feine bisherige Überlegenheit im Felde zu danken. Nach geendigtem böhmischen Kriege wurde ihm das Rommando der li= guiftischen Truppen und jest, nach Wallensteins Abgang, bas Generalat über die ganze kaiferliche Armee übertragen. Ebenfo ftreng gegen seine Truppen, ebenso blutdürstig gegen den Feind, von ebenso finfterer Gemütsart als Wallenftein, ließ er diesen an Bescheibenheit und Uneigennützigkeit weit hinter sich zurud. Ein blinder Religionseifer und ein blutdürstiger Berfolgungsgeift vereinigten fich mit ber natürlichen Wildheit seines Charafters, ihn zum Schrecken der Protestanten zu machen. Gin bizarres und schreckhaftes Aukere entsprach dieser Gemütsart. Rlein, hager,

mit eingefallenen Wangen, langer Rafe, breiter gerunzelter Stirn. ftarkem Knebelbart und unten zugespitztem Gefichte, zeigte er sich gewöhnlich in einem spanischen Wams von hellgrünem Atlas und aufgeschlitten Armeln, auf bem Ropfe einen kleinen, boch aufgeftutten Sut, mit einer roten Strauffeder geziert, Die bis auf ben Rücken niederwallte. Sein ganzer Anblick erinnerte an den Herzog von Alba, den Zuchtmeister der Flamänder, und es sehlte viel, daß seine Thaten diesen Eindruck auslöschten. So war der Feldherr beschaffen, der fich dem nordischen Selden jest entgegenftellte.

Tilly war weit entfernt, seinen Gegner gering zu schätzen. "Der König von Schweben", erklärte er auf der Kurfürstenverfammlung zu Regensburg, "ist ein Feind von ebenfo großer Alug= heit als Tapferkeit, abgehärtet zum Krieg, in der besten Blüthe heit als Tapferfeit, abgehärtet zum Krieg, in der besten Blüthe seiner Jahre. Seine Anstalten sind vortresslich, seine Hissmittel nicht gering: die Stände seines Reichs sind äußerst willsährig gegen ihn gewesen. Seine Armee, aus Schweden, Deutschen, Vivländern, Finnländern, Schotten und Engländern zusammengesslossen, sin zu einer einzigen Nation gemacht durch blinden Gehorsam. Dies ist ein Spieler, gegen welchen nicht verloren zu haben schon überaus viel gewonnen ist."

Die Fortschritte des Königs von Schweden in Brandenburg und Rammern sieben den neuen Generalissings keine Leit der

und Pommern ließen ben neuen Generalissimus feine Zeit berlieren, und dringend forderten die dort kommandierenden Feldherren seine Gegenwart. In möglichster Schnelligkeit zog er die kaiserlichen Truppen, die durch ganz Deutschland zerstreut waren, an sich; aber es kostete viel Zeit, aus den veröbeten und verarmten Provinzen die nötigen Kriegsbedürsnisse zusammen zu bringen. Endlich erschien er in der Mitte des Winters an der Spize von zwanzigtausend Mann vor Frankfurt an der Oder, wo er sich mit dem Überrest der Schaumburgischen Truppen vereinigte. Er übergab diesem Feldherrn die Verteidigung Franksurts mit einer hinlänglich ftarken Besatzung, und er selbst wollte nach Pommern eilen, um Demmin zu retten und Rolberg zu entsetzen, welche Stadt von den Schweden schon aufs äußerste gebracht war. Aber noch ehe er Brandenburg verließ, hatte sich Demmin, von dem Herzog Savelli äußerst schlecht verteidigt, an den König erzgeben, und auch Kolberg ging wegen Hungersnot nach fünstmonatlicher Belagerung über. Da die Pässe nach Vorpommern aufs beste besetzt waren und das Lager des Königs bei Schwedt jebem Angriffe Trot bot, so entsagte Tillh seinem ersten ansgreifenden Plan und zog sich rückwärts nach ber Elbe — um

Magdeburg zu belagern.

Durch Wegnahme von Demmin ftand es dem Rönig frei, unaufgehalten ins Mecklenburgische zu dringen; aber ein wichtigeres Unternehmen zog feine Waffen nach einer andern Gegend, Tilln hatte kaum seinen Rückmarsch angetreten, als er sein Lager zu Schwedt plöklich aufhob und mit seiner ganzen Macht gegen Frankfurt an der Ober anrückte. Diese Stadt war schlecht befestigt, aber burch eine achttausend Mann starke Besakung verteidigt, größtenteils Überrest jener wütenden Banden, welche Pommern und Brandenburg gemighandelt hatten. Der Angriff geschah mit Lebhaftigkeit, und schon am dritten Tage wurde die Stadt mit stürmender Sand erobert. Die Schweden, des Sieges gewiß, verwarfen, obgleich die Feinde zweimal Schamade fclugen, Die Kapitulation, um das schreckliche Recht der Wiedervergeltung auszuüben. Tilly hatte nämlich gleich nach feiner Ankunft in Diesen Gegenden eine schwedische Besatzung, die sich verspätet hatte, in Neubrandenburg aufgehoben und, durch ihren lebhaften Widerstand gereizt, bis auf den letten Mann niederhauen laffen. Dieser Graufamkeit erinnerten fich jest die Schweden, als Frankfurt erstiegen ward. Reubrandenburgisch Quartier! antwortete man jedem kaiserlichen Soldaten, der um sein Leben bat, und stieß ihn ohne Barmbergigkeit nieder. Einige tausend wurden erschlagen ober gefangen, viele ertranken in der Ober, der Aberreft floh nach Schlesien, die ganze Artillerie geriet in schwedische Sände. Dem Ungestüm seiner Soldaten nachzugeben, mußte Guftav Adolf eine dreiftundige Plunderung erlauben.

Indem dieser König von einem Siege zum andern forteilte, der Mut der protestantischen Stände dadurch wuchs und ihr Widerstand ledhafter wurde, fuhr der Kaiser noch unverändert fort, durch Bollstreckung des Restitutionsedikts und durch übertriebene Zumukungen an die Stände ihre Geduld aufs äußerste zu treiben. Notgedrungen schritt er jetzt auf den gewaltthätigen Wegen fort, die er ansangs aus Übermut betreten hatte; den Berlegenheiten, in welche ihn sein willkürliches Versahren gestürzt hatte, wußte er jetzt nicht anders als durch ebenso willkürliche Mittel zu entgehen. Aber in einem so künstlich organisierten Staatskörper, wie der beutsche ist und immer war, mußte die Hand des Delvotismus die unibersehlichsten Zerrüttungen ans

richten. Mit Erstaunen saben die Fürsten unvermerkt die ganze Reichsverfaffung umgekehrt, und der eintretende Zustand der Natur führte fie zur Selbsthilfe, bem einzigen Rettungsmittel in bem Zustand ber Natur. Endlich hatten doch die offenbaren Schritte bes Raifers gegen die evangelische Kirche von den Augen Fohann Georgs die Binde weggezogen, welche ihm fo lange die betrügerische Politik dieses Prinzen verbarg. Durch Ausschließung feines Sohnes von dem Erzstifte zu Magdeburg hatte ihn Ferbinand persönlich beleidigt, und der Feldmarschall von Arnsbeim, sein neuer Günftling und Minister, verabsäumte nichts, bie Empfindlichkeit seines Herrn aufs höchste zu treiben. Vormals kaiferlicher General unter Wallensteins Rommando und noch immer beffen eifrig ergebener Freund, suchte er seinen alten Wohlthäter und sich selbst an bem Kaiser zu rächen und den Rur= fürsten von Sachsen von dem österreichischen Interesse abzuziehen. Die Erscheinung der Schweden in Deutschland mußte ihm die Mittel dazu darbieten. Gustav Adolf war unüberwindlich, sobald fich die protestantischen Stände mit ihm vereinigten, und nichts beunruhigte den Raifer mehr. Rursachsens Beispiel konnte die Erklärung aller übrigen nach fich ziehen, und das Schicksal bes Raifers ichien fich gewiffermaßen in ben Sanben Johann Georgs zu befinden. Der liftige Günftling machte dem Chrgeize feines Herrn diese seine Wichtigkeit fühlbar und erteilte ihm den Rat, ben Kaiser burch ein angedrohtes Bündnis mit Schweden in Schrecken zu feten, um von der Furcht diefes Pringen zu er= halten, was von der Dankbarkeit desselben nicht zu erwarten sei. Doch hielt er dafür, die Allianz mit Schweden nicht wirklich abauschließen, um immer wichtig zu sein und immer freie Sand zu behalten. Er begeifterte ihn für ben ftolzen Plan (bem nichts als eine verständigere Sand zur Vollstreckung fehlte), die ganze Partei der Protestanten an sich zu ziehen, eine dritte Macht in Deutschland aufzustellen und in der Mitte zwischen Schweden und Ofterreich die Entscheidung in den Händen zu tragen.

Dieser Plan mußte der Eigenliebe Johann Georgs um so mehr schmeicheln, da es ihm gleich unerträglich war, in die Abhängigkeit von Schweden zu geraten und länger unter der Thrannei des Kaisers zu bleiben. Richt mit Gleichgültigkeit konnte er sich die Führung der deutschen Angelegenheiten von einem auswärtigen Prinzen entrissen sehen, und sowenig Fähigkeit er auch besaß, die erste Kolle zu spielen, sowenig ertrug es seine Eitelfeit, fich mit ber zweiten zu begnügen. Er beschloß also, von den Progressen des schwedischen Königs die möglichsten Vorteile für seine eigene Lage zu ziehen, aber unabhängig von diesem feinen eigenen Plan zu verfolgen. Zu diefem Ende besprach er fich mit dem Kurfürsten von Brandenburg, der aus ähnlichen Ursachen gegen den Kaiser entrüstet und auf Schweden mißtrauisch war. Nachdem er fich auf einem Landtage zu Torgau feiner eigenen Landstände versichert hatte, deren Beiftimmung ihm zur Ausführung seines Plans unentbehrlich war, fo lud er alle evangelischen Stände des Reichs zu einem Generalkonvent ein, welcher am 6. Februar 1631 zu Leipzig eröffnet werden follte. Branbenburg, Seffen = Raffel, mehrere Fürften, Grafen, Reichsftande, protestantische Bischöfe erschienen entweder selbst oder durch Bevollmächtigte auf diefer Versammlung, welche der fächfische Sofprediger, Dr. Sobe bon Sobenegg, mit einer heftigen Rangelrede eröffnete. Bergebens hatte fich der Raiser bemüht, diese eigenmächtige Zusammenkunft, welche augenscheinlich auf Selbsthilfe zielte und bei der Anwesenheit der Schweden in Deutschland höchst bedenklich war, zu hintertreiben. Die versammelten Fürsten, von den Fortschritten Guftav Adolfs belebt, behaupteten ihre Rechte und gingen nach Verlauf zweier Monate mit einem merk= würdigen Schluß auseinander, der den Raifer in nicht geringe Berlegenheit feste. Der Inhalt desfelben mar, ben Raifer in einem gemeinschaftlichen Schreiben um Aufhebung des Restitutions= ediftes, Zurudziehung seiner Truppen aus ihren Residenzen und Festungen, Ginstellung der Erefutionen und Abstellung aller bis= herigen Migbräuche nachdrücklich zu ersuchen — einstweilen aber eine vierzigtausend Mann ftarke Armee zusammen zu bringen, um fich selbst Recht zu schaffen, wenn der Kaiser es ihnen verweigerte.

Ein Umstand fam noch hinzu, der nicht wenig dazu beitrug, die Entschlossenheit der protestantischen Fürsten zu vermehren. Endlich hatte der König von Schweden die Bebenklichkeiten bessiegt, welche ihn disher von einer nähern Verdindung mit Frankseich zurüchschreckten, und war am 13. Jänner des Jahres 1631 in eine förmliche Allianz mit dieser Krone getreten. Nach einem sehr ernsthaften Streite über die künftige Behandlungsart der katholischen Reichsfürsten, welche Frankreich in Schutz nahm, Sustav hingegen das Recht der Wiedervergeltung empsinden lassen wollte, und nach einem minder wichtigen Zank über den Titel Majestät, den der französische Sochmut dem schwedischen Stolze

verweigerte, gab endlich Richelieu in dem zweiten, Guftav Abolf in dem ersten Artikel nach, und zu Beerwald in der Neumark wurde ber Allianztraktat unterzeichnet. Beide Mächte verpflichteten fich in demselben, fich wechselseitig und mit gewaff= neter Sand zu beschützen, ihre gemeinschaftlichen Freunde zu verteidigen, ben vertriebenen Reichsfürsten wieder zu ihren Sandern zu helfen, und an ben Grenzen, wie in dem Innern Deutschlands, alles ebenso wiederherzustellen, wie es por dem Ausbruch des Rrieges gewesen war. Zu diesem Ende follte Schweden eine Armee von dreißigtausend Mann auf eigene Rosten in Deutschland unterhalten, Frankreich hingegen viermalhunderttausend Thaler jähr= licher Hilfsgelber ben Schweden entrichten. Würde bas Glück die Waffen Guftavs begünftigen, fo follten in den eroberten Platen die katholische Religion und die Reichsgesetze ihm heilig sein und gegen beide nichts unternommen werden, allen Ständen und Fürsten in und außer Deutschland, felbst ben katholischen, ber Zutritt au diesem Bündnisse offen stehen, kein Teil ohne Wissen und Willen des andern einen einseitigen Frieden mit dem Feinde fchließen, bas Bundnis felbft fünf Jahre bauern.

So großen Rampf es dem Rönig von Schweden gekostet hatte, von Frankreich Sold anzunehmen und einer ungebundenen Freibeit in Führung des Krieges zu entsagen, so entscheidend war diese französische Allianz für seine Angelegenheiten in Deutschland. Jest erft, nachdem er durch die ansehnlichste Macht in Europa gedeckt mar, fingen die deutschen Reichsstände an, Bertrauen zu feiner Unternehmung zu fassen, für beren Erfolg fie bisher nicht ohne Ursache gezittert hatten. Jest erst wurde er dem Raiser fürchterlich. Selbst die katholischen Fürsten, welche Osterreichs Demütigung wünschten, saben ihn jest mit weniger Mißtrauen in Deutschland Fortschritte machen, weil ihm das Bündnis mit einer katholischen Macht Schonung gegen ihre Religion auferlegte. So wie Guftav Abolfs Erscheinung die evangelische Religion und deutsche Freiheit gegen die Übermacht Raiser Ferdinands beschützte, ebenso konnte nunmehr Frankreichs Dazwischenkunft die fatholische Religion und deutsche Freiheit gegen eben diesen Guftav Abolf in Schutz nehmen, wenn ihn die Trunkenheit des Glucks

über die Schranken ber Mäßigung hinwegführen follte.

Der König von Schweben säumte nicht, die Fürsten des Leipz ziger Bundes von dem mit Frankreich geschlossenen Traktat zu unterrichten und sie zugleich zu einer näheren Berbindung mit ihm einzuladen. Auch Frankreich unterstützte ihn in diesem Sesuch und sparte keine Borstellungen, den Kursürsten von Sachsen zu bewegen. Gustav Adolf wollte sich mit einer heimlichen Unterstützung begnügen, wenn die Fürsten es jetzt noch für zu gewagt halten sollten, sich öffentlich für seine Partei zu erklären. Mehrere Fürsten machten ihm zu Annehmung seiner Vorschläge Hoffenung, sobald sie nur Luft bekommen sollten; Johann Georg, immer voll Sisersucht und Mißtrauen gegen den König von Schweben, immer seiner eigennühigen Politik getreu, konnte sich zu keiner entscheidenden Erklärung entschließen.

Der Schluß des Leipziger Konvents und das Bündnis zwischen Frankreich und Schweden waren zwei gleich schlimme Zeitungen für den Kaiser. Gegen jenen nahm er die Donner seiner kaiserlichen Machtsprüche zu Hisse, und bloß eine Armee fehlte ihm, um Frankreich wegen dieser seinen ganzen Unwillen empfinden zu lassen. Abmahnungsschreiben ergingen an alle Teilnehmer zu Leipziger Bundes, welche ihnen die Truppenwerbung aufs ftrengste untersagten. Sie antworteten mit heftigen Widertlagen, rechtertiaten ihr Betragen durch das natürliche Recht und fuhren fort,

fich in Ruftung gu feten.

Die Generale des Kaisers sahen sich unterdessen aus Mangel an Truppen und an Geld zu der mißlichen Wahl gebracht, entweder den König von Schweden oder die deutschen Reichsstände außer Augen zu lassen, da sie mit einer geteilten Macht beiden zugleich nicht gewachsen waren. Die Bewegungen der Protestanten zogen ihre Ausmerksamseit nach dem Innern des Reichs; die Progressen des Königs in der Mark Brandenburg, welcher die kriserlichen Erbkande schon in der Nähe bedrohte, forderten sie dringend auf, dorthin ihre Wassen zu kehren. Nach Frankfurts Eroberung hatte sich der König gegen Londsberg an der Wartha gewendet, und Tillh kehrte nun, nach einem zu späten Versuche, jene Stadt zu retten, nach Magdeburg zurück, die angesangene Belagerung mit Ernst fortzusesen.

Das reiche Erzbistum, bessen Kauptsitz die Stadt Magdeburg war, hatten schon seit geraumer Zeit evangelische Prinzen aus dem brandenburgischen Hause besessen, welche ihre Religion darin einführten. Christian Wilhelm, der letzte Administrator, war durch seine Verbindung mit Dänemark in die Reichsacht verfallen, wodurch das Domkapitel sich bewogen sah, um nicht die Rache des Kaisers gegen das Erzstift zu reizen, ihn förmlich seiner Würde zu entsehen. An seiner Statt postulierte es den Prinzen Johann

Auguft, zweiten Sohn des Aurfürsten von Sachsen, den aber der Raiser verwarf, um seinem eigenen Sohne Leopold dieses Erzdistum zuzuwenden. Der Aurfürst von Sachsen ließ darüber ohnmächtige Klagen an dem kaiserlichen Hose erschallen; Christian Wilhelm von Brandendurg ergriff thätigere Maßeregeln. Der Zuneigung des Volks und Magistrats zu Magdeburg versichert und von schimärischen Hossmungen erhitzt, glaubte er sich im stande, alle Hindernisse zu besiegen, welche der Ausspruch des Kapitels, die Konkurrenz mit zwei mächtigen Mitbewerbern und das Mestitutionsedist seiner Wiederherstellung entgegensehren. Er that eine Reise nach Schweden und suchte sich durch das Versprechen einer wichtigen Diversion in Deutschland der Unterstützung Eustavs zu versichern. Dieser König entließ ihn nicht ohne Hossmung seines nachdrücklichen Schuzes, schärfte ihm aber dabei

ein, mit Klugheit zu verfahren.

Raum hatte Chriftian Wilhelm die Landung feines Beschützers in Pommern erfahren, so schlich er sich, mit hilfe einer Verkleidung, in Magdeburg ein. Er erschien plötlich in der Ratsversammlung, erinnerte den Magistrat an alle Drangfale, welche Stadt und Land feitbem von den kaiferlichen Truppen er= fahren, an die verderblichen Anschläge Ferdinands, an die Gefahr der evangelischen Kirche. Nach diesem Eingange entdeckte er ihnen, daß der Zeitpunkt ihrer Befreiung erschienen sei, und daß ihnen Guftav Abolf feine Alliang und allen Beiftand anbiete. Magdeburg, eine der wohlhabendsten Städte Deutschlands, genoß unter der Regierung seines Magistrats einer republikanischen Freiheit, welche seine Burger mit einer heroischen Rühnheit befeelte. Davon hatten fie bereits gegen Wallenstein, der, von ihrem Reichtum angelockt, die übertriebensten Forderungen an fie machte, rühmliche Proben abgelegt und in einem mutigen Wider= stande ihre Rechte behauptet. Ihr ganzes Gebiet hatte zwar die zerstörende But seiner Truppen erfahren, aber Magdeburg selbst entging seiner Rache. Es war also bem Abministrator nicht schwer. Gemüter zu gewinnen, benen die erlittenen Mißhandlungen noch in frischem Andenken waren. Zwischen der Stadt und dem König von Schweden tam ein Bündnis zuftande, in welchem Magdeburg bem König ungehinderten Durchzug durch ihr Gebiet und ihre Thore und die Werbefreiheit auf ihren Grund und Boden verstattete und die Gegenversicherung erhielt, bei ihrer Religion und ihren Privilegien aufs gemiffenhafteste geschütt zu werden.

Svaleich zog der Administrator Kriegsvölker zusammen und fing die Feindseligkeiten voreilig an, ehe Guftav Abolf nahe genug war, ihn mit feiner Macht zu unterftugen. Es gludte ihm, einige kaiserliche Korps in der Nachbarschaft aufzuheben, kleine Eroberungen zu machen und fogar Salle zu überrumpeln. Aber die Annäherung eines kaiferlichen Seeres nötigte ihn bald, in aller Gilfertigkeit und nicht ohne Verluft den Rückweg nach Magdeburg zu nehmen. Guftav Adolf, obgleich unzufrieden über diefe Boreiligfeit, schickte ihm in der Person Dietrichs von Kalken= berg einen erfahrenen Offizier, um die Kriegsoperationen zu leiten und dem Administrator mit seinem Rate beizustehen. Gben diefen Falkenberg ernannte der Magistrat zum Rommandanten der Stadt, folange ber Arieg dauern murbe. Das Beer bes Bringen fah fich von Tag zu Tag durch den Zulauf aus den benachbarten Städten vergrößert, erhielt mehrere Borteile über die faiferlichen Regimenter, welche dagegen geschickt wurden, und konnte mehrere Monate einen kleinen Krieg mit vielem Glud unterhalten.

Enblich näherte sich der Graf von Pappenheim, nach beenbigtem Zuge gegen den Herzog von Sachsen-Lauenburg, der Stadt, vertrieb in kurzer Zeit die Truppen des Abministrators aus allen umliegenden Schanzen, hemmte dadurch alle Rommunikation mit Sachsen und schiekte sich ernstlich an, die Stadt einzuschließen. Bald nach ihm kam auch Tilly, forderte den Abministrator in einem drohenden Schreiben auf, sich dem Restitutionsedikt nicht länger zu widersehen, den Besehlen des Kaisers sich zu unterwersen und Magdeburg zu übergeben. Die Antwort des Prinzen war lebhaft und kühn und bestimmte den kaiserlichen

Feldherrn, ihm den Ernst der Waffen zu zeigen.

Indessen wurde die Belagerung wegen der Fortschritte des Königs von Schweden, die den kaiserlichen Feldherrn von der Stadt abriefen, eine Zeitlang verzögert, und die Eifersucht der in seiner Abwesenheit kommandierenden Generale verschaffte Magdeburg noch auf einige Monate Frist. Am 30. März 1631 erschien endlich Tilly wieder, um von jetzt an die Belagerung mit Eifer

zu betreiben.

In kurzer Zeit waren alle Außenwerke erobert, und Falkensberg felbst hatte die Besahungen, welche nicht mehr zu retten waren, zurückgezogen und die Elbbrücke abwerfen lassen. Da es an hinlänglichen Truppen sehlte, diese weitläusige Festung mit den Borstädten zu verteidigen, so wurden auch die Borstädte Sudens

burg und Neustadt dem Feinde preisgegeben, der sie sogleich in die Asche legte. Pappenheim trennte sich von Tilly, ging bei Schönebeck über die Elbe, um von der andern Seite die Stadt ansauerisen.

Die Besatung, burch bie vorhergehenden Gefechte in ben Außenwerken geschwächt, belief sich nicht über zweitausend Mann Fußvolks und einige Sundert Reiterei: eine fehr schwache Anzahl für eine so große und noch dazu unregelmäßige Festung. Diesen Mangel zu ersetzen, bewaffnete man die Bürger; ein verzweifelter Ausweg, der größern Schaden anrichtete, als er verhütete. Die Bürger, an fich felbft ichon fehr mittelmäßige Solbaten, fturzten burch ihre Uneinigkeit die Stadt ins Berberben. Dem Armern that es weh, daß man ihm allein alle Laften aufwälzte, ihn allein allem Ungemach, allen Gefahren blokftellte, mahrend ber Reiche feine Dienerschaft schickte und fich in feinem Saufe gutlich that. Der Unwille brach zulet in ein allgemeines Murren aus; Gleich= gultigkeit trat an die Stelle des Gifers, Überdruß und Rachläffigteit im Dienst an die Stelle der wachsamen Borficht. Diese Trennung der Gemüter, mit der steigenden Not verbunden, gab nach und nach einer tleinmütigen Überlegung Raum, daß mehrere schon anfingen, über die Berwegenheit ihres Unternehmens aufgeschreckt zu werden und vor der Allmacht des Kaifers zu erbeben, gegen welchen man im Streit begriffen fei. Aber ber Religionsfanatismus, die feurige Liebe der Freiheit, der unüberwindliche Widerwille gegen ben kaiferlichen Namen, die wahrscheinliche Hoffnung eines naben Entsages entfernten jeden Gedanken an Übergabe; und so fehr man in allem andern getrennt fein mochte, so einig war man, fich bis aufs äußerste zu verteidigen.

Die Höchste Wahrscheinlichteit gegründet. Sie wußten um die Bewaffnung des Leipziger Bundes, sie wußten um die Unnäherung Gustav Adolfs; beiden war die Erhaltung Magdeburgs gleich wichtig, und wenige Tagemärsche konnten den König von Schweden dor ihre Mauern bringen. Alles dieses war dem Grafen Tilly nicht undekannt, und eben darum eilte er so sehr, sich, auf welche Art es auch sein möchte, von Magdeburg Meister zu machen. Schon hatte er, der Übergabe wegen, einen Trompeter mit verschiedenen Schreiben an den Administrator, Kommandanten und Magistrat abgesendet, aber zur Antwort erhalten, daß man lieber sterben, als sich ergeben würde. Sin ledhafter Ausfall der

Bürger zeigte ihm, daß der Mut der Belagerten nichts weniger als erkaltet sei, und die Ankunft des Königs zu Potsdam, die Streisereien der Schweden selbst dis vor Zerbst mußten ihn mit Unruhe sowie die Einwohner Magdeburgs mit den frohesten Horstnungen erfüllen. Ein zweiter Trompeter, den er an sie abschickte, und der gemäßigtere Ton seiner Schreibart bestärkte sie noch mehr in ihrer Zuversicht — aber nur, um sie in eine desto tiefere Soralosiakeit zu ktürzen.

Die Belagerer waren unterdessen mit ihren Approschen bis an ben Stadtgraben vorgedrungen und beschoffen von den aufgeworfenen Batterieen aufs heftiafte Wall und Türme. Gin Turm wurde ganz eingestürzt, aber ohne den Angriff zu erleichtern, ba er nicht in den Graben fiel, fondern fich feitwärts an den Wall anlehnte. Des anhaltenden Bombardierens ungeachtet, hatte der Wall nicht viel gelitten, und die Wirkung der Feuerkugeln, welche Die Stadt in Brand steden follten, wurde durch vortreffliche Gegen= anstalten vereitelt. Aber der Pulvervorrat der Belagerten war bald zu Ende, und das Geschütz der Festung hörte nach und nach auf, den Belagerern zu antworten. Che neues Pulver bereitet war, mußte Magdeburg entseht sein, oder es war verloren. Jest war die Hoffnung in der Stadt aufs höchste gestiegen und mit heftiger Sehnfucht alle Blicke nach der Gegend hingekehrt, von welcher die schwedischen Fahnen wehen follten. Guftav Abolf hielt sich nahe genug auf, um am dritten Tage vor Magdeburg zu ftehen. Die Sicherheit fteigt mit der Soffnung, und alles träat dazu bei, fie zu verstärken. Am 9. Mai fängt unerwartet die feindliche Kanonade an zu schweigen, von mehrern Batterieen werden die Stücke abgeführt. Tote Stille im kaiferlichen Lager. Alles überzeugt die Belagerten, daß ihre Rettung nahe fei. Der größte Teil der Bürger- und Soldatenwache verläßt früh morgens feinen Boften auf bem Wall, um endlich einmal nach langer Arbeit des füßen Schlafs sich zu erfreuen — aber ein teurer Schlaf und ein entsetliches Erwachen!

Tilly hatte endlich ber Hoffnung entsagt, auf dem bisherigen Wege der Belagerung sich noch vor Ankunft der Schweden der Stadt bemeistern zu können; er beschloß also, sein Lager aufzuheben, zuvor aber noch einen Generalsturm zu wagen. Die Schwierigkeiten waren groß, da keine Bresche noch geschossen und die Festungswerke kaum beschädigt waren. Aber der Kriegsrat, den er versammelte, erklärte sich für den Sturm und stützte sich babei auf das Beispiel von Mastricht, welche Stadt früh morgens, da Bürger und Soldaten sich zur Ruhe begeben, mit stürmender Hand überwältigt worden sei. An vier Orten zugleich sollte der Angriff geschen; die ganze Nacht zwischen dem 9. und 10. wurde mit den nötigen Anstalten zugedracht. Alles war in Bereitschaft und erwartete, der Abrede gemäß, früh um fünst Uhr das Zeichen mit den Kanonen. Dieses ersolgte, aber erst zwei Stunden später, indem Tillh, noch immer zweiselhaft wegen des Ersolgs, noch einmal den Kriegsrat versammelte. Pappenheim wurde beordert, auf die neustädtischen Werke den Angriff zu thun; ein abhängiger Wall und ein trockener, nicht allzu tieser Eraben kamen ihm dabei zustatten. Der größte Teil der Bürger und Soldaten hatte die Wälle verlassen, und die wenigen Zurückgebliedenen fesselte der Schlaf. So wurde es diesem General nicht

schwer, der Erste den Wall zu ersteigen.

Falkenberg, aufgeschreckt durch das Knallen des Musketen= feuers, eilte von dem Rathause, wo er eben beschäftigt war, den zweiten Trompeter des Tilly abzufertigen, mit einer zusammen= gerafften Mannschaft nach dem neuftädtischen Thore, das der Feind schon überwältigt hatte. Sier zurückgeschlagen, flog dieser tabfere General nach einer andern Seite, wo eine zweite feindliche Partei schon im Begriff mar, die Werke zu ersteigen. Umsonft ift sein Widerstand; schon zu Anfang des Gefechts strecken die feindlichen Rugeln ihn zu Boben. Das heftige Musketenfeuer, das Läuten ber Sturmgloden, das überhand nehmende Getofe machen endlich ben erwachenden Bürgern die drohende Gefahr befannt. Gilfertig werfen fie fich in ihre Kleiber, greifen jum Gewehr, fturgen in blinder Betäubung dem Feind entgegen. Noch war Hoffnung übrig, ihn zurück zu treiben, aber der Kommandant getötet, kein Plan im Angriff, feine Reiterei, in seine verwirrten Glieder einzubrechen, endlich fein Pulver mehr, das Feuer fortzuseten. 3wei andere Thore, bis jest noch unangegriffen, werden von Vertei= bigern entblößt, um ber bringendern Rot in der Stadt zu begegnen. Schnell benutt der Feind die dadurch entstandene Berwirrung, um auch diese Posten anzugreifen. Der Widerstand ift lebhaft und hartnäckig, bis endlich vier kaiferliche Regimenter, des Walles Meister, den Magdeburgern in den Rücken fallen und fo ihre Niederlage vollenden. Gin tapferer Rapitan, Namens Schmidt. ber in dieser allgemeinen Verwirrung die Entschlossensten noch ein= mal gegen den Feind führt und glücklich genug ist, ihn bis an

bas Thor zurück zu treiben, fällt töblich verwundet, Magdeburgs lette Hoffnung mit ihm. Alle Werke find noch vor Mittag erspert, die Stadt in Keindes Sänden.

3mei Thore werden jest von den Stürmenden der Sauptarmee geöffnet, und Tilly läßt einen Teil feines Fugvolks einmarschieren. Es besetzt fogleich die Hauptstraßen, und bas aufgepflanzte Geschüt scheucht alle Bürger in ihre Wohnungen, bort ihr Schickfal zu erwarten. Nicht lange läßt man fie im Zweifel: zwei Worte des Grafen Tilly bestimmen Magdeburgs Geschick. Ein nur etwas menschlicher Feldherr wurde folden Truppen vergeblich Schonung anbefohlen haben; Tilly gab fich auch nicht die Mühe, es zu versuchen. Durch das Stillschweigen seines Generals zum herrn über das Leben aller Bürger gemacht, fturzte ber Solbat in das Innere der Häuser, um ungebunden alle Begierden einer viehischen Seele zu fühlen. Vor manchem deutichen Ohre fand die flehende Unschuld Erbarmen, keines vor dem tauben Grimm der Wallonen aus Pappenheims Seer. Kaum hatte dieses Blutbad seinen Anfang genommen, als alle übrigen Thore aufgingen, die ganze Reiterei und der Kroaten fürchter= liche Banden gegen die unglückliche Stadt losgelassen wurden.

Eine Würgefzene fing jest an, für welche die Geschichte feine Sprache und die Dichtfunft keinen Binfel hat. Richt die schuldfreie Kindheit, nicht das hilflose Alter, nicht Jugend, nicht Ge= schlecht, nicht Stand, nicht Schönheit können die Wut des Siegers entwaffnen. Frauen werden in den Armen ihrer Männer, Töchter zu den Rüßen ihrer Bater mißhandelt, und das wehrlose Geschlecht hat blok das Vorrecht, einer gedoppelten Wut zum Opfer zu dienen. Reine noch fo verborgene, feine noch fo geheiligte Stätte konnte vor der alles durchforschenden Sabsucht fichern. Dreiundfünfzig Frauensperfonen fand man in einer Rirche enthauptet. Arvaten vergnügten sich, Kinder in die Flammen zu werfen - Pappenheims Wallonen, Säuglinge an ben Bruften ihrer Mütter zu fpießen. Einige liquistische Offiziere, von diesem graufenvollen Anblick emport, unterstanden fich, den Grafen Tilly zu erinnern, daß er bem Blutbad möchte Ginhalt thun laffen. "Rommt in einer Stunde wieder", war seine Antwort, "ich werde bann sehen, was ich thun werde. Der Solbat muß für feine Gefahr und Arbeit etwas haben." In ununterbrochener Wut dauerten diese Greuel fort, bis endlich Rauch und Flammen der Raubsucht Grenzen sekten. Um die Verwirrung zu vermehren

und den Widerstand der Bürger zu brechen, hatte man gleich anfangs an verschiedenen Orten Feuer angelegt. Jest erhob fich ein Sturmwind, der die Flammen mit reißender Schnelligkeit durch die ganze Stadt verbreitete und den Brand allgemein machte. Fürchterlich war das Gedränge durch Qualm und Leichen, durch gezückte Schwerter, durch fturzende Trümmer, durch das ftrömende Blut. Die Atmosphäre tochte, und die unerträgliche Glut zwang endlich felbst diese Würger, sich in das Lager zu flüchten. In weniger als zwölf Stunden lag diese volkreiche, feste, große Stadt, eine der schönsten Deutschlands, in der Asche, zwei Kirchen und einige Hütten ausgenommen. Der Abministrator Chriftian Wilhelm ward mit brei Bürgermeistern nach vielen empfangenen Bunden gefangen; viele tapfere Offiziere und Magistrate hatten fechtend einen beneideten Tob gefunden. Bierhundert der reichsten Bürger entriß die Sabsucht der Offiziere dem Tod, um ein teures Sofegelb von ihnen zu erpressen. Roch bazu waren es meistens Offiziere ber Ligue, welche biese Menschlichkeit zeigten, und bie blinde Mordbegier der kaiserlichen Soldaten ließ fie als rettende Engel betrachten.

Raum hatte sich die But des Brandes gemindert, als die kaiserlichen Scharen mit erneuertem Hunger zurücksehrten, um unter Schutt und Asche ihren Raub aufzuwühlen. Manche erftickte der Dampf; viele machten große Beute, da die Bürger ihr Bestes in die Keller geslüchtet hatten. Am 13. Mai erschien endlich Tilly selbst in der Stadt, nachdem die Hauptstraßen den Schutt und Leichen gereinigt waren. Schauderhaft gräßlich, empörend war die Szene, welche sich jetzt der Menschlichkeit darsstellte! Lebende, die unter den Leichen hervorkrochen, herumirrende Kinder, die mit herzzerschneibendem Geschrei ihrer Stern suchten, Säuglinge, die an den toten Brüsten ihrer Mütter saugten! Mehr als sechstausend Leichen mußte man in die Elbe werfen, um die Gassen zu räumen; eine ungleich größere Menge von Lebenden und Leichen hatte das Feuer verzehrt; die ganze Zahl der Getöteten wird auf dreißistausend angegeben.

Der Einzug des Generals, welcher am 14. erfolgte, machte der Plünderung ein Ende, und was dis dahin gerettet war, blied leben. Gegen taufend Menschen wurden aus der Domkirche gezogen, wo sie drei Tage und zwei Rächte in beständiger Todesfurcht und ohne Nahrung zugebracht hatten. Tillh ließ ihnen Pardon ankündigen und Brot unter sie verteilen. Den Tag

barauf ward in dieser Domkirche seierliche Messe gehalten und unter Abseuerung der Kanonen das Tedeum angestimmt. Der kaiserliche General durchritt die Straßen, um als Augenzeuge seinem Herrn berichten zu können, daß seit Trojas und Jerusalems Zerstörung kein solcher Sieg gesehen worden sei. Und in diesem Borgeben war nichts Übertriebenes, wenn man die Größe, den Wohlstand und die Wichtigkeit der Stadt, welche unterging, mit der Wut ihrer Zerstörer zusammendenkt.

Das Gerücht von Magdeburgs graufenvillem Schickal verstreitete Frohlocken durch das katholische, Entsehen und Furcht durch das ganze protestantische Deutschland. Aber Schwerz und Anwillen klagten allgemein den König von Schweden an, der, so nahe und so mächtig, diese bundesverwandte Stadt hilflos gerlesen hatte. Auch der Billigste fand diese Unthätigkeit des Königs unerklärdar, und Gustav Adolf, um nicht unwiederbringslich die Herzen des Bolks zu verlieren, zu dessen Befreiung er erschienen war, sah sich gezwungen, in einer eigenen Schutzschrift

bie Gründe seines Betragens der Welt vorzulegen.

Er hatte eben Landsberg angegriffen und am 16. April er= obert, als er die Gefahr vernahm, in welcher Magdeburg schwebte. Sogleich ward fein Entschluß gefaßt, diese bedrängte Stadt zu befreien, und er fette fich beswegen mit feiner ganzen Reiterei und gehn Regimentern Fugvolf nach der Spree in Bewegung. Die Situation, in welcher fich dieser König auf deutschem Boden befand, machte ihm zum unverbrüchlichen Klugheitsgesetze, keinen Schritt vorwärts zu thun, ohne den Rücken frei zu haben. Mit ber mißtrauischsten Behutsamkeit mußte er ein Land burchziehen, wo er von zweideutigen Freunden und mächtigen offenbaren Fein= den umgeben war, wo ein einziger übereilter Schritt ihn von fei= nem Rönigreich abschneiden konnte. Der Rurfürst von Branden= burg hatte vormals schon seine Festung Kustrin den flüchtigen Raiferlichen aufgethan und den nacheilenden Schweden verschloffen. Sollte Guftav jest gegen Tilly verunglücken, fo konnte eben diefer Kurfürst den Kaiserlichen feine Festungen öffnen, und dann war der König, Feinde vor sich und hinter sich, ohne Rettung verloren. Diesem Zufall bei gegenwärtiger Unternehmung nicht ausgesett zu sein, verlangte er, ebe er fich zu der Befreiung Magdeburgs aufmachte, daß ihm von dem Kurfürften die beiden Festungen Ruftrin und Spandau eingeräumt wurden, bis er Magdeburg in Freiheit gesett hätte.

Nichts schien gerechter zu fein, als diese Forderung. Der große Dienft, welchen Guftav Abolf bem Rurfürsten fürzlich erst durch Vertreibung der Raiserlichen aus den brandenburgischen Landen geleistet, schien ihm ein Recht an seine Dankbarkeit, bas bisherige Betragen ber Schweden in Deutschland einen Anspruch auf fein Bertrauen zu geben. Aber burch Übergabe feiner Festungen machte ber Kurfürst den König von Schweden gewiffer= maßen zum Herrn feines Landes, nicht zu gebenken, bag er eben baburch zugleich mit dem Raiser brach und seine Staaten der ganzen fünftigen Rache der taiferlichen Seere blofftellte. Geora Wilhelm tämpfte lange Zeit einen grausamen Rampf mit fich selbst, aber Kleinmut und Eigennut schienen endlich die Obershand zu gewinnen. Ungerührt von Magdeburgs Schickfal, kalt gegen Religion und beutsche Freiheit, sah er nichts, als seine eigene Gefahr, und biefe Beforglichfeit wurde burch feinen Di= nifter von Schwarzenberg, ber einen heimlichen Sold von dem Raifer zog, aufs höchste getrieben. Unterdessen näherten fich die schwedischen Truppen Berlin, und der König nahm bei bem Aurfürsten feine Wohnung. Als er die furchtsame Bedentlichkeit dieses Prinzen wahrnahm, konnte er sich des Unwillens nicht enthalten. "Mein Weg geht auf Magbeburg", fagte er, "nicht mir, fondern den Evangelischen zum Beften. Will niemand mir beistehen, so nehme ich sogleich meinen Rudweg, biete bem Raifer einen Vergleich an und ziehe wieder nach Stockholm. Ich bin gewiß, der Raifer foll einen Frieden mit mir eingeben. wie ich ihn immer nur verlangen kann — aber geht Magdeburg verloren und ift der Raiser der Furcht vor mir erst entledigt, so fehet zu, wie es euch ergeben wird." Diese zu rechter Zeit bin= geworfene Drohung, vielleicht auch ber Blick auf die schwedische Armee, welche mächtig genug war, dem Könige durch Gewalt zu verschaffen, was man ihm auf dem Wege der Güte verweigerte, brachte endlich ben Aurfürsten zum Entschluß, Spandau in feine Sände zu übergeben.

Run standen dem König zwei Wege nach Magdeburg offen, wobon der eine gegen Abend durch ein erschöpftes Land und mitten durch seineliche Truppen führte, die ihm den Übergang über die Elbe streitig machen konnten. Der andere, gegen Mittag, ging über Dessau oder Wittenberg, wo er Brücken fand, die Elbe zu passieren, und aus Sachsen Lebensmittel ziehen konnte. Aber dies konnte ohne Einwilligung des Kurfürsten von Sachsen

nicht geschehen, in welchen Gustav ein gegründetes Mißtrauen setze. She er sich also in Marsch setze, ließ er diesen Prinzen um einen freien Durchzug und um das Nötige für seine Truppen gegen bare Bezahlung ersuchen. Sein Verlangen wurde ihm abgeschlagen, und keine Vorstellung konnte den Kurfürsten bewegen, seinem Neutralitätssystem zu entsagen. Indem man noch im Streit darüber begriffen war, kam die Nachricht von Magde-

burgs entseklichem Schickfal. Tilly verkündigte fie mit dem Ton eines Siegers allen protestantischen Fürsten und verlor keinen Augenblick, den allgemeinen Schrecken aufs befte zu benuten. Das Anfehen bes Raifers, durch die bisherigen Progressen Gustavs merklich her= untergebracht, erhob sich furchtbarer als je nach diesem entschei= benden Vorgang, und schnell offenbarte sich diese Veränderung in der gehieterischen Sprache, welche er gegen die protestantischen Reichsftande führte. Die Schlüffe des Leipziger Bundes wurden durch einen Machtspruch vernichtet, der Bund felbst durch ein faiferliches Defret aufgehoben, allen widerseklichen Ständen Maadeburgs Schickfal angedroht. Als Vollzieher diefes kaiferlichen Schluffes liek Tilly spaleich Truppen gegen den Bischof von Bremen marschieren, der ein Mitglied des Leipziger Bundes mar und Solbaten geworben hatte. Der in Furcht gesetzte Bischof übergab die lettern fogleich in die Sande des Tilly und unterzeichnete die Rassation der Leipziger Schlüsse. Gine kaiserliche Armee, welche unter dem Kommando des Grafen von Fürstenberg zu eben der Zeit aus Italien zurückfam, verfuhr auf gleiche Art gegen ben Administrator von Bürttemberg. Der Berzog mußte fich dem Restitutionsedikt und allen Dekreten des Raifers unterwerfen, ja noch außerdem zu Unterhaltung der kaiferlichen Truppen einen monatlichen Gelbbeitrag von hunderttaufend Thalern erlegen. Ahnliche Laften wurden der Stadt Ulm und Nürnberg, bem gangen franklischen und ichmäbischen Rreise auferlegt. Schrecklich war die Sand des Raifers über Deutschland. Die schnelle Abermacht, welche er durch diesen Vorfall erlangte, mehr schein= bar als in der Wirklichkeit gegründet, führte ihn über die Grenzen der bisherigen Mäßigung hinweg und verleitete ihn zu einem gewaltsamen übereilten Verfahren, welches endlich die Unent= schloffenheit der deutschen Fürsten zum Vorteil Guftav Adolfs besiegte. So unglücklich also die nächsten Folgen von Maadeburgs Untergang für die Protestanten auch sein mochten, so

wohlthätig waren die spätern. Die erste Überraschung machte bald einem thätigen Unwillen Platz; die Berzweislung gab Kräfte, und die deutsche Freiheit erhob sich aus Magdeburgs Asche.

Unter den Fürsten des Leipziger Bundes waren ber Kurfürst bon Sachfen und ber Landgraf von Seffen bei weitem am meiften zu fürchten, und die Herrschaft des Raifers war in diesen Gegenden nicht befestigt, solange er biefe beiden nicht entwaffnet fah. Gegen ben Landgrafen richtete Tilly feine Waffen querft und brach unmittelbar von Magdeburg nach Thuringen auf. Die fächsisch = erneftinischen und schwarzburgischen Lande wurden auf Diesem Zuge außerft gemighandelt, Frankenhaufen, felbst unter ben Augen des Tilly, von feinen Soldaten ungeftraft geplunbert und in die Afche gelegt; schrecklich mußte ber unglückliche Landmann bafur bugen, daß fein Landesherr die Schweben begunftigte. Erfurt, ber Schluffel zwischen Sachsen und Franken, wurde mit einer Belagerung bedroht, wovon es sich aber durch eine freiwillige Lieferung von Proviant und eine Gelbsumme los= faufte. Bon da schickte Tilly seinen Abgefandten an den Landgrafen von Raffel, mit ber Forberung, ungefäumt feine Trupven zu entlaffen, dem Leipziger Bund zu entfagen, kaiferliche Regimenter in sein Land und seine Festungen anfzunehmen, Kon-tributionen zu entrichten und sich entweder als Freund oder Feind au erklaren. Go mußte fich ein beutscher Reichsfürft von einem kaiferlichen Diener behandelt sehen. Aber diese ausschweifende Forderung bekam ein furchtbares Gewicht burch die Seeresmacht, von der fie begleitet wurde, und das noch frische Andenken von Magdeburgs schauberhaftem Schickfal mußte ben Nachdruck besfelben vergrößern. Um so mehr Lob verdient die Unerschrocken= heit, mit welcher der Landgraf diesen Antrag beantwortete: "Fremde Solbaten in feine Festungen und in seine Residenz aufzunehmen, sei er ganz und gar nicht gefonnen - Seine Truppen brauche er felbst - Gegen einen Angriff murbe er sich zu ver= teidigen wiffen. Fehlte es dem General Tilly an Gelb und an Lebensmitteln, so möchte er nur nach München aufbrechen, wo Vorrat an beidem fei." Der Ginbruch zweier faiferlichen Scharen in Seffen war die nächste Folge dieser herausfordernden Antwort; aber ber Landgraf wußte ihnen fo gut zu begegnen, daß nichts Erhebliches ausgerichtet wurde. Nachdem aber Tilly felbst im Begriff ftanb, ihnen mit seiner ganzen Macht nachzufolgen, fo wurde das unglückliche Land für die Standhaftigteit feines Fürften teuer genug haben bugen muffen, wenn nicht bie Bewegungen bes Königs von Schweben biesen General noch zu rechter Zeit

zurückgerufen hätten.

Guftav Abolf hatte den Untergang Magdeburgs mit dem empfindlichsten Schmerz ersahren, der dadurch vergrößert wurde, daß Georg Wilhelm nun, dem Vertrage gemäß, die Festung Spandan zurück verlangte. Der Verlust von Magdeburg hatte die Gründe, um derentwillen dem König der Vessig bieser Festung so wichtig war, eher vermehrt, als vermindert; und je näher die Notwendigkeit einer entscheidenden Schlacht zwischen ihm und Lillh heranrückte, desto schwerer ward es ihm, der einzigen Zusslucht zu entsagen, welche nach einem unglücklichen Ausgange sür ihn übrig war. Nachdem er Vorstellungen und Vitten bei dem Kurfürsten von Brandenburg fruchtlos erschöpft hatte und die Kaltsinnigkeit desselben vielmehr mit jedem Tage stieg, so schickter endlich seinem Kommandanten den Vesehl zu, Spandau zu räumen, erklärte aber zugleich, daß von demselben Tage an der

Rurfürst als Teind behandelt werden follte.

Dieser Erklärung Nachdruck zu geben, erschien er mit seiner ganzen Armee vor Berlin. "Ich will nicht schlechter behandelt fein, als die Generale des Raifers", antwortete er den Abgefandten, die der bestürzte Kurfürst in sein Lager schickte. "Guer Berr hat fie in seine Staaten aufgenommen, mit allen Bedürfniffen berforgt, ihnen alle Plate, welche fie nur wollten, übergeben und burch alle diese Gefälligkeiten nicht erhalten können, daß fie mensch= licher mit seinem Volke verfahren wären. Alles, was ich von ihm verlange, ift Sicherheit, eine mäßige Gelbsumme und Brot für meine Truppen; dagegen verspreche ich ihm, seine Staaten zu beschützen und den Krieg von ihm zu entfernen. Auf diesen Puntten aber muß ich bestehen, und mein Bruder, der Rurfürst, entschließe sich eilends, ob er mich zum Freunde haben oder feine Sauptstadt geplündert sehen will." Diefer entschloffene Ton machte Eindruck, und die Richtung der Ranonen gegen die Stadt befiegte alle Zweifel Georg Wilhelms. In wenigen Tagen ward eine Allianz unterzeichnet, in welcher fich der Kurfürst zu einer monatlichen Zahlung von dreißigtausend Thalern verstand, Spandau in den Händen des Königs ließ und sich anheischig machte, auch Ruftrin seinen Truppen zu allen Zeiten zu öffnen. Diese nun= mehr entschiedene Berbindung des Kurfürsten von Brandenburg mit den Schweden fand in Wien feine beffere Aufnahme, als der

ähnliche Entschluß bes Herzogs von Pommern vormals gefunden hatte; aber der ungünstige Wechsel des Glücks, den seine Waffen bald nachher ersuhren, erlaubte dem Kaiser nicht, seine Empfind-

lichfeit anders als durch Worte zu zeigen.

Das Vergnügen des Königs über diese glückliche Begebenheit wurde bald durch die angenehme Botschaft vergrößert, daß Greifs= walde, ber einzige feste Plat, den die Raiferlichen noch in Pommern befagen, übergegangen und nunmehr bas ganze Land von diesen schlimmen Feinden gereinigt sei. Er erschien selbst wieder in diesem Herzogtum und genoß das entzückende Schauspiel der allgemeinen Bolköfreude, deren Schöpfer er war. Ein Jahr war jest verstrichen, daß Guftav Deutschland betreten hatte, und diese Begebenheit wurde in dem ganzen Herzogtume Pommern durch ein allgemeines Dankseft geseiert. Kurz vorher hatte ihn der Bar von Mostan durch Gefandte begrüßen, feine Freundschaft erneuern und sogar Hilfstruppen antragen laffen. Zu diefen friedfertigen Gefinnungen der Ruffen durfte er fich um fo mehr Glud wünschen, je wichtiger es ihm war, bei bem gefahrvollen Rriege, dem er entgegenging, durch keinen feindseligen Nachbar beunruhigt zu werden. Nicht lange darauf landete die Königin Maria Eleonora, seine Gemahlin, mit einer Berstärkung von achttausend Schweden in Pommern; und die Ankunft von sechstausend Engländern unter der Anführung des Marquis von Hanft alles ift, was die Geschichte von den Thaten der Engländer in dem Dreißigjährigen Rriege zu berichten hat.

Pappenheim behauptete während des thüringischen Zugs des Tilly das Magdeburgische Gebiet, hatte aber nicht verhindern können, daß die Schweden nicht mehrmalen die Elbe passierten, einige kaiserliche Detachements niederhieden und mehrere Pläte in Besitz nahmen. Er selbst, von der Annäherung des Königs geängstigt, rief den Grasen Tilly auf das dringendste zurück und bewog ihn auch wirklich, in schnellen Märschen nach Magdeburg umzukehren. Tilly nahm sein Lager diesseits des Flusses zu Wolmirstedt; Gustav Adolf hatte das seinige auf eben dieser Seite dei Werben, unweit dem Einsluß der Havel in die Elbe, bezogen. Gleich seine Ankunst in diesen Gegenden verkündigte dem Tilly nichts Gutes. Die Schweden zerstreuten drei seiner Regimenter, welche entfernt von der Hauptarmee in Oörfern postiert standen, nahmen die eine Hälfte ihrer Bagage hinwea

und verbrannten die übrige. Umsonst näherte sich Tilly mit seiner Armee auf einen Kanonenschuß weit dem Lager des Königs, um ihm eine Schlacht anzubieten; Gustad, um die Hälste schwächer als Tilly, vermied sie mit Weisheit; sein Lager war zu sest, um dem Feind einen gewaltsamen Angriff zu erlauben. Es blieb bei einer bloßen Kanonade und einigen Scharmützeln, in welchen allen die Schweden die Oberhand behielten. Auf seinem Rückzuge nach Wolmirstedt verminderte sich die Armee des Tilly durch häusige Desertionen. Seit dem Blutbade zu Magdeburg sloh ihn das Glück.

Desto ununterbrochener begleitete es von nun an den König bon Schweben. Während er zu Werben im Lager ftand, wurde das ganze Mecklenburg, bis auf wenige Plätze, burch seinen General Tott und den Herzog Abolf Friedrich erobert, und er genoß die königliche Luft, beide Berzöge in ihre Staaten wieder einzuseten. Er reifte felbst nach Guftrow, wo bie Einsetzung vor sich ging, um durch seine Gegenwart ben Glang diefer Sandlung zu erheben. Bon beiden Bergogen murbe, ihren Erretter in der Mitte und ein glänzendes Gefolge von Fürsten um sich ber, ein festlicher Ginzug gehalten, den die Freude ber Unterthanen zu dem rührendsten Feste machte. Bald nach feiner Zurudfunft nach Werben erschien ber Landgraf von Seffen= Raffel in feinem Lager, um ein enges Bündnis auf Berteibigung und Angriff mit ihm zu schließen: der erste regierende Fürst in Deutschland, ber fich von freien Stücken und öffentlich gegen den Raiser erklärte, aber auch durch die triftigsten Grunde dazu aufgeforbert war. Landgraf Wilhelm machte sich verbindlich, ben Feinden des Königs als seinen eigenen zu begegnen, ihm feine Städte und fein ganzes Land aufzuthun, Proviant und alles Notwendige zu liefern. Dagegen erklärte fich ber Ronig zu seinem Freunde und Beschützer und versprach, keinen Frieden einzugeben, ohne dem Landgrafen völlige Genugthuung von dem Raiser verschafft zu haben. Beide Teile hielten redlich Wort. Beffen-Raffel beharrte in diesem langen Rriege bei der schwedischen Alliang bis ans Ende, und es hatte Ursache, sich im westfälischen Frieden der schwedischen Freundschaft zu rühmen.

Tillh, dem dieser fühne Schritt des Landgrafen nicht lange verborgen blieb, schickte den Grafen Fugger mit einigen Regimentern gegen ihn; zugleich versuchte er, die hessischen Unterthanen durch aufrührerische Briefe gegen ihren Herrn zu empören. Seine Briefe fruchteten ebensowenig, als seine Regimenter, welche ihm

nachher in der Breitenfelder Schlacht sehr zur Unzeit fehlten — und die hessischen Landstände konnten keinen Augenblick zweifelshaft sein, ob sie den Beschützer ihres Sigentums dem Räuber

besselben vorziehen follten.

Aber weit mehr als Hessen=Kassel bennruhigte den kaiserlichen General die zweideutige Gesinnung des Kurfürsten von Sachsen, der, des kaiserlichen Verbots ungeachtet, seine Rustungen fortsetzte und ben Leipziger Bund aufrecht hielt. Jest, in diefer Rahe bes Königs von Schweden, da es in kurzer Zeit zu einer entscheiden= ben Schlacht kommen mußte, schien es ihm außerst bedenklich, Rurfachsen in Waffen stehen zu laffen, jeden Augenblick bereit, fich für ben Teind zu erklären. Gben hatte fich Tilly mit fünfundzwanzigtausend Mann alter Truppen verstärkt, welche ihm Fürstenberg zuführte, und voll Zuversicht auf seine Macht glaubte er, den Kurfürsten entweder durch das bloße Schrecken feiner Ankunft entwaffnen, oder doch ohne Mühe überwinden zu können. Ghe er aber sein Lager bei Wolmirstedt verließ, forderte er ihn durch eine eigene Gefandschaft auf, sein Land ben kaiferlichen Truppen zu öffnen, seine eigenen zu entlassen ober mit der faiferlichen Armee zu vereinigen und in Gemeinschaft mit ihr ben König von Schweden aus Deutschland zu verjagen. Er brachte ihm in Erinnerung, daß Kurfachsen bisher unter allen deutschen Ländern am meisten geschont worden sei, und bedrohte ihn im Weigerungsfalle mit der schrecklichsten Berheerung.

Tillh hatte zu diesem gebieterischen Antrag den ungünftigsten Zeitpunkt gewählt. Die Mißhandlung seiner Religions- und Bundesverwandten, Magdeburgs Zerstörung, die Ausschweifungen der Kaiserlichen in der Lausit, alles kam zusammen, den Kursürsten gegen den Kaiserzu entrüsten. Gustad Adolfs Nähe, wie wenig Necht er auch an den Schut diese Fürsten haben mochte, belebte ihn mit Mut. Er verbat sich die kaiserlichen Ginquartierungen und erklärte seinen standhaften Entschluß, in Küstung zu bleiben. So sehr es ihm auch auffallen müsse (setze er hinzu), die kaiserliche Armee zu einer Zeit gegen seine Lande im Anmarsch zu sehen, wo diese Armee genug zu thun hätte, den König von Schweden zu versolgen, so erwarte er dennoch nicht, anstatt der versprochenen und wohlberdienten Belohnungen mit Undank und mit dem Kuin seines Landes bezahlt zu werden. Den Abgesandten des Tillh, welche prächtig bewirtet wurden, gab er eine noch verständlichere Antwort auf den Weg. "Meine Herren", sagte er, "ich sehe

wohl, daß man gesonnen ist, das lange gesparte sächsische Konfekt endlich auch auf die Tasel zu setzen. Aber man pslegt dabei allerlei Nüsse und Schauessen aufzutragen, die hart zu beißen sind, und sehen Sie sich wohl vor, daß Sie sich die Zähne nicht daran außbeißen."

Jest brach Tilly aus seinem Lager auf, rudte vor bis nach Halle unter fürchterlichen Verheerungen und ließ von hier aus seinen Antrag an den Kurfürsten in noch dringenderm und brohenderm Tone erneuern. Erinnert man fich ber ganzen bis-herigen Denkungsart dieses Fürsten, der durch eigene Neigung und durch die Eingebungen seiner bestochenen Minister dem Intereffe bes Raifers, felbst auf Untoften feiner heiligsten Pflichten, ergeben war, den man bisher mit fo geringem Aufwand von Runft in Unthätigkeit erhalten, fo muß man über die Berblendung des Raifers oder seiner Minister erstaunen, ihrer bisberigen Politik gerade in dem bedenklichsten Zeitpunkte zu entsagen und burch ein gewaltthätiges Verfahren diesen so leicht zu lenkenden Fürsten aufs äußerste zu bringen. Oder war eben bieses bie Absicht des Tilly? War es ihm darum zu thun, einen zweideutigen Freund in einen offenbaren Teind zu verwandeln, um badurch der Schonung überhoben zu fein, welche der geheime Befehl des Raifers ihm bisher gegen die Länder diefes Kürften aufgelegt hatte? War es vielleicht gar die Absicht des Kaifers, ben Rurfürsten zu einem feindseligen Schritt zu reigen, um feiner Verbindlichkeit dadurch quitt zu fein und eine beschwerliche Rechnung mit guter Art gerreißen zu können? So mußte man nicht weniger über den verwegenen Übermut des Tilly erstaunen, ber kein Bedenken trug, im Angesicht eines furchtbaren Feindes sich einen neuen zu machen, und über die Sorglofigkeit eben biefes Feldherrn, die Bereinigung beider ohne Widerstand zu aestatten.

Johann Georg, durch den Eintritt des Tillh in feine Staaten zur Berzweiflung gebracht, warf sich, nicht ohne großes

Widerstreben, dem König von Schweden in die Arme.

Sleich nach Abfertigung der ersten Gesandtschaft des Tilly hatte er seinen Feldmarschall von Arnheim aufs eifrigste in Gustavs Lager gesendet, diesen lange vernachlässigten Monarchen um schleunige Hilfe anzugehen. Der König verdarg die innere Zufriedenheit, welche ihm diese sehnlich gewünschte Entwicklung gewährte. "Mir thut es leid um den Kurfürsten", gab er dem

Abgesandten mit verstelltem Kaltsinn zur Antwort. "Hätte er meine wiederholten Borstellungen geachtet, so würde sein Land keinen Feind gesehen haben, und auch Magdeburg würde noch stehen. Jeht, da die höchste Not ihm keinen andern Ausweg mehr übrig läßt, jeht wendet man sich an den König von Schweben. Aber melden Sie ihm, daß ich weit entsernt sei, um des Kursürsten von Sachsen willen mich und meine Bundesgenossen ins Berberben zu stürzen. Und wer leistet mir für die Treue eines Prinzen Gewähr, dessen Minister in österreichischem Solde stehen, und der mich verlassen wird, sobald ihm der Kaiser schweichelt und seine Armee von den Grenzen zurückzieht? Tillh hat seitdem durch eine ansehnliche Berstärfung sein Geer vergrößert, welches mich aber nicht hindern soll, ihm herzhaft entgegen zu gehen, sobald ich nur meinen Küden gedeckt weiß."

Der sächsische Minister wußte auf diese Vorwürfe nichts zu antworten, als daß es am besten gethan sei, geschehene Dinge in Bergessenheit zu begraben. Er drang in den König, sich über die Bedingungen zu erklären, unter welchen er Sachsen zu Hilfe kommen wolle, und berdürzte sich im vorauß für die Gewährung dersselben. "Ich verlange", erwiderte Kustad, "daß mir der Kursfürst die Festung Wittenberg einräume, mir seinen ältessten Prinzen als Geisel übergebe, meinen Truppen einen dreimonatlichen Sold außzahle und mir die Verräter in seinem Ministerium außliesere. Unter diesen Bedingungen din ich bereit, ihm Beistand zu leisten."

"Nicht nur Wittenberg", rief der Kurfürst, als ihm diese Antwort hinterbracht wurde, und trieb seinen Minister in das schwedische Lager zurück; "nicht bloß Wittenberg, auch Torgan, ganz Sachsen soll ihm offen stehen; meine ganze Familie will ich ihm als Geisel übergeben; und wenn ihm das noch nicht genug ist, so will ich mich selbst ihm darbieten. Eilen Sie zurück und sagen ihm, daß ich bereit sei, ihm die Verräter, die er mir nennen wird, auszuliesern, seiner Armee den verlangten Sold zu bezahlen und Leben und Vermögen an die gute Sache au seten."

Der König hatte die neuen Gefinnungen Johann Georgs nur auf die Probe stellen wollen; von dieser Aufrichtigkeit gerührt nahm er seine harten Forderungen zurück. "Das Mißtrauen", sagte er, "welches man in mich setze, als ich Magdeburg zu Hilfe kommen wollte, hat das meinige erweckt; das jehige Vertrauen des Kurfürsten verdient, daß ich es erwidre.

Ich bin zufrieden, wenn er meiner Armee einen monatlichen Sold entrichtet, und ich hoffe, ihn auch für diefe Ausgabe schad=

los zu halten."

Gleich nach geschloffener Allianz ging ber Rönig über bie Elbe und vereinigte fich schon am folgenden Tage mit den Sachfen. Anstatt diese Bereinigung zu hindern, war Tilly gegen Leipzig vorgerückt, welches er aufforderte, kaiserliche Besatzung einzuneh= men. In Hoffnung eines schleunigen Entsates machte ber Rommandant, hans von der Pforta, Anstalt, fich zu verteidigen, und ließ zu dem Ende die hallische Vorstadt in die Asche legen. Aber der schlechte Zustand der Festungswerke machte den Wider= stand vergeblich, und schon am zweiten Tage wurden die Thore geöffnet. Im Sause eines Totengrabers, bem einzigen, welches in der hallischen Vorstadt stehen geblieben mar, hatte Tilly sein Quartier genommen; hier unterzeichnete er die Kapitulation, und hier wurde auch der Angriff des Königs von Schweden beschloffen. Beim Anblick ber abgemalten Schäbel und Gebeine, mit denen ber Besitzer sein Saus geschmückt hatte, entfärbte sich Tilly, Leipzig erfuhr eine über alle Erwartung gnädige Behandlung.

Unterdessen wurde zu Torgau von dem König von Schweden und dem Rurfürften von Sachsen, in Beisein des Rurfürsten von Brandenburg, großer Kriegsrat gehalten. Gine Entschließung follte jett gefaßt werden, welche das Schickfal Deutschlands und ber evangelischen Religion, das Glück vieler Bölker und bas Los ihrer Fürsten unwiderruflich bestimmte. Die Bangigkeit der Erwartung, die auch die Bruft des Helden vor jeder großen Entscheidung beklemmt, schien jest die Seele Guftav Abolfs in einem Augenblick zu umwölken. "Wenn wir uns jett zu einer Schlacht entschließen", fagte er, "so steht nicht weniger als eine Krone und zwei Kurhüte auf bem Spiele. Das Glück ift wandelbar, und der unerforschliche Ratschluß bes Simmels kann, unfrer Sunden wegen, bem Teinde ben Sieg ver= leihen. Zwar möchte meine Krone, wenn fie meine Armee und mich felbst auch verlore, noch eine Schanze zum Besten haben. Weit entlegen, durch eine ansehnliche Flotte beschützt, in ihren Grenzen wohl verwahrt und durch ein streitbares Volk vertei= bigt, würde sie wenigstens vor dem Argsten gesichert sein. Wo aber Rettung für euch, benen ber Teind auf dem Nacken liegt, wenn das Treffen verunglücken follte?"

Gustav Adolf zeigte das bescheidene Mißtrauen eines Hel=

ben, ben das Bewußtsein seiner Stärke gegen die Größe der Gefahr nicht verblendet; Johann Georg die Zuversicht eines Schwachen, der einen Selben an seiner Seite weiß. Boll Ungeduld, seine Lande von zwei beschwerlichen Armeen baldmöglichst befreit zu sehen, brannte er nach einer Schlacht, in welcher keine alten Lorbeern für ihn zu verlieren waren. Er wollte mit seinen Sachsen allein gegen Leipzig vorrücken und mit Tillh schlagen. Endlich trat Gustav Abolf seiner Meinung bei, und beschlossen war es, ohne Aufschub den Feind anzugreisen, ehe er die Berstärkungen, welche die Generale Altringer und Tiesenbach ihm zuführten, an sich gezogen hätte. Die vereinigte schwedischsfächssichen Kurmee sehte über die Mulde; der Kurfürst von Branden-

burg reifte wieder in fein Land.

Früh morgens am 7. September 1631 bekamen die feindlichen Armeen einander zu Gefichte. Tilly, entschloffen die herbeieilenden Hilfstruppen zu erwarten, nachdem er verfäumt hatte, die fächfische Armee vor ihrer Vereinigung mit den Schweden niederzuwerfen, hatte unweit Leipzig ein festes und vorteilhaftes Lager bezogen, wo er hoffen konnte, zu keiner Schlacht gezwungen zu werben. Das ungeftume Anhalten Pappenheims vermochte ihn endlich doch, sobald die feindlichen Armeen im Anzug begriffen waren, feine Stellung zu verändern und fich linker Sand gegen die Sügel hin zu ziehen, welche fich vom Dorfe Wahren bis nach Lindenthal erheben. Um Ruß diefer Anhöhen war feine Armee in einer einzigen Linie ausgebreitet; seine Artillerie, auf ben Sügeln verteilt, konnte die ganze große Ebene von Breitenfeld bestreichen. Von baber näherte sich in zwei Rolonnen die schwedisch-fächsische Armee und hatte bei Podelwig, einem vor der Tilln'ichen Fronte liegenden Dorfe, die Lober zu paf= fieren. Um ihr ben übergang über biefen Bach zu erschweren, wurde Pappenheim mit zweitausend Kürrassieren gegen fie beordert, doch erst nach langem Widerstreben des Tilly und mit bem ausdrücklichen Befehl, ja teine Schlacht anzufangen. Diefes Berbots ungeachtet wurde Pappenheim mit dem schwedischen Bortrabe handgemein, aber nach einem furzen Widerstand gum Rückzug genötigt. Um den Feind aufzuhalten, steckte er Pobel= wit in Brand, welches jedoch die beiben Armeen nicht hinderte, vorzurücken und ihre Schlachtordnung zu machen.

Bur Rechten ftellten fich bie Schweben, in zwei Treffen abgeteilt, bas Fuftvolf in ber Mitte, in fleine Bataillons gerstücket, welche leicht zu bewegen und, ohne die Ordnung zu stören, der schnellsten Wendungen fähig waren; die Reiterei auf den Flügeln, auf ähnliche Art in kleine Schwadronen abgesondert und durch mehrere Haufen Musketiere unterbrochen, welche ihre schwache Anzahl verbergen und die seindlichen Reiter herunter schießen sollten. In der Mitte kommandierte der Oberste Teufel, auf dem linken Flügel Gustad Horn, der König selbst auf dem rechten, dem Grafen Pappenheim gegenüber.

Die Sachsen standen durch einen breiten Zwischenraum von den Schweden getrennt; eine Beranstaltung Gustavs, welche der Ausgang rechtsertigte. Den Plan der Schlachtordnung hatte der Kurfürst selbst mit seinem Feldmarschall entworfen und der König sich bloß begnügt, ihn zu genehmigen. Sorgfältig schien es, wollte er die schwedische Tapferkeit von der sächsischen absondern,

und das Glück vermengte fie nicht.

Unter den Anhöhen gegen Abend breitete fich der Feind aus in einer langen unübersehbaren Linie, welche weit genug reichte, das schwedische Seer zu überflügeln; das Fußvolk in große Bataillons abgeteilt, die Reiterei in ebenso große unbehilfliche Schwadronen. Sein Geschütz hatte er hinter sich auf den Anhöhen, und so ftand er unter dem Gebiet seiner eigenen Rugeln, die über ihn hinweg ihren Bogen machten. Aus dieser Stellung bes Geschützes, wenn anders dieser ganzen Rachricht zu trauen ist. follte man beinahe schließen, daß Tillns Absicht vielmehr ge= wesen sei, den Jeind zu erwarten, als anzugreifen, da diese Anordnung es ihm unmöglich machte, in die feindlichen Glieber einzubrechen, ohne fich in das Teuer seiner eigenen Ranonen zu fturgen. Tilln felbst befehligte bas Mittel, Pappenheim den linken Flügel, den rechten ber Graf von Fürsten= berg. Sämtliche Truppen des Kaisers und der Lique betrugen an diesem Tage nicht über vierunddreißig bis fünfunddreißigtausend Mann; von gleicher Stärke war die vereinigte Armee der Schweben und Sachsen.

Aber wäre auch eine Million ber anbern gegenüber gestanden — es hätte diesen Tag blutiger, nicht wichtiger, nicht entscheisbender machen können. — Dieser Tag war es, um dessentwillen Gustav das Baltische Meer durchschiffte, auf entlegener Erde der Gesahr nachjagte, Krone und Leben dem untreuen Glück anderstraute. Die zwei größten Heersührer ihrer Zeit, beide bis hierher unüberwunden, sollen jest in einem lange vermiedenen Kampse

miteinander ihre letzte Probe bestehen; einer von beiden muß seinen Ruhm auf dem Schlachtfelde zurücklassen. Beide Hälften von Deutschland haben mit Furcht und Zittern diesen Tag herannahen sehen; bang erwartet die ganze Mitwelt den Ausschlag desselben, und die späte Nachwelt wird ihn segnen oder beweinen.

Die Entschlossenheit, welche den Grafen Tilly sonst nie verließ, sehlte ihm an diesem Tage. Kein sester Vorsatz, mit dem Könige zu schlagen, ebensowenig Standhaftigkeit, es zu vermeiden. Wider seinen Willen riß ihn Pappenheim dahin. Nie gefühlte Zweisel kämpsten in seiner Brust, schwarze Ahnungen umwölkten seine immer freie Stirne. Der Geist von Magdeburg schien über ihm zu schweben.

Ein zweistündiges Kanonenseuer eröffnete die Schlacht. Der Wind wehte von Abend und trieb aus dem frisch beackerten, ausgebörrten Gesilbe dicke Wolken von Staub und Bulverrauch den Schweden entgegen. Dies bewog den König, sich unvermerkt gegen Norden zu schwenken, und die Schnelligkeit, mit der solches ausgeführt war, ließ dem Feinde nicht Zeit, es zu verhindern.

Endlich verließ Tillh seine Hügel und wagte den ersten Angriff auf die Schweden; aber von der Heftigkeit ihres Feuers wendete er sich zur Rechten und siel in die Sachsen mit solchem Ungestüm, daß ihre Glieder sich trennten und Verwirrung das ganze Heer ergriff. Der Kursürst selbst besann sich erst in Eilendurg wieder; wenige Regimenter hielten noch eine Zeitlang auf dem Schlachtselbe stand und retteten durch ihren männlichen Widerstand die Ehre der Sachsen. Raum sah man diese in Unordnung geraten, so stürzten die Kroaten zur Plünderung, und Gilboten wurden schon abgesertigt, die Zeitung des Siegs zu München und Wien zu verkündigen.

Auf den rechten Flügel der Schweden stürzte sich Graf Pappenheim mit der ganzen Stärke seiner Reiterei, aber ohne ihn zum Wanken zu bringen. Hier kommandierte der König selbst, und unter ihm der General Banner. Siebenmal erneuerte Pappenheim seinen Angriff, und siebenmal schlug man ihn zurück. Er entstoh mit einem großen Verlust und überließ das

Schlachtfeld bem Sieger.

Unterbessen hatte Tilly ben Überrest ber Sachsen niedergeworsen und brach nunmehr in den linken Flügel der Schweden mit seinen siegenden Truppen. Diesem Flügel hatte der König, sobald sich die Verwirrung unter dem sächsischen Heere entdekte, mit schneller Besonnenheit drei Regimenter zur Verstärkung gesendet, um die Flanke zu becken, welche die Flucht der Sachsen entblößte. Gustav Horn, der hier das Kommando führte, leistete den seinblichen Kürassieren einen herzhaften Widerstand, den die Verteilung des Fußvolks zwischen den Schwadronen nicht wenig unterstützte. Schon sing der Feind an zu ermatten, als Gustav Abolf erschien, dem Tressen den Ausschlag zu geben. Der linke Flügel der Kaiserlichen war geschlagen, und seine Truppen, die jetzt keinen Feind mehr hatten, konnten anderswo besser gebraucht werden. Er schwenkte sich also mit seinem rechten Flügel und dem Hauptkorps zur Linken und griff die Hügel an, auf welche das feindliche Geschützgepslanzt war. In kurzer Zeit war es in seinen Händen, und der Feind mußte jetzt das Feuer seiner eigenen Kanonen ersahren.

Auf seiner Flanke das Feuer des Geschühres, von vorne den fürchterlichen Andrang der Schweden, trennte sich das nie überwundene Heer. Schneller Rückzug war alles, was dem Tilly nun übrig blied; aber der Rückzug selbst mußte mitten durch den Feind genommen werden. Verwirrung ergriff jest die ganze Armee, vier Regimenter ausgenommen grauer versuchter Soldaten, welche nie von einem Schlackselbe geslohen waren und es auch jest nicht wollten. In geschlossenen Gliedern drangen sie mitten durch die siegende Armee und erreichten sechtend ein kleines Gehölz, wo sie aufs neue Front gegen die Schweden machten und bis zu eindrechender Nacht, die sie auf sechshundert geschwolzen waren, Widerstand leisteten. Mit ihnen entsloh der ganze überzreft des Tillh'schen Heers, und die Schlacht war entschieden.

Mitten unter Verwundeten und Toten warf Gustad Abolf sich nieder, und die erste seurigste Siegesfreude ergoß sich in einem glühenden Gebete. Den slüchtigen Feind ließ er, soweit das tiese Dunkel der Nacht es verstattete, durch seine Keiterei versolgen. Das Geläute der Sturmglocken brachte in allen umliegenden Odrsfern das Landvolf in Bewegung, und verloren war der Unglückliche, der dem ergrimmten Bauer in die Hände siel. Mit dem übrigen Heere lagerte sich der König zwischen dem Schlachtseld und Leipzig, da es nicht möglich war, die Stadt noch in dersselben Nacht anzugreisen. Siebentausend waren von den Feinden auf dem Plate geblieben, über fünstausend teils gefangen, teils verwundet. Ihre ganze Artillerie, ihr ganzes Lager war erobert,

über hundert Fahnen und Standarten erbeutet. Von den Sachsen wurden zweitausend, von den Schweben nicht über siebenhundert vermist. Die Niederlage der Kaiserlichen war so groß, daß Tilly auf seiner Flucht nach Halle und Halberstadt nicht über sechshundert Ausammendert Mann, Pappenheim nicht über vierzehnhundert zusammenden konnte. So schnell war dieses furchtbare Heer zergangen, welches noch fürzlich ganz Italien und Deutschland in Schrecken gesetzt hatte.

Tilly selbst dankte seine Rettung nur dem Ungefähr. Obgleich von vielen Wunden ermattet, wollte er fich einem schwe-Dischen Rittmeister, ber ihn einholte, nicht gefangen geben, und schon war dieser im Begriff, ihn zu töten, als ein Pistolenschuß ihn noch zu rechter Zeit zu Boden streckte. Aber schrecklicher als Tobesgefahr und Wunden war ihm der Schmerz, seinen Ruhm zu überleben und an einem einzigen Tage die Arbeit eines ganzen langen Lebens zu verlieren. Nichts waren jest alle seine ver= gangenen Siege, ba ihm ber einzige entging, ber jenen allen erft Die Krone aufsetzen sollte. Nichts blieb ihm übrig von seinen glänzenden Kriegsthaten, als die Flüche der Menschheit, von benen fie begleitet waren. Bon diesem Tage an gewann Tilly seine Heiterkeit nicht wieder, und das Glück kehrte nicht mehr zu ihm zurück. Selbst seinen letzten Trost, die Rache, entzog ihm das ausdrückliche Berbot seines Herrn, kein entscheidendes Tressen mehr zu wagen. — Drei Fehler sind es vorzüglich, denen das Unglück Diefes Tages beigemeffen wird: daß er fein Geschütz hinter die Armee auf die Hügel pflanzte, daß er fich nachher von diesen Hügeln entfernte, und daß er den Feind ungehindert fich in Schlachtordnung stellen ließ. Aber wie bald waren diese Tehler, ohne die kaltblütige Besonnenheit, ohne das überlegene Genie seines Gegners verbesser! — Tilly entsloh eilig von Halle nach Salberstadt, wo er fich taum Zeit nahm, die Seilung von feinen Bunden abzuwarten, und gegen die Weser eilte, sich mit den kaiserlichen Besatzungen in Riedersachsen zu verstärken.

Der Kurfürst von Sachsen hatte nicht gesäumt, sogleich nach überstandener Gesahr im Lager des Königs zu erscheinen. Der König dankte ihm, daß er zur Schlacht geraten hätte, und Joshann Georg, überrascht von diesem gütigen Empfang, versprach ihm in der ersten Freude — die römische Königskrone. Gleich den folgenden Tag rückte Gustad gegen Merseburg, nachdem er es dem Kursürsten überlassen hatte, Leipzig wieder zu erobern. Künstausend Kaiserliche, welche sich wieder zusammengezogen hatten

und ihm unterwegs in die Hände fielen, wurden teils niedersgehauen, teils gefangen, und die meisten von diesen traten in seinen Dienst. Merseburg ergab sich sogleich, bald darauf wurde Halle erobert, wo sich der Kurfürst von Sachsen nach der Ginsnahme von Leipzig bei dem Könige einsand, um über den künftigen

Operationsplan das weitere zu beratschlagen. Erfochten war der Sieg, aber nur eine weise Benutung konnte ihn entscheidend machen. Die kaiserliche Armee war aufgerieben, Sachsen fah keinen Teind mehr, und der flüchtige Tilly hatte fich nach Braunschweig gezogen. Ihn bis dahin zu verfolgen, hätte den Krieg in Niedersachsen erneuert, welches von den Drangfalen des vorhergehenden Kriegs taum erstanden war. Es wurde also beschlossen, den Krieg in die feindlichen Lande zu wälzen, welche, unverteibigt und offen bis nach Wien, ben Sieger ein= luden. Man konnte zur Rechten in die Länder der katholischen Fürsten fallen, man konnte zur Linken in die kaiserlichen Erbstaaten bringen und den Raiser selbst in seiner Residenz gittern machen. Beides wurde erwählt, und jest war die Frage, wie die Rollen verteilt werden follten. Guftab Abolf, an der Spite einer siegenden Armee, hatte von Leipzig bis Prag, Wien und Prefiburg wenig Widerstand gefunden. Böhmen, Mähren, Ofterreich, Ungarn waren von Berteidigern entblößt, die unterdrückten Protestanten dieser Länder nach einer Beränderung lüftern; ber Raiser selbst nicht mehr sicher in seiner Burg; in bem Schrecken bes erften Überfalls hatte Wien feine Thore geöffnet. Mit ben Staaten, die er dem Feinde entzog, vertrockneten diesem auch die Quellen, aus benen ber Krieg bestritten werden follte, und bereitwillig hatte fich Ferdinand zu einem Frieden verftanden, ber einen furchtbaren Teind aus dem Berzen feiner Staaten ent= fernte. Einem Eroberer hatte diefer fühne Kriegsplan geschmeichelt und vielleicht auch ein glücklicher Erfolg ihn gerechtfertigt. Guftav Abolf, ebenso vorsichtig als fühn, und mehr Staatsmann als Eroberer, verwarf ihn, weil er einen höheren Zweck zu verfolgen fand, weil er dem Glück und der Tapferkeit allein den Ausschlag nicht anvertrauen wollte.

Erwählte Gustav den Weg nach Böhmen, so mußte Franken und der Oberrhein dem Kurfürsten von Sachsen überlassen werden. Aber schon sing Tilly an, aus den Trümmern seiner geschlagenen Armee, aus den Besatzungen in Niedersachsen und den Versstärkungen, die ihm zugeführt wurden, ein neues Geer an der Weser zusammen zu ziehen, an dessen Spize er wohl schwerlich lange fäumen konnte, den Feind aufzusuchen. Einem so erfahrnen General durfte kein Arnheim entgegen gestellt werden, don dessen Fähigkeiten die Leipziger Schlacht ein sehr zweibeutiges Zeugnis ablegte. Was halfen aber dem König noch so rasche und glänzende Fortschritte in Böhmen und Österreich, wenn Tillh in den Reichslanden wieder mächtig wurde, wenn er den Mut der Katholischen durch neue Siege belebte und die Bundesgenossen des Königs entwassend neue Siege belebte und die Bundesgenossen des Königs entwassen zu haben, wenn Tillh eben diesem Kaiser Deutschland eroberte? Konnte er hossen, den Kaiser mehr zu bedrängen, als vor zwölf Jahren der böhmische Aufruhr gethan hatte, der doch die Standhaftigkeit dieses Prinzen nicht erschütterte, der seine Hissquellen nicht erschöpfte, aus dem er nur desto furcht=

barer erftand?

Weniger glänzend, aber weit gründlicher waren die Vorteile, welche er von einem persönlichen Einfall in die liguistischen Lanber zu erwarten hatte. Entscheidend war hier seine gewaffnete Ankunft. Gben waren die Fürsten, des Reftitutionsedikts wegen, auf einem Reichstage zu Frankfurt versammelt, wo Ferdinand alle Runfte seiner argliftigen Politif in Bewegung feste, die in Furcht gesetzten Protestanten zu einem schnellen und nachteiligen Bergleich zu bereden. Nur die Annäherung ihres Beschützers konnte fie zu einem standhaften Widerstand ermuntern und die Anschläge bes Raifers zernichten. Guftav Abolf konnte hoffen, alle diefe migvergnügten Fürsten burch seine siegreiche Gegenwart zu vereinigen, die übrigen durch das Schrecken seiner Waffen von dem Raifer zu trennen. Sier, im Mittelpuntte Deutschlands, zerschnitt er die Nerven der kaiserlichen Macht, die sich ohne den Beistand der Lique nicht behaupten konnte. Hier konnte er Frankreich, einen zweibeutigen Bundesgenoffen, in der Rahe bewachen; und wenn ihm zu Erreichung eines geheimen Wunsches die Freundschaft ber katholischen Kurfürsten wichtig war, so mußte er sich por allen Dingen zum Herrn ihres Schickfals machen, um burch eine großmütige Schonung sich einen Anspruch auf ihre Dantbarkeit zu erwerben.

Er erwählte also für sich selbst den Weg nach Franken und dem Rhein und überließ dem Kurfürsten von Sachsen die Er=

oberung Böhmens.



## Zweiter Teil.

## Drittes Buch.

Die alorreiche Schlacht Guftav Abolfs bei Leipzig hatte in dem ganzen nachfolgenden Betragen diefes Monarchen, fowie in der Denkart seiner Feinde und Freunde, eine große Berände= rung gewirkt. Er hatte sich jest mit dem größten Seerführer seiner Zeit gemessen, er hatte die Kraft seiner Taktik und den Mut seiner Schweden an dem Kern der kaiserlichen Truppen, ben geübtesten Europens, versucht und in diesem Wettkampf überwunden. Bon diesem Augenblick an schöpfte er eine feste Zuverficht zu fich felbst, und Zuversicht ist die Mutter großer Thaten. Man bemerkt fortan in allen Kriegsunternehmungen des schwe= bischen Königs einen fühnern und sicherern Schritt, mehr Entschloffenheit auch in den miglichsten Lagen, mehr tropige Verhöhnung der Gefahr, eine ftolzere Sprache gegen feinen Teind, mehr Selbstgefühl gegen seine Bundesgenossen und in seiner Milbe felbst mehr die Herablaffung des Gebieters. Seinem natürlichen Mut fam der andächtige Schwung feiner Einbildung zu Hilfe; gern verwechselte er seine Sache mit der Sache des Himmels, erblickte in Tillys Niederlage ein entscheidendes Urteil Gottes zum Nachteil seiner Gegner, in sich selbst aber ein Werkzeug ber göttlichen Seine Krone, seinen vaterländischen Boben weit hinter fich, brang er jest auf den Flügeln des Siegs in das Innere von Deutschland, das feit Jahrhunderten feinen auswärtigen Er= oberer in seinem Schoße gesehen hatte. Der kriegerische Mut feiner Bewohner, die Wachsamkeit seiner gablreichen Fürsten, der künstliche Zusammenhang seiner Staaten, die Menge seiner festen Schlöffer, der Lauf feiner vielen Strome hatten ichon feit un= benklichen Zeiten die Ländersucht der Nachbarn in Schranken gehalten; und so oft es auch an den Grenzen dieses weitläufigen Staatskörpers gefturmt hatte, so war boch sein Inneres von jedem fremden Einbruch verschont geblieben. Von jeher genoß dieses Reich das zweideutige Vorrecht, nur sein eigner Feind zu sein und von außen unüberwunden zu bleiben. Auch jett war es bloß die Uneinigkeit seiner Glieder und ein unduldsamer Glaubens= eifer, was dem schwedischen Eroberer die Brücke in seine innersten Staaten baute. Aufgelöft war länaft schon das harmonische Band

unter den Ständen, wodurch allein das Reich unbezwinglich war, und von Deutschland selbst entlehnte Gustav Adolf die Kräfte, womit er Deutschland sich unterwürsig machte. Mit so viel Klugheit als Mut benutte er, was ihm die Gunst des Augenblicks darbot, und gleich geschickt im Kabinett wie im Felde, zerriß er die Fallstricke einer hinterlistigen Staatskunst, wie er die Manern der Städte mit dem Donner seines Geschützes zu Boden stürzte. Unaufgehalten versolgte er seine Siege von einer Grenze Deutschlands zur andern, ohne den Ariadnischen Faden zu verlieren, der ihn sicher zurückleiten konnte, und an den Usern des Kheins wie an der Mündung des Lechs hörte er niemals auf, seinen Erb-

ländern nahe zu bleiben.

Die Bestürzung des Kaisers und der katholischen Ligue über die Niederlage des Tilly bei Leipzig konnte kaum größer fein, als das Erstaunen und die Verlegenheit der schwedischen Bundes= genossen über das unerwartete Glück des Königs. Es war größer, als man berechnet, größer, als man gewünscht hatte. Vernichtet war auf einmal das furchtbare Heer, das seine Fortschritte gehemmt, seinem Chrgeiz Schranken gesetz, dus seine Fottschritte gebemmt, seinem Chrgeiz Schranken gesetzt, ihn von ihrem guten Willen abhängig gemacht hatte. Einzig, ohne Nebenbuhler, ohne einen ihm gewachsenen Gegner, stand er jetzt da in der Mitte von Deutschland; nichts konnte seinen Lauf aufhalten, nichts seine Anmaßungen beschränken, wenn die Trunkenheit des Glücks ihn zum Mißbrauch versuchen sollte. Hatte man anfangs vor der Übermacht des Kaisers gezittert, so war jest nicht viel weniger Grund vorhanden, von dem Ungeftum eines fremden Eroberers alles für die Reichsverfassung, von dem Religionseifer eines protestantischen Königs alles für die katholische Kirche Deutschlands zu fürchten. Das Mißtrauen und die Eisersucht einiger von den verbundenen Mächten, durch die größere Furcht vor dem Kaiser auf eine Zeit-lang eingeschläsert, erwachte bald wieder, und kaum hatte Gustav Abolf durch seinen Mut und sein Glück ihr Bertrauen gerecht= fertigt, so wurde von ferne schon an dem Umsturz seiner Ent= würfe gearbeitet. In beständigem Kampfe mit der Hinterlist der Feinde und dem Mißtrauen seiner eigenen Bundesverwandten mußte er seine Siege erringen; aber sein entschlossner Mut, seine tieftringende Klugheit machte sich durch alle diese Hindernisse Bahn. Indem der glückliche Erfolg seiner Waffen seine mächtigern Alliierten, Frankreich und Sachsen, besorglich machte, beseitet er den Mut der schwächern, die sich jeht erst erdreisteten,

mit ihren wahren Gesinnungen an das Licht zu treten und öffent= lich seine Partei zu ergreifen. Sie, welche weder mit Gustav Abolfs Größe wetteifern, noch burch feine Chrbegier leiden konn= ten, erwarteten besto mehr von der Großmut biefes mächtigen Freundes, der sie mit dem Raub ihrer Feinde bereicherte und gegen die Unterdrückung der Mächtigen in Schut nahm. Seine Stärke verbarg ihre Unmacht, und unbedeutend für fich felbst, erlangten fie ein Gewicht durch ihre Vereinigung mit dem schwebischen Selben. Dies war der Fall mit den meisten Reichsstädten und überhaupt mit den schwächern protestantischen Ständen. Sie waren es, die den König in das Innere von Deutschland führ= ten und die ihm den Rücken beckten, die seine Seere versorgten, feine Truppen in ihre Festungen aufnahmen, in seinen Schlachten ihr Blut für ihn versprikten. Seine staatskluge Schonung des beutschen Stolzes, sein leutseliges Betragen, einige glänzende Handlungen der Gerechtigkeit, seine Achtung für die Gesetze, waren ebensoviele Jesseln, die er dem besorglichen Geiste der deutschen Protestanten anlegte, und die schreienden Barbareien der Raifer= lichen, der Spanier und der Lothringer wirkten fraftig mit, seine und feiner Truppen Mäßigung in bas gunftigfte Licht zu feken.

Wenn Guftav Abolf seinem eigenen Genie bas meifte gu danken hatte, so darf man doch nicht in Abrede sein, daß das Glück und die Lage ber Umftande ihn nicht wenig begünftigten. Er hatte zwei große Vorteile auf feiner Seite, die ihm ein entscheibendes Übergewicht über den Feind verschafften. Indem er ben Schauplat bes Kriegs in die liquiftischen Länder versetzte, Die junge Mannschaft derselben an fich zog, fich mit Beute bereicherte und über die Einfünfte der geflüchteten Fürsten als über fein Eigentum schaltete, entzog er bem Teind alle Silfsmittel, ihm mit Nachdruck zu widerstehen, und sich selbst machte er es dadurch möglich, einen kostbaren Rrieg mit wenigem Aufwand zu unterhalten. Wenn ferner seine Gegner, die Fürsten der Lique, unter sich felbst geteilt, von gang verschiedenem, oft streitendem Interesse geleitet, ohne Einstimmigkeit und eben darum auch ohne Nachdruck handelten; wenn es ihren Feldherrn an Vollmacht, ihren Truppen an Gehorfam, ihren zerftreuten Seeren an Zusammenhang fehlte; wenn der Seerführer von dem Gesetgeber und Staats= mann getrennt war: so war hingegen in Gustav Abolf beides vereinigt, er die einzige Quelle, aus welcher alle Autorität flok, das einzige Ziel, auf welches der handelnde Krieger die Augen

richtete, er allein die Seele seiner ganzen Partei, der Schöpfer des Kriegsplans und zugleich der Bollstrecker desselben. In ihm erhielt also die Sache der Protestanten eine Sinheit und Harmonie, welche durchaus der Gegenhartei mangelte. Kein Wunder, daß, von solchen Borteilen begünftigt, an der Spihe einer solchen Armee, mit einem solchen Genie begabt, sie zu gebrauchen, und von einer solchen politischen Klugheit geleitet, Gustav Abolfunwiderstehlich war.

In ber einen Sand bas Schwert, in ber andern bie Gnabe, fieht man ihn jest Deutschland von einem Ende zum andern als Eroberer, Gesetgeber und Richter burchschreiten, in nicht viel mehr Zeit durchschreiten, als ein anderer gebraucht hätte, es auf einer Luftreise zu besehen; gleich dem gebornen Landesherrn werden ihm bon Städten und Feftungen die Schlüffel entgegen getragen. Rein Schloß ist ihm unersteiglich, fein Strom hemmt seine fiegreiche Bahn, oft fiegt er schon burch seinen gefürchteten Namen. Längs dem ganzen Mainstrom sieht man die schwedischen Fahnen auf-gepflanzt, die untere Pfalz ist frei, die Spanier und Lothringer über den Rhein und die Mosel gewichen. Über die kurmainzischen, würzburgischen und bambergischen Lande haben sich Schweben und Hessen wie eine reißende Flut ergossen, und drei flüchtige Bischösse büßen, serne von ihren Sigen, ihre unglückliche Ergebenheit gegen den Kaiser. Die Reihe trifft endlich auch den Anführer der Ligue, Maximilian, auf seinem eigenen Boben das Elend zu erfahren, das er andern bereitet hatte. Weder das abschreckende Schicksal seiner Bundesgenossen, noch die gützlichen Anerbietungen Gustavs, der mitten im Lause seiner Erz oberungen die Hände zum Frieden bot, hatten die Hartnäckigkeit dieses Prinzen besiegen können. Über den Leichnam des Tillh, ber sich wie ein bewachender Cherub vor den Eingang derselben stellt, wälzt sich der Krieg in die bayerischen Lande. Gleich den Ufern des Rheins, wimmeln jest die Ufer des Lechs und der Donau von schwedischen Kriegern; in seine festen Schlösser ver= trochen, überläßt der geschlagene Kurfürst seine entblößten Staaten dem Feinde, den die gesegneten, von keinem Krieg noch verheer= ten Fluren zum Raube und die Religionswut des baherischen Zandmanns zu gleichen Gewaltthaten einladen. München selbst öffnet seine Thore dem unüberwindlichen König, und der stücktige Pfalzgraf Friedrich der Fünfte tröstet sich einige Augenblicke in der verlaffenen Residens seines Rebenbuhlers über den Berluft feiner Länber.

Indem Guftav Abolf in den füdlichen Grenzen bes Reichs feine Eroberungen außbreitet und mit unaufhaltsamer Gewalt jeden Feind vor fich niederwirft, werben von seinen Bundesgenoffen und Feldherren ähnliche Triumphe in den übrigen Provinzen erfochten. Niedersachsen entzieht sich dem kaiserlichen Joche; die Feinde verlaffen Mecklenburg: von allen Ufern der Wefer und Elbe weichen die öfterreichischen Garnisonen. In Westfalen und am obern Rhein macht fich Landgraf Wilhelm bon Seffen. in Thüringen die Herzöge von Weimar, in Aur-Trier die Frangofen furchtbar; oftwärts wird beinahe das ganze Rönigreich Bohmen von den Sachsen bezwungen. Schon ruften fich die Türken zu einem Angriff auf Ungarn, und in dem Mittelpunkt der öfter= reichischen Lande will sich ein gefährlicher Aufruhr entzünden. Troftlos blickt Raifer Ferdinand an allen Sofen Europens umher, sich gegen so zahlreiche Feinde durch fremden Beistand zu stärken. Umfonft ruft er die Waffen der Spanier herbei, welche die niederländische Tapferkeit jenseit des Rheins beschäftiget; umfonft ftrebt er, ben romifchen Sof und die gange tatholifche Rirche zu seiner Rettung aufzubieten. Der beleidigte Papit spottet mit geprängvollen Prozessionen und eitlen Anathemen der Berlegenheit Ferdinands, und statt des geforderten Geldes zeigt man ihm Mantuas verwüftete Fluren.

Von allen Enden seiner weitläufigen Monarchie umfangen ihn feindliche Waffen; mit den voran liegenden liquistischen Staaten, welche der Keind überschwemmt hat, find alle Bruftwehren ein= gestürzt, hinter welchen sich die österreichische Macht so lange Zeit ficher wußte, und das Kriegsfeuer lodert schon nahe an den un= verteibigten Grenzen. Entwaffnet find feine eifrigsten Bundes= genoffen; Maximilian von Babern, feine mächtigfte Stute, kaum noch fähig, sich selbst zu verteidigen. Seine Armeen, durch Defertion und wiederholte Niederlagen geschmolzen und durch ein langes Mißgeschick mutlos, haben unter geschlagenen Generalen jenes kriegerische Ungestüm verlernt, das, eine Frucht des Siegs, im voraus den Sieg versichert. Die Gefahr ift die höchste; nur ein außerordentliches Mittel kann die kaiserliche Macht aus ihrer tiefen Erniedrigung reißen. Das bringenoste Bedürfnis ift ein Feldherr, und den einzigen, von dem die Wiederherftellung des vorigen Ruhms zu erwarten steht, hat die Kabale des Neides von der Spike der Armee hinweggeriffen. So tief fank der fo furcht= bare Kaiser herab, daß er mit seinem beleidigten Diener und

Unterthan beschämende Verträge errichten und dem hochmütigen Friedland eine Gewalt, die er ihm schimpflich raubte, schimpf= licher jest aufdringen muß. Gin neuer Geift fängt jest an, ben halb erstorbenen Körper der öfterreichischen Macht zu beseelen, und die schnelle Umwandlung der Dinge verrät die feste Hand, die fie leitet. Dem unumichränkten Konig von Schweden steht jest ein gleich unumschränkter Feldherr gegenüber, ein fiegreicher Seld bem fiegreichen Belben. Beibe Rrafte ringen wieber in zweifel= haftem Streit, und der Preis des Krieges, zur Hälfte schon von Gustav Abolf ersochten, wird einem neuen und schwerern Kampf unterworsen. Im Angesicht Nürnbergs lagern sich, zwei Gewitter tragende Wolken, beide kämpfende Armeen drohend gegeneinander; beide sich mit fürchtender Achtung betrachtend, beide nach dem Augenblick dürstend, beide vor dem Augenblick gagend, ber fie im Sturme miteinander vermengen wird. Europens Augen heften sich mit Furcht und Neugier auf diesen wich= tigen Schauplat, und das geängstigte Mürnberg erwartet schon, einer noch entscheidendern Feldschlacht, als fie bei Leipzig geliefert ward, den Namen zu geben. Auf einmal bricht sich das Ge-wölke, das Kriegsgewitter verschwindet aus Franken, um sich in Sachsens Ebenen besto schrecklicher zu entladen. Unweit Lüten fällt der Donner nieder, der Nürnberg bedrohte, und die schon halb verlorne Schlacht wird durch den königlichen Leichnam gewonnen. Das Glück, das ihn auf seinem ganzen Laufe nie ver-Laffen hatte, begnadigte den König auch im Tode noch mit der feltenen Gunst, in der Fülle seines Ruhms und in der Reinig= teit seines Namens zu sterben. Durch einen zeitigen Tod flüchtete ihn fein schützender Genius bor bem unbermeidlichen Schickfal ber Menschheit, auf der Höhe des Glücks die Bescheidenheit, in ber Fulle ber Macht die Gerechtigkeit zu verlernen. Es ift uns erlaubt, zu zweifeln, ob er bei längerm Leben die Thränen verdient hatte, welche Deutschland an seinem Grabe weinte, die Bewunderung verdient hätte, welche die Nachwelt dem ersten und einzigen gerechten Eroberer zollt. Bei dem frühen Fall ihres großen Führers fürchtet man den Untergang ber ganzen Partei — aber der weltregierenden Macht ist kein einzelner Mann unersetlich. Zwei große Staatsmänner, Axel Ogenstierna in Deutschland und in Frankreich Richelieu, übernehmen das Steuer bes Rrieges, bas bem fterbenben Selben entfällt; über ihm hinweg wandelt das unempfindliche Schickfal, und noch fechzehn

volle Jahre lodert die Kriegsflamme über dem Staube des längft

Bergeffenen.

Man erlaube mir, in einer kurzen Übersicht den siegreichen Marsch Gustav Adolfs zu verfolgen, den ganzen Schauplatz, auf welchem er allein handelnder Held ist, mit schnellen Blicken zu durcheilen und dann erst, wenn, durch das Glück der Schweden aufs äußerste gebracht und durch eine Reihe von Unglücksfällen gebengt, Österreich von der Höhe seines Stolzes zu erniedrigenden und verzweiselten Hilfsmitteln herabsteigt, den Faden der Ge-

schichte zu bem Raifer gurud zu führen.

Nicht sobald ward der Kriegsplan zwischen dem König von Schweben und dem Aurfürsten von Sachsen zu Salle entworfen und für den lettern der Angriff auf Böhmen, für Guftav Abolf der Einfall in die liguistischen Länder bestimmt, nicht sobald die Allianzen mit den benachbarten Fürsten von Weimar und von Unhalt geschloffen und zu Wiedereroberung des Magdeburgischen Stiftes die Vorkehrungen gemacht, als fich der König zu feinem Einmarsch in das Reich in Bewegung feste. Reinem verächtlichen Feinde ging er jeht entgegen. Der Kaiser war noch mächtig im Reich; durch ganz Franken, Schwaben und die Pfalz waren kaiser= liche Besatzungen ausgebreitet, denen jeder bedeutende Ort erst mit dem Schwert in der Sand entriffen werden mußte. Um Rhein erwarteten ihn die Spanier, welche alle Lande des vertriebenen Pfalzgrafen überschwemmt hatten, alle festen Plate besett hielten, ihm jeden Übergang über diesen Strom streitig machten. Sinter feinem Rücken war Tilly, der schon neue Kräfte sammelte: bald follte auch ein lothringisches Silfsheer zu beffen Fahnen ftogen. In der Bruft jedes Papisten setzte sich ihm ein erbitterter Feind, Religionshaß, entgegen; und boch ließen ihn feine Berhältniffe mit Frankreich nur mit halber Freiheit gegen die Ratholischen handeln. Guftav Abolf übersah alle diese Sinderniffe, aber auch die Mittel, sie zu besiegen. Die kaiferliche Kriegsmacht lag in Besatzungen zerstreut, und er hatte den Borteil, fie mit vereinigter Macht anzugreifen. War ihm der Religionsfanatismus der Römischkatholischen und die Furcht der kleinern Reichsstände vor dem Raiser entgegen, so konnte er von der Freundschaft der Protestanten und von ihrem Saß gegen die österreichische Unterbrückung thätigen Beiftand erwarten. Die Ausschweifungen ber kaiferlichen und spanischen Truppen hatten ihm in diesen Gegenden nachdrudlich vorgearbeitet; längft schon schmachteten der mighandelte Land=

mann und Bürger nach einem Befreier, und manchem schien es schon Erleichterung, das Joch umzutauschen. Einige Agenten waren bereits vorangeschickt worden, die wichtigern Reichsstädte, vorzüglich Nürnberg und Frankfurt, auf schwedische Seite zu neigen. Erfurt war der erste Plat, an dessen Besitz dem König gelegen war, und den er nicht unbesetzt hinter dem Kücken lassen durste. Gin gütlicher Vertrag mit ber protestantisch gefinnten Bürgerschaft öffnete ihm ohne Schwertstreich die Thore der Stadt und ber Feftung. Sier, wie in jedem wichtigen Plate, ber nachher in feine Sande fiel, ließ er fich bon ben Ginwohnern Treue schwören und versicherte sich berselben durch eine hinlängliche Befakung. Seinem Alliierten, bem Bergog Wilhelm von Weimar, wurde das Rommando eines Heeres übergeben, das in Thüringen geworben werden follte. Der Stadt Erfurt wollte er auch feine Gemahlin anvertrauen und versprach, ihre Freiheiten zu ver= mehren. In zwei Kolonnen durchzog nun die schwedische Armee über Gotha und Arnstadt den thuringer Wald, entrig im Borübergeben die Grafschaft Senneberg den Sänden der Raiferlichen und vereinigte fich am britten Tage vor Rönigshofen, an ber Grenze von Franken.

Franz, Bischof von Würzburg, der erdittertste Feind der Protestanten und das eifrigste Mitglied der katholischen Ligue, war auch der Erste, der die schwere Hand Gustav Adolfs fühlte. Einige Drohworte waren genug, seine Grenzsestung Königsbosen, und mit ihr den Schlüssel zu der ganzen Prodinz, den Schweden in die Hände zu liesern. Bestürzung ergriff auf die Nachricht dieser schwellen Eroberung alle katholischen Stände des Kreises; die Bischöse von Würzdurg und Bamberg zagten in ihrer Burg. Schon sahen sie ihre Stühle wanken, ihre Kirchen entweiht, ihre Keligion im Staube. Die Bosheit seiner Feinde hatte von dem Verfolgungsgeist und der Kriegsmanier des schwedischen Königs und seiner Truppen die schrecklichsten Schilberungen verbreitet, welche zu widerlegen weder die wiederholtesten Versicherungen des Königs, noch die glänzendsten Beispiele der Menschlichsteit und Duldung nie ganz verwögend gewesen sind. Man fürchtete von einem andern zu leiden, was man in ähnelichem Fall selbst auszuüben sich bewust war. Viele der reichsten Katholiken eilten schwedigen Fanatismus der Schweden in Sicherheit zu bringen. Der Vischos selbst aus feinen Unterthanen das

Beispiel. Mitten in dem Feuerbrande, den sein bigotter Cifer entzündet hatte, ließ er seine Länder im Stich und flüchtete nach Paris, um womöglich das französische Ministerium gegen den

gemeinschaftlichen Religionsfeind zu empören.

Die Fortschritte, welche Guftav Adolf unterdeffen in dem Sochstifte machte, waren gang bem glücklichen Anfange gleich. Von ber kaiserlichen Besakung verlaffen, ergab sich ihm Schweinfurt und bald barauf Würzburg: ber Marienberg mußte mit Sturm erobert werden. In diefen unüberwindlich geglaubten Ort hatte man einen großen Vorrat von Lebensmitteln und Krieaß= munition geflüchtet, welches alles dem Teind in die Sande fiel. Ein sehr angenehmer Fund war für den König die Büchersamm= lung der Jesuiten, die er nach Upsala bringen ließ, ein noch weit angenehmerer für seine Solbaten ber reichlich gefüllte Weinfeller des Pralaten. Seine Schähe hatte der Bischof noch zu rechter Zeit geflüchtet. Dem Beispiele der Sauptstadt folgte bald das ganze Bistum; alles unterwarf fich den Schweden. Der König ließ sich von allen Unterthanen des Bischofs die Huldiaung leisten und stellte wegen Abwesenheit des rechtmäßigen Regenten eine Landesregierung auf, welche zur Sälfte mit Broteftanten besetzt wurde. An jedem katholischen Orte, den Guftab Abolf unter seine Botmäßigkeit brachte, schloß er der protestantischen Religion die Kirchen auf, doch ohne den Papisten den Druck zu vergelten, unter welchem fie feine Glaubensbrüder fo lange gehalten hatten. Nur an denen, die fich ihm mit dem Degen in der Hand widersetten, wurde das schreckliche Recht des Rriegs ausgeübt; für einzelne Greuelthaten, welche fich eine gefeklose Soldateska in der blinden Wut des ersten Angriffs er= laubt, kann man den menschenfreundlichen Führer nicht verant= wortlich machen. Dem Friedfertigen und Wehrlofen widerfuhr eine gnädige Behandlung. Es war Guftab Abolfs heiliaftes Geset, das Blut der Jeinde, wie der Seinigen, zu fparen.

Sleich auf die erste Nachricht des schwedischen Einbruchs hatte der Bischof von Würzdurg, unangesehen der Traktaten, die er, um Zeit zu gewinnen, mit dem König von Schweden anknüpfte, den Feldherrn der Ligue slehentlich aufgefordert, dem bedrängten Hochstift zu Hilfe zu eilen. Dieser geschlagene General hatte unterdessen die Trümmer seiner zerstreuten Armee an der Weser zusammengezogen, durch die kaiserlichen Garnisonen in Niedersfachsen verstärft und sich in Gessen mit seinen beiden Untergenes

ralen Altringer und Fugger vereinigt. An der Spike dieser ansehnlichen Ariegsmacht brannte Graf Tilly vor Ungebuld, die Schande feiner erften Nieberlage burch einen glanzenbern Sieg wieder auszulöschen. In seinem Lager bei Fulba, wohin er mit bem Heere gerückt war, harrte er sehnsuchtsvoll auf Erlaubnis von dem Herzog von Bayern, mit Guftab Abolf zu schlagen. Aber die Lique hatte außer der Armee des Tilly feine zweite mehr zu verlieren, und Maximilian war viel zu behutsam, das ganze Schickfal seiner Partei auf den Glückswurf eines neuen Treffens zu setzen. Mit Thränen in den Augen empfing Tilly Die Befehle feines Herrn, welche ihn zur Unthätigkeit zwangen. En wurde ber Marich biefes Generals nach Franken verzögert, und Guftav Abolf gewann Zeit, das ganze Hochstift zu übersschwemmen. Umsonst, daß sich Tilly nachher zu Aschaffenburg burch zwölftausend Lothringer verstärkte und mit einer überlegenen Macht zum Entsat ber Stadt Würzburg herbei eilte. Stadt und Citadelle waren bereits in der Schweden Gewalt, und Maximilian von Bahern wurde, vielleicht nicht ganz unverdienter Weise, durch die allgemeine Stimme beschuldigt, den Ruin des Hochstifts durch feine Bedenklichkeiten beschleunigt zu haben. Gegwungen, eine Schlacht zu vermeiden, begnügte fich Tilly, ben Feind am fernern Vorruden zu verhindern; aber nur fehr wenige Plate konnte er dem Ungestüm der Schweden entreißen. Rach einem vergeblichen Versuch, eine Truppenverstärkung in die von ben Kaiferlichen schwach besetzte Stadt Hanau zu werfen, beren Besitz dem König einen zu großen Borteil gab, ging er bei Seligenstadt über den Main und richtete seinen Lauf nach der Bergftraße, um die pfälzischen Lande gegen ben Andrang bes Siegers zu schüten.

Graf Tillh war nicht der einzige Feind, den Guftav Abolf in Franken auf seinem Wege fand und vor sich her tried. Auch herzog Karl von Lothringen, durch den Unbestand seines Charatters, seine eiteln Entwürse und sein schlechtes Glück in den Jahrbüchern des damaligen Guropens berüchtigt, hatte seinen kleinen Arm gegen den schwedischen Helden aufgehoben, um sich bei Raiser Ferdinand dem Zweiten den Kurhut zu verstenen. Tanb gegen die Vorschriften einer vernünstigen Staatstunft, folgte er bloß den Eingebungen einer fürmischen Schrebegierbe, reizte durch Unterstübung des Kaisers Frankreich, seinen furchtbaren Nachbar, und entblößte, um auf sernem Boden ein

schimmerndes Phantom, das ihn doch immer floh, zu verfolgen, feine Erblande, welche ein französisches Rrieasheer aleich einer reißenden Flut überschwemmte. Gerne gonnte man ihm in Öfterreich die Ehre, fich, gleich ben übrigen Fürsten ber Ligue, für das Wohl des Erzhauses zu Grunde zu richten. Bon eiteln Soffnungen trunken, brachte diefer Pring ein Seer von fiebzehn= taufend Mann zusammen, das er in eigener Person gegen die Schweden ins Weld führen wollte. Wenn es gleich biefen Truppen an Mannszucht und Tapferkeit gebrach, fo reizten fie doch burch einen glänzenden Aufput die Augen; und fo fehr fie im Angesicht des Feindes ihre Bravour verbargen, so freigebig ließen fie folche an dem wehrlofen Bürger und Landmann aus, zu beren Berteidigung fie gerufen waren. Gegen den fühnen Mut und die furchtbare Disziplin der Schweden konnte diese zierlich geputte Urmee nicht lange standhalten. Gin panischer Schrecken ergriff fie, als die schwedische Reiterei gegen sie ansprengte, und mit leichter Mühe waren fie aus ihren Quartieren im Würzburgischen verscheucht. Das Unglück einiger Regimenter verursachte ein allgemeines Ausreißen unter den Truppen, und der schwache Uberreft eilte, fich in einigen Städten jenfeits des Rheins vor der nordischen Tapferkeit zu verbergen. Gin Spott der Deutschen und mit Schande bedeckt, fprengte ihr Anführer über Strafburg nach Hause, mehr als zu glücklich, ben Zorn feines Überwinders, der ihn vorher aus dem Felde schlug und dann erst wegen seiner Feindseligkeiten zur Rechenschaft fette, burch einen bemütigen Entschuldigungsbrief zu besänftigen. Ein Bauer aus einem rhei= nischen Dorfe, sagt man, erdreistete sich, dem Pferde des Her= zogs, als er auf feiner Flucht vorbeigeritten kam, einen Schlag zu versetzen. "Frisch zu, Herr", sagte der Bauer, "Ihr müßt schneller laufen, wenn Ihr vor dem großen Schweden-Könia ausreikt."

Das unglückliche Beispiel seines Nachbars hatte dem Bischof von Bamberg klügere Maßregeln eingegeben. Um die Plünderung seiner Lande zu verhüten, kam er dem König mit Anerbietungen des Friedens entgegen, welche aber bloß dazu dienen sollten, den Lauf seiner Wassen so lange, dis Hilfe herbei käme, zu verzögern. Sustad Adolf, selbst viel zu redlich, um bei einem andern Arglist zu befürchten, nahm bereitwillig die Erbietungen des Bischofs an und nannte schon die Bedingungen, unter welchen er das Sochstift mit jeder feindlichen Behandlung

verschonen wollte. Er zeigte sich um so mehr dazu geneigt, da ohnehin seine Absicht nicht war, mit Bambergs Eroberung die Beit zu verlieren, und feine übrigen Entwürfe ihn nach ben Rheinländern riefen. Die Gilfertigkeit, mit der er die Ausführung Diefer Entwürfe verfolgte, brachte ihn um die Geldsummen, welche er durch ein längeres Verweilen in Franken dem ohnmächtigen Bischof hätte leicht abängstigen können; denn dieser schlaue Pralat ließ die Unterhandlung fallen, sobald sich das Kriegsgewitter von seinen Grenzen entfernte. Raum hatte ihm Guftav Abolf ben Rücken zugewendet, so warf er sich dem Grafen Tilly in die Urme und nahm die Truppen des Raisers in die nämlichen Städte und Festungen auf, welche er turg gubor bem Könige zu öffnen fich bereitwillig gezeigt hatte. Aber er hatte den Ruin feines Bistums durch diesen Kunftgriff nur auf kurze Zeit verzögert; ein schwedischer Feldherr, der in Franken zurückgelassen ward, übernahm es, den Bischof dieser Treulofigkeit wegen zu züchtigen, und das Bistum wurde eben dadurch zu einem unglücklichen Schauplat des Kriegs, welchen Freund und Feind auf gleiche Weife verwüfteten.

Die Flucht der Kaiserlichen, deren drohende Gegenwart den Entschließungen ber frankischen Stände bisher Zwang angethan hatte, und das menschenfreundliche Betragen des Königs machten bem Abel sowohl als den Bürgern dieses Kreises Mut, sich den Schweden günftig zu bezeigen. Nürnberg übergab fich feierlich dem Schutze des Königs; die franklische Ritterschaft wurde von ihm durch schmeichelhafte Manifeste gewonnen, in denen er sich herabließ, sich wegen seiner feindlichen Erscheinung in ihrem Lande zu entschuldigen. Der Wohlstand Frankens und die Gewissenhaftigkeit, welche der schwedische Krieger bei seinem Verkehr mit den Eingeborenen zu beobachten pflegte, brachte den Überfluß in das königliche Lager. Die Gunft, in welche fich Guftav Abolf bei dem Adel des ganzen Kreises zu seben gewußt hatte, die Bewunderung und Chrfurcht, welche ihm feine glanzenden Thaten felbst bei dem Jeind erweckten, die reiche Beute, die man fich im Dienst eines stets siegreichen Königs versprach, kamen ihm bei der Truppenwerbung sehr zu statten, die der Abgang so vieler Besatzungen von dem Hauptheere notwendig machte. Aus allen Gegenden des Frankenlandes eilte man haufenweise herbei, sobald nur die Trommel gerührt wurde.

Der König hatte auf die Einnahme Frankens nicht viel mehr

Zeit verwenden können, als er überhaupt gebraucht hatte, es zu burcheilen; die Unterwerfung des ganzen Kreises zu vollenden und das Eroberte zu behaupten, wurde Guftab Horn, einer feiner tüchtigften Generale, mit einem achttausend Mann ftarken Rriegs= heere guruckgelaffen. Er felbft eilte mit der Sauptarmee, Die burch die Werbungen in Franken verstärkt war, gegen den Rhein, um sich dieser Grenze des Reichs gegen die Spanier zu versichern, bie geiftlichen Aurfürsten zu entwaffnen und in biefen wohlhabenden Ländern neue Silfsquellen zur Fortfetung bes Kriegs zu eröffnen. Er folgte dem Lauf des Mainstroms; Seligenstadt, Afchaffenburg, Steinheim, alles Land an beiden Ufern des Fluffes ward auf diesem Zuge zur Unterwerfung gebracht; felten erwar= teten die kaiferlichen Besatzungen seine Ankunft, niemals behaupteten sie sich. Schon einige Zeit vorher war es einem feiner Oberften geglückt, die Stadt und Citadelle Sanau, auf beren Erhaltung Graf Tilly so bedacht gewesen war, den Kaiserlichen durch einen Überfall zu entreißen; froh, von dem unerträglichen Druck dieser Soldateska befreit zu sein, unterwarf sich der Graf bereitwillig dem gelindern Joche des schwedischen Königs.

Auf die Stadt Frankfurt war jest das vorzüglichste Augen= merk Gustav Adolfs gerichtet, dessen Maxime es überhaupt auf beutschem Boden war, sich durch die Freundschaft und ben Besitz ber wichtigern Städte ben Rücken zu becken. Frankfurt war eine von den ersten Reichsstädten gewesen, die er schon von Sachsen aus zu seinem Empfang hatte vorbereiten laffen, und nun ließ er es von Offenbach aus burch neue Abgeordnete abermals auffordern, ihm den Durchzug zu geftatten und Befahung einzunehmen. Gerne mare diese Reichsftadt mit der bedenklichen Wahl awischen bem König von Schweden und dem Raiser verschont geblieben; denn welche Partei sie auch ergriff, so hatte sie für ihre Privilegien und ihren Sandel zu fürchten. Schwer konnte ber Born des Raisers auf fie fallen, wenn fie fich voreila dem Rönia von Schweden unterwarf und biefer nicht mächtig genug bleiben follte, feine Anhänger in Deutschland gegen den kaiferlichen Despotismus zu schützen. Aber noch weit verderblicher für fie war ber Unwille eines unwiderstehlichen Siegers, der mit einer furcht= baren Armee schon gleichsam vor ihren Thoren stand und sie auf Unkoften ihres ganzen Sandels und Wohlstandes für ihre Widerfetlichkeit züchtigen konnte. Umsonst führte sie durch ihre Abgeordneten zu ihrer Entschuldigung die Gefahren an, welche ihre

Meffen, ihre Privilegien, vielleicht ihre Reichsfreiheit felbst bebrohten, wenn sie durch Ergreifung der schwedischen Partei den Born des Raifers auf fich laden follte. Guftav Abolf stellte fich verwundert, daß die Stadt Frankfurt in einer so äußerst wichtigen Sache, als die Freiheit bes ganzen Deutschlands und das Schicksal der protestantischen Kirche sei, von ihren Jahrmärkten fpreche und für zeitliche Vorteile die große Angelegenheit des Vaterlandes und ihres Gewissens hintanseke. Er habe, sekte er drohend hinzu, von der Insel Rügen an bis zu allen Festungen und Städten am Main den Schlüffel gefunden und werde ihn auch zu der Stadt Frankfurt zu finden wiffen. Das Beste Deutschlands und die Freiheit der protestantischen Rirche seien allein der 3weck seiner gewaffneten Ankunft, und bei bem Bewußtsein einer fo gerechten Sache sei er schlechterdings nicht gesonnen, sich durch irgend ein Hindernis in feinem Lauf aufhalten zu laffen. Er febe wohl, daß ihm die Frankfurter nichts als die Finger reichen wollten, aber die ganze Hand muffe er haben, um fich baran halten zu können. Den Deputierten der Stadt, welche diese Antwort zu= rud brachten, folgte er mit feiner ganzen Armee auf dem Fuße nach und erwartete in völliger Schlachtordnung vor Sachsenhaufen die lette Erklärung bes Rats.

Wenn die Stadt Frankfurt Bebenken getragen hatte, sich den Schweden zu unterwersen, so war es bloß aus Furcht vor dem Kaiser geschehen; ihre eigene Reigung ließ die Bürger keinen Ausgenblick zweiselhaft zwischen dem Unterdrücker der deutschen Freibeit und dem Beschützer derselben. Die drohenden Zurüstungen, unter welchen Gustad Abolf ihre Erklärung jetzt sorderte, konnten die Strafdarkeit ihres Absalls in den Augen des Kaisers dermindern und den Schritt, den sie gern thaten, durch den Schein einer erzwungenen Handlung beschönigen. Jeht also öffnete man dem König don Schweden die Thore, der seine Armee in prachtevollem Juge und dewundernswürdiger Ordnung mitten durch diese Kaiserstadt führte. Sechshundert Mann blieben in Sachsenhaufen zur Besatzung zurück; der König selbst rückte mit der übrigen Armee noch an demselben Abend gegen die Mainzische Stadt Höchst an, welche vor einbrechender Nacht schon ervbert war.

Während daß Guftav Abolf längs bem Mainstrom Eroberungen machte, frönte das Glück die Unternehmungen seiner Generale und Bundesverwandten auch im nördlichen Deutschland. Rostock, Wismar und Dömig, die einzigen noch übrigen festen Örter im Herzogtum Medlenburg, welche noch unter dem Joche faiserlicher Besahungen seufzten, wurden von dem rechtmäßigen Besitzer, Herzog Johann Albrecht, unter ber Leitung bes schwedischen Feldheren Achatius Tott bezwungen. Umsonst versuchte es der kaiferliche General Wolf, Graf von Mansfeld, den Schweden das Stift Halberstadt, von welchem fie fogleich nach bem Leipziger Siege Besitz genommen, wieder zu entreifen; er mußte bald darauf auch das Stift Magdeburg in ihren Sänden laffen. Gin schwedischer General, Banner, ber mit einem achttaufend Mann ftarten Seere an der Elbe gurud geblieben mar, hielt die Stadt Magdeburg auf das engfte eingeschloffen und hatte schon mehrere kaiserliche Regimenter niedergeworfen, welche zum Entsat dieser Stadt herbei geschickt worden. Der Graf von Mansfeld verteidigte fie zwar in Verson mit sehr vieler Berghaftiakeit; aber zu schwach an Mannschaft, um dem zahlreichen Seere der Belagerer lange Widerstand leiften zu können, dachte er schon auf die Bedingungen, unter welchen er die Stadt über= geben wollte, als der General Pappenheim zu feinem Entfat herbeikam und die feindlichen Waffen anderswo beschäftigte. Dennoch wurde Maadeburg, oder vielmehr die schlechten Sütten, die aus den Ruinen dieser großen Stadt traurig hervorblickten, in der Folge von den Kaiserlichen freiwillig geräumt und gleich darauf von den Schweden in Besitz genommen.

Auch die Stände des niederfächfischen Rreifes magten es. nach den glücklichen Unternehmungen des Königs ihr Saupt wieder bon dem Schlage zu erheben, den sie in dem unglücklichen banischen Kriege durch Wallenstein und Tilly erlitten hatten. Sie hielten zu Samburg eine Zusammenfunft, auf welcher die Errichtung von drei Regimentern verabredet wurde, mit deren Silfe fie fich ber angerst brudenben kaiferlichen Besatungen zu entledigen hofften. Dabei ließ es ber Bischof von Bremen. ein Berwandter des schwedischen Königs, noch nicht bewenden; er brachte auch für fich besonders Truppen zusammen und ängstigte mit denselben wehrlose Pfaffen und Mönche, hatte aber das Unglud, durch den kaiserlichen General, Grafen von Gronsfeld, bald entwaffnet zu werden. Auch Georg, Berzog von Lüne= burg, vormals Oberfter in Ferdinands Dienften, ergriff jest Guftav Abolfs Bartei und marb einige Regimenter für diesen Monarchen, wodurch die kaiserlichen Truppen in Niedersachsen zu

nicht geringem Vorteil des Königs beschäftigt wurden.

Noch weit wichtigere Dienste aber leistete bem König Landgraf Wilhelm von Heffen-Kaffel, bessen fiegreiche Waffen einen großen Teil von Westfalen und Niedersachsen, bas Stift Fulda und felbst das Kurfürstentum Köln zittern machten. Man erinnert sich, daß unmittelbar nach dem Bündnis, welches der Landgraf im Lager zu Werben mit Gustav Abolf geschlossen hatte, zwei kaiserliche Generale, von Fugger und Altringer, von dem Grafen Tilly nach Seffen beordert wurden, den Land= grafen wegen seines Abfall vom Raiser zu züchtigen. Aber mit männlichem Mut hatte diefer Fürst ben Waffen des Feindes fowie feine Landstände den Aufruhr predigenden Manifesten bes Grafen Tilly widerstanden, und bald befreite ihn die Leipziger Schlacht von diesen verwüftenden Scharen. Er benutte ihre Ent= fernung mit ebensoviel Mut als Entschlossenheit, eroberte in kur= zer Zeit Vach, Münden und Hörter und ängstigte durch seine schleunigen Fortschritte das Stift Fulda, Paderborn und alle an Hessenzenden Stifter. Die in Furcht gesetzten Staaten eilten, durch eine zeitige Unterwerfung seinen Fortschritten Grenzen zu fegen, und entgingen ber Plünderung burch beträchtliche Gelbjummen, die fie ihm freiwillig entrichteten. Nach diesen glücklichen Unternehmungen vereinigte der Landgraf sein fiegreiches Heer mit der Hauptarmee Gustav Abolfs, und er selbst fand sich zu Frankfurt bei diesem Monarchen ein, um den ferneren Operations= plan mit ihm zu verabreben.

Mehrere Prinzen und auswärtige Gesandte waren mit ihm in dieser Stadt erschienen, um der Größe Gustad Adolfs zu huldigen, seine Gunst anzustehen oder seinen Jorn zu besänstigen. Unter diesen war der merkwürdigste der vertriedene König von Böhmen und Pfalzgraf, Friedrich der Fünste, der aus Holland dahin geeilt war, sich seinem Rächer und Beschützer in die Arme zu wersen. Gustad Adolf erwies ihm die unsruchtdare Ehre, ihn als ein gekröntes Haut zu begrüßen, und bemühte sich, ihm durch eine edle Teilnahme sein Unglück zu ermühte sich, ihm durch eine edle Teilnahme sein Unglück zu ermühte sich sienes Beschützers versprach, soviel er auf die Gerechtigkeit und Großmut desselben daute, so weit entsent war dennoch die Hossmut desselben daute, so weit entsent war dennoch die Hossmut desselben daute, so weit entsent war dennoch die Hossmut desselben daute, so weit entsent war dennoch die Hossmut desselben daute, so weit entsent war dennoch die Hossmut desselben daute, so weit entsent war dennoch die Hossmut desselben daute, so weit entsent war dennoch die Hossmut desselben daute, so weit entsent war dennoch die Hossmut desselben daute, so weit entsent war dennoch die Hossmut desselben daute, so weit entsent war dennoch die Hossmut desselben daute, so weit entsent war dennoch die Kossmut desselben daute, so weit entsent war dennoch die Kossmut desselben daute, so weit entsent war dennoch die Kossmut desselben daute, so weit entsent war dennoch des Kossmut desse Untschaften den Eister dauf des Kossmut desse des Eister dauf des Eister d

gang Meister werden konnte, ließ ihn hier den glorreichen Beruf eines Beschützers der Unterdrückten vergessen, den er bei seiner Erscheinung im deutschen Reiche so laut angefündigt hatte. Auch ben Landgrafen Georg von Heffen=Darmstadt hatte bie Furcht vor der unwiderstehlichen Macht und der nahen Rache des Königs herbei geloct und zu einer zeitigen Unterwerfung bewogen. Die Berbindungen, in welchen diefer Fürst mit dem Raiser stand. und sein geringer Gifer für die protestantische Sache waren dem Rönig fein Geheimnis, aber er begnügte fich, einen fo ohnmachtigen Keind zu verspotten. Da der Landgraf sich selbst und die politische Lage Deutschlands wenig genug kannte, um sich, ebenso unwissend als dreift, zum Mittler zwischen beiden Parteien aufzuwerfen, so pflegte ihn Guftav Adolf spottweise nur den Friedensstifter zu nennen. Oft hörte man ihn fagen, wenn er mit dem Landgrafen spielte und ihm Geld abgewann: "Er freue sich doppelt des gewonnenen Geldes, weil es kaiserliche Münze fei." Landgraf Georg dankte es bloß feiner Bermandt= schaft mit dem Rurfürsten von Sachsen, den Guftav Abolf zu schonen Ursache hatte, daß sich dieser Monarch mit Übergabe feiner Festung Ruffelsheim und mit der Zusage begnügte, eine ftrenge Neutralität in diesem Kriege zu beobachten. Auch die Grafen des Westerwaldes und der Wetterau waren in Frankfurt bei dem Rönig erschienen, um ein Bündnis mit ihm zu errichten und ihm gegen die Spanier ihren Beistand anzubieten, der ihm in der Folge fehr nüklich war. Die Stadt Frankfurt felbst hatte alle Ursachen, sich der Gegenwart des Monarchen zu rühmen, der durch feine königliche Autorität ihren Sandel in Schutz nahm und die Sicherheit ber Meffen, die der Krieg fehr gestört hatte, durch die nachdrücklichsten Vorkehrungen wieder= herstellte.

Die schwedische Armee war jeht durch zehntausend Sessen verftärkt, welche Landgraf Wilhelm von Kassel dem König zugesführt hatte. Schon hatte Sustav Abolf Königstein angreisen lassen, Kosselsein und Flörsheim ergaben sich ihm nach einer kurzen Belagerung, er beherrichte den ganzen Mainstrom, und zu Höchst wurden in aller Sile Fahrzeuge gezimmert, um die Truppen über den Khein zu sehen. Diese Anstalten erfüllten den Kurfürsten von Mainz, Anselm Kasimir, mit Furcht, und er zweiselte keinen Augenblick mehr, daß er der nächste sei, den der Sturm des Krieges bedrohte. Als ein Anhänger des Kaisers und eines

ber thätigsten Mitglieder ber faiferlichen Ligue, hatte er fein bessers Los zu hoffen, als seine beiben Amtsbrüder, die Bischöfe von Würzburg und Bamberg, bereits betroffen hatte. Die Lage feiner Länder am Rheinstrom machte es bem Feinde gur Not= wendigkeit, sich ihrer zu versichern, und überdem war dieser gesegenete Strich Landes für das bedürftige Heer eine unüberwinds liche Reizung. Aber zu wenig mit seinen Kräften und bem Gegner bekannt, den er vor sich hatte, schmeichelte sich der Kurfürst, Ge= walt durch Gewalt abzutreiben und durch die Festigkeit seiner Wälle bie schwedische Tapferkeit zu ermüden. Er ließ in aller Gile die Festungswerke seiner Residenzstadt ausbessern, versah sie mit allem, was fie fähig machte, eine lange Belagerung auszuhalten, und nahm noch überdies zweitausend Spanier in seine Mauern auf, welche ein spanischer General, Don Philipp von Sylva, kom= mandierte. Um den schwedischen Fahrzeugen die Annäherung un-möglich zu machen, ließ er die Mündung des Mains durch viele eingeschlagene Pfähle verrammeln, auch große Steinmaffen und ganze Schiffe in dieser Gegend verfenken. Er felbst flüchtete sich, in Begleitung bes Bischofs von Worms, mit seinen besten Schähen nach Köln und überließ Stadt und Land der Raubgier einer thrannischen Besahung. Alle diese Vorsehrungen, welche weniger wahren Mut als ohnmächtigen Trot verrieten, hielten die schwebische Armee nicht ab, gegen Mainz vorzurücken und die ernst-lichsten Anstalten zum Angriff der Stadt zu machen. Während daß sich ein Teil der Truppen in dem Rheingau verbreitete, alles, was sich von Spaniern bort fand, niedermachte und über= mäßige Kontributionen erpreßte, ein anderer die katholischen Örter des Westerwaldes und der Wetterau brandschaßte, hatte sich die Hauptarmee schon bei Castel, Mainz gegenüber, gelagert und herzog Bernhard von Weimar sogar am jenseitigen Rhein= ufer den Mäuseturm und das Schloß Chrenfels erobert. Schon beschäftigte sich Gustad Adolf ernstlich damit, den Rhein zu passieren und die Stadt von der Landseite einzuschließen, als ihn die Fortschritte des Grafen Tilly in Franken eilfertig von dieser Belagerung abriefen und dem Kurfürstentum eine, obgleich nur furze Rube verschafften.

Die Gefahr ber Stadt Rürnberg, welche Graf Tillh während der Abwesenheit Gustav Abolfs am Rheinstrom Miene machte zu belagern und im Fall eines Widerstandes mit dem schrecklichen Schicksal Magdeburgs bedrohte, hatte den König von

Schweden zu diesem schnellen Aufbruch von Mainz bewogen. Um fich nicht zum zweitenmal vor gang Deutschland ben Vorwürfen und der Schande auszusetzen, eine bundesverwandte Stadt ber Willfür eines graufamen Teindes geopfert zu haben, machte er fich in beschleunigten Märschen auf, diese wichtige Reichsstadt zu entsetzen; aber schon zu Frankfurt erfuhr er den herzhaften Widerstand der Nürnberger und den Abzug des Tilly und fäumte jest keinen Augenblick, seine Absichten auf Mainz zu verfolgen. Da es ihm bei Castel miklungen war, unter den Kanonen der Belagerten den Übergang über den Khein zu gewinnen, so richtete er jett, um von einer andern Seite der Stadt beizukommen, feinen Lauf nach der Bergstraße, bemächtigte fich auf diesem Wege jedes wichtigen Plates und erschien zum zweitenmal an ben Ufern des Rheins bei Stockstadt zwischen Gernsheim und Oppenheim. Die ganze Bergftraße hatten die Spanier verlaffen, aber das jenseitige Rheinufer suchten sie noch mit vieler Hartnäckigkeit zu verteidigen. Sie hatten zu diesem Ende alle Fahrzeuge aus ber Nachbarschaft zum Teil verbrannt, zum Teil in die Tiefe versenkt und standen jenseit des Stroms zum furchtbarften Ungriff gerüstet, wenn etwa der König an Diesem Ort den Übergang

magen würde.

Der Mut des Königs setzte ihn bei dieser Gelegenheit einer fehr großen Gefahr aus, in feindliche Sände zu geraten. Um das jenseitige Ufer zu besichtigen, hatte er sich in einem kleinen Nachen über den Fluß gewagt; kaum aber war er gelandet, fo überfiel ihn ein Haufen spanischer Reiter, aus beren Sanden ihn nur die eilfertigste Rückfehr befreite. Endlich gelang es ihm, burch Vorschub etlicher benachbarten Schiffer sich einiger Fahrzeuge zu bemächtigen, auf beren zweien er ben Grafen von Brabe mit dreihundert Schweden überseken ließ. Nicht sobald hatte dieser Zeit gewonnen, sich am jenseitigen Ufer zu verschanzen, als er von vierzehn Rompanieen spanischer Dragoner und Küraffiere überfallen wurde. So groß die Überlegenheit des Feindes war. fo tapfer wehrte fich Brabe mit feiner kleinen Schar, und fein helbenmütiger Widerstand verschaffte dem König Zeit, ihn in eigener Person mit frischen Truppen zu unterstützen. Nun ergriffen die Spanier, nach einem Verluft von sechshundert Toten, die Flucht; einige eilten, die feste Stadt Oppenheim, andere, Mainz zu gewinnen. Ein marmorner Löwe auf einer hohen Säule, in ber rechten Klaue ein bloßes Schwert, auf dem Ropf eine Sturmhaube tragend, zeigte noch fiebzig Jahre nachher bem Wanderer die Stelle, wo der unsterbliche König den Hauptstrom Germaniens

passierte.

Gleich nach dieser glücklichen Aktion sette Guftab Abolf bas Geschütz und den größten Teil der Truppen über den Fluß und belagerte Oppenheim, welches nach einer verzweifelten Gegenwehr am 8. Dezember 1631 mit stürmender Sand erstiegen ward. Fünfhundert Spanier, welche diesen Ort so herzhaft verteidigt hatten, wurden insgesamt ein Opfer der schwedischen Furie. Die Nachricht von Guftavs Übergang über den Rheinstrom erschreckte alle Spanier und Lothringer, welche bas jenseitige Land besetzt und fich hinter diesem Fluffe vor der Rache der Schweden geborgen geglaubt hatten. Schnelle Flucht war jest ihre einzige Sicherheit; jeder nicht ganz haltbare Ort ward aufs eilfertiafte verlaffen. Rach einer langen Reihe von Gewaltthätigkeiten gegen ben wehrlosen Bürger räumten die Lothringer die Stadt Worms, welche sie noch vor ihrem Abzuge mit mutwilliger Graufamkeit mighandelten. Die Spanier eilten, sich in Frankenthal einzuschließen, in welcher Stadt fie fich Hoffnung machten,

den siegreichen Waffen Guftav Abolfs zu troken.

Der König verlor nunmehr keine Zeit, seine Absichten auf die Stadt Mainz auszuführen, in welche fich der Kern der spanischen Truppen geworfen hatte. Indem er jenseit des Kheinstroms gegen biefe Stadt anrückte, hatte sich ber Landgraf von Heffen-Raffel diesseits des Fluffes berselben genähert und auf dem Wege dahin mehrere feste Plate unter seine Botmäßigkeit gebracht. Die belagerten Spanier, obgleich von beiden Seiten eingeschloffen, zeigten anfänglich viel Mut und Entschlossenheit, das Augerste zu erwarten, und ein ununterbrochenes, heftiges Bombenfeuer regnete mehrere Tage lang in das schwedische Lager, welches dem Könige manchen braven Soldaten koftete. Aber biefes mutvollen Wider= stands ungeachtet gewannen die Schweden immer mehr Boden und waren dem Stadtgraben schon so nahe gerückt, daß sie sich ernstlich zum Sturm anschickten. Jest fant ben Belagerten ber Mut. Mit Recht gitterten sie vor dem wilden Ungeftum des schwedischen Solbaten, wovon der Marienberg bei Würzburg ein schreckhaftes Zeugnis ablegte. Ein fürchterliches Los erwartete die Stadt Mainz, wenn sie im Sturm erstiegen werden sollte, und leicht konnte der Feind sich versucht fühlen, Magdeburgs schauderhaftes Schickfal an diefer reichen und prachtvollen Residenz eines katholischen Fürsten zu rächen. Mehr um die Stadt, als um ihr eigenes Leben zu schonen, kapitulierte am vierten Tag die spanische Besahung und erhielt von der Großmut des Königs ein sicheres Geleite dis nach Luxemburg; doch stellte sich der größte Teil derselben, wie disher schon von mehreren geschehen war, unter

schwedische Fahnen.

Am 13. Dezember 1631 hielt der König von Schweden seinen Einzug in die eroberte Stadt und nahm im Palast des Kurfürsten seine Wohnung. Achtzig Kanonen sielen als Beute in seine Hände, und mit achtzigtausend Gulben mußte die Bürgerschaft die Plünberung abkausen. Von dieser Schatzung waren die Juden und die Geistlichkeit ausgeschlossen, welche noch für sich besonders große Summen zu entrichten hatten. Die Bibliothet des Kurfürsten nahm der König als sein Gigentum zu sich und schenkte sie seinem Keichskanzler Oxenstierna, der sie dem Gymnasium zu Westeräs abtrat; aber das Schiff, das sie nach Schweden bringen sollte, scheiterte, und die Ostsee verschlang diesen unersetzlichen Schatz.

Nach dem Verlust der Stadt Mainz hörte das Unglück nicht auf, die Spanier in den Gegenden des Mheins zu verfolgen. Rurz vor Eroberung jener Stadt hatte ber Landgraf von Heffen-Raffel Falkenstein und Reifenberg eingenommen; Die Festung Ronigstein ergab fich den Heffen; ber Rheingraf Otto Ludwig, einer von den Generalen des Königs, hatte das Glück, neun spanische Schwadronen zu schlagen, die gegen Frankenthal im Anzuge waren, und sich der wichtigsten Städte am Rheinstrom von Boppart bis Bacherach zu bemächtigen. Nach Ginnahme ber Festung Braunfels, welche die wetterauischen Grafen mit schwedischer Silfe gustande brachten, verloren die Spanier jeden Plat in der Wetterau, und in der ganzen Pfalz konnten fie, außer Frankenthal, nur fehr wenige Städte retten. Landau und Kronweißenburg erklärten fich laut für die Schweben. Speier bot fich an, Truppen zum Dienst bes Königs zu werben. Mannheim ging burch bie Befonnenheit des jungen Bergogs Bernhard von Weimar und durch die Nachläffigkeit des dortigen Kommandanten verloren, ber auch dieses Unglücks wegen zu Heidelberg vor das Rriegs= gericht gefordert und enthauptet ward.

Der König hatte den Feldzug bis tief in den Winter verlängert, und wahrscheinlich war selbst die Rauhigkeit der Jahreszeit mit eine Ursache der Überlegenheit gewesen, welche der schwedische Soldat über den Feind behauptete. Zest aber bedurften die erschöpften Truppen der Erholung in den Winterquartieren, welche ihnen Gustav Adolf auch bald nach Eroberung der Stadt Mainz in der umliegenden Gegend bewilligte. Er selbst benutzte die Ruhe, welche die Jahreszeit seinen kriegerischen Operationen aussege, dazu, die Geschäfte des Kadinetts mit seinem Reichstanzler abzuthun, der Neutralität wegen mit dem Feind Unterhandlungen zu pslegen und einige politische Streitigkeiten mit einer dundesderwandten Macht zu beendigen, zu denen sein dishertigst Betragen den Grund gelegt hatte. Zu seinem Winterausenthalt und zum Mittelpunkt dieser Staatsgeschäfte erwählte er die Stadt Mainz, gegen die er überhaupt eine größere Neigung blicken ließ, als sich mit dem Interesse der dem Keiche hatte abstatten wollen. Nicht zufrieden, die Stadt auf das stärtste besessigt zu haben, ließ er auch ihr gegenüber, in dem Winkel, den der Main mit dem Rheine macht, eine neue Citadelle anlegen, die nach ihrem Stifter Gustavsgenannt, aber unter dem Namen Pfassen-

raub, Pfaffengwang bekannter geworden ift.

Indem Guftav Abolf sich Meister vom Rhein machte und die drei angrenzenden Aursürstentümer mit seinen siegreichen Wassen bedrohte, wurde in Paris und Saint-Germain von seinen wachsamen Feinden jeder Kunstgriff der Politik in Bewegung gesett, ihm den Beistand Frankreichs zu entziehen und ihn womöglich mit dieser Macht in Arieg zu verwickeln. Er selbsk hatte durch die unerwartete und zweideutige Wendung seiner Wassen gegen den Rheinstrom seine Freunde stutzen gemacht und seinen Gegnern die Mittel dargereicht, ein gefährliches Misktrauen in seine Absichten zu erregen. Nachdem er das Hochstift Würzburg und den größten Teil Frankens seiner Macht unterworfen hatte, stand es bei ihm, durch das Hochstift Bamberg und durch die obere Pfalz in Bahern und Österreich einzubrechen; und die Erwartung war so allgemein als natürsich, daß er nicht säumen würde, den Kaiser und den Herzog von Bahern im Mittelspustt ihrer Macht anzugerisen und durch Überwältigung dieser beiden Dauptseinde den Krieg auf daß schnelste zu endigen. Aber zu nicht geringem Erstaumen beider streitenden Teile verließ Enskan, und anstatt seine Wassen meinung ihm vorgezeichnete Bahn, und anstatt seine Wassen zur Rechten zu kehren, wendete er sie zur Linken, um die minder schuldigen und minder zu fürchtenden Fürsten des Kurrheins seine Macht empfinden zu lassen, indem

er seinen zwei wichtigsten Gegnern Frift gab, neue Kräfte zu sammeln. Nichts als die Absicht, durch Bertreibung der Spanier vor allen Dingen den unglücklichen Pfalzgrafen Friedrich den Fünften wieder in den Besit seiner Länder zu seten, konnte Diesen überraschenden Schritt erklärlich machen, und der Glaube an die nahe Wiederherstellung Friedrichs brachte anfangs auch wirklich den Argwohn feiner Freunde und die Verleumdungen feiner Gegner zum Schweigen. Jest aber war die untere Pfalz fast durchgängig von Teinden gereinigt, und Gustav Abolf fuhr fort, neue Groberungsplane am Rhein zu entwerfen; er fuhr fort, die eroberte Pfalz dem rechtmäßigen Befiger guructzuhalten. Bergebens erinnerte der Abgefandte des Königs von England den Eroberer an das, was die Gerechtiakeit von ihm forderte und fein eigenes feierlich ausgestelltes Versprechen ihm zur Chrenpflicht machte. Guftav Adolf beantwortete diefe Aufforderung mit bittern Alagen über die Unthätigkeit des englischen Sofes und ruftete fich lebhaft, feine fieghaften Sahnen mit nächstem

in Elfaß und felbst in Lothringen auszubreiten.

Jekt wurde das Miftrauen gegen den schwedischen Monarchen laut, und ber Saß feiner Gegner zeigte fich äußerst geschäftig, die nachteiligsten Gerüchte von seinen Absichten zu verbreiten. Schon längst hatte der Minister Ludwigs des Dreizehnten, Richelieu, der Annäherung des Königs gegen die französischen Grenzen mit Unruhe zugesehen, und das mistrauische Gemüt feines Herrn öffnete sich nur allzu leicht den schlimmen Mutmakungen, welche darüber angestellt wurden. Frankreich war um eben diese Zeit in einen bürgerlichen Krieg mit dem protestantischen Teil seiner Bürger verwickelt, und die Furcht war in der That nicht ganz grundlos, daß die Annäherung eines fiegreichen Königs von ihrer Partei ihren gefunkenen Mut neu beleben und fie zu bem gewaltsamsten Widerstand aufmuntern möchte. Dies konnte geschehen, auch wenn Gustav Abolf auf das weiteste davon entfernt war, ihnen Hoffnung zu machen und an seinem Bundes= genoffen, dem König von Frankreich, eine wirkliche Untreue zu begehen. Aber ber rachgierige Sinn bes Bischofs von Würzburg, ber den Verluft feiner Länder am frangösischen Sofe zu berschmerzen suchte, die aiftvolle Beredsamkeit der Refuiten und der geschäftige Gifer bes baberischen Ministers stellten dieses gefähr= liche Verständnis zwischen den Sugenotten und dem König von Schweben als gang erwiesen dar und wußten den furchtsamen

Seift Ludwigs mit den schrecklichsten Besorgnissen zu bestürmen. Nicht bloß thörichte Politiker, auch manche nicht unverständige Ratholiken glaubten in vollem Ernst, der König werde mit nächstem in das innerste Frankreich eindringen, mit den Hugenotten gemeine Sache machen und die katholische Religion in dem Königereich umstürzen. Fanatische Eiserer sahen ihn schon mit einer Urmee über die Alhen klimmen und den Statthalter Christisselbst un Italien entthronen. So leicht sich Träumereien dieser Art von selbst widerlegten, so war dennoch nicht zu leugnen, daß Gustav durch seine Ariegsunternehmungen am Rhein dem Argwohn seiner Gegner eine gefährliche Blöße gab und einigermaßen den Berbacht rechtsertigte, als ob er seine Wassen weniger gegen den Kaiser und den Herzog von Bahern, als gegen die katholische

Religion überhaupt habe richten wollen.

Das allgemeine Geschrei des Unwillens, welches die katholischen Höfe, von den Jesuiten aufgereizt, gegen Frankreichs Verbindungen mit den Feinden der Kirche erhoben, bewog endlich den Kardinal von Richelieu, für die Sicherstellung seiner Religion einen entscheidenden Schritt zu thun und die katholische Welt zugleich von bem ernftlichen Religionseifer Frankreichs und von ber eigen= nütigen Politit ber geiftlichen Reichsftande zu überführen. Überzeugt, daß die Absichten bes Königs von Schweden, sowie seine eignen, nur auf die Demütigung des Hauses Österreich gerichtet seinen, trug er kein Bedenken, den liguistischen Fürsten von seiten Schwedens eine vollkommene Neutralität zu versprechen, sobald sie sich der Allianz mit dem Kaiser entschlagen und ihre Truppen zurudziehen wurden. Welchen Entschluß nun die Fürsten fagten, fo hatte Richelieu feinen Zweck erreicht. Durch ihre Trennung von der öfterreichischen Partei wurde Ferdinand den vereinigten Waffen Frankreichs und Schwedens wehrlos bloggestellt, und Guftav Abolf, von allen feinen übrigen Feinden in Deutsch= land befreit, konnte feine ungeteilte Macht gegen die kaiferlichen Erbländer kehren. Unvermeiblich war dann ber Fall bes öfter= reichischen Saufes, und biefes lette große Ziel aller Beftrebungen Richelieus ohne Nachteil der Kirche errungen. Ungleich miß= licher hingegen war der Erfolg, wenn die Fürsten der Ligue auf ihrer Weigerung bestehen und dem öfterreichischen Bündnis noch fernerhin getreu bleiben sollten. Dann aber hatte Frankreich vor dem ganzen Europa seine katholische Gesinnung erwiesen und seinen Pflichten als Glied ber romischen Rirche ein Genuge gethan.

Die Fürsten der Ligue erschienen dann allein als die Urheber alles Unglücks, welches die Fortdauer des Ariegs über das katholische Deutschland unausbleiblich verhängen mußte; sie allein waren es, die durch ihre eigensinnige Anhänglichkeit an den Kaiser die Maßeregeln ihres Beschützers vereitelten, die Kirche in die äußerste Gestahr und sich selbst ins Berderben stürzten.

Richelieu verfolgte diefen Plan um fo lebhafter, je mehr er burch die wiederholten Aufforderungen des Rurfürsten von Babern um frangösische Silfe ins Gedränge gebracht wurde. Man erinnert sich, daß dieser Kürst schon seit der Zeit, als er Ursache gehabt hatte, ein Mißtrauen in die Gefinnungen des Raifers zu setzen, in ein geheimes Bundnis mit Frankreich getreten war, wodurch er sich den Besitz der pfälzischen Kurwürde gegen eine fünftige Sinneganderung Ferdinands zu versichern hoffte. So beutlich auch schon der Ursprung dieses Traktats zu erkennen gab. gegen welchen Feind er errichtet worden, fo dehnte ihn Maxi= milian jest, willfürlich genug, auch auf die Angriffe des Königs von Schweden aus und trug fein Bedenken, diefelbe Hilfleiftung, welche man ihm bloß gegen Österreich zugesagt hatte, auch gegen Guftab Abolf, den Alliierten ber frangösischen Krone, zu forbern. Durch diese widersprechende Allianz mit zwei einander entgegengesetten Mächten in Verlegenheit gesett, wußte fich Richelieu nur dadurch zu helfen, daß er den Teindseligkeiten zwischen beiden ein schleuniges Ende machte: und ebensowenig geneigt, Bayern preiszugeben, als, burch feinen Bertrag mit Schweben außer stand gesetzt, es zu schützen, verwendete er sich mit gangem Gifer für die Reutralität als das einzige Mittel, feinen dop= belten Berbindungen ein Genüge zu leiften. Gin eigner Bevollmächtigter, Marquis von Breze, wurde zu diesem Ende an den König von Schweden nach Mainz abgeschickt, seine Gefinnungen über diesen Punkt zu erforschen und für die alliierten Fürsten aunstige Bedingungen von ihm zu erhalten. Aber so wichtige Ursachen Sudwig der Dreizehnte hatte, diese Neutralität qustande gebracht zu sehen, so triftige Gründe hatte Guftav Abolf, bas Gegenteil zu wünschen. Durch zahlreiche Proben überzeugt, daß der Abscheu der liquistischen Fürsten vor der protestantischen Religion unüberwindlich, ihr Saß gegen die ausländische Macht der Schweden unauslöschlich, ihre Anhänglichkeit an das Haus Österreich unvertilgbar sei, fürchtete er ihre offenbare Feindschaft weit weniger, als er einer Neutralität mißtraute, die mit ihrer

Neigung so sehr im Widerspruche stand. Da er sich überdies durch seine Lage auf deutschem Boden genötigt sah, auf Kosten der Feinde den Krieg sortzusehen, so verlor er augenscheinlich, wenn er, ohne neue Freunde dadurch zu gewinnen, die Zahl seiner öffent-lichen Feinde verminderte. Kein Wunder also, wenn Gustad Adolf wenig Reigung blicken ließ, die Reutralität der katholischen Fürsten, wodurch ihm so wenig geholsen war, durch Ausopferung

seiner errungenen Vorteile zu erkaufen.

Die Bedingungen, unter welchen er dem Kurfürsten von Bapern die Reutralität bewilligte, waren drückend und biefen Gefinnungen gemäß. Er forderte von der katholischen Lique eine gänzliche Unthätigkeit, Zurückziehung ihrer Truppen von der kaiser= lichen Armee, aus den eroberten Plätzen, aus allen protestantischen Ländern. Roch außerdem wollte er die ligniftische Kriegsmacht auf eine geringe Anzahl herabgesetzt wissen. Alle ihre Länder sollten ben kaiferlichen Armeen verschloffen sein und bem Haus Ofterreich weder Mannschaft noch Lebensmittel und Munition aus benselben gestattet werden. So hart bas Gesetz war, welches der Überwinder dem Überwundenen auflegte, so schmeichelte sich der französische Mediateur noch immer, den Kurfürsten von Babern zu Annehmung besselben vermögen zu können. Diefes Geschäft zu erleichtern, hatte sich Guftav Abolf bewegen laffen, bem lettern einen Waffenstillstand auf vierzehn Tage zu bewilligen. Aber zur nämlichen Zeit, als biefer Monarch burch ben franzöfischen Agenten wiederholte Berficherungen von dem guten Fortgang dieser Unterhandlung exhielt, entdeckte ihm ein aufgefangener Brief des Kurfürsten an den General Pappenheim in Westsfalen die Treulosigkeit dieses Prinzen, der bei der ganzen Nes goziation nichts gesucht hatte, als Zeit zur Verteidigung zu ge-winnen. Weit davon entfernt, sich durch einen Bergleich mit Schweden in seinen Kriegsunternehmungen Fesseln anlegen zulassen, beschleunigte vielmehr ber hinterliftige Fürst seine Ruftung und benute die Muße, die ihm der Feind ließ, defto nachdrücklichere Anstalten zur Gegenwehr zu treffen. Diese ganze Neutralitäts-unterhandlung zerriß also fruchtlos und hatte zu nichts gedient, als die Feindseligkeit zwischen Bahern und Schweden mit desto größrer Erbitterung zu erneuern.

Tillys vermehrte Macht, womit dieser Feldherr Franken zu überschwemmen drohte, forderte den König dringend nach diesem Kreise; zuvor aber mußten die Spanier von dem Rheinstrom vertrieben und ihnen der Weg versperrt werden, von den Nieder= landen aus die deutschen Provinzen zu bekriegen. In diefer Abficht hatte Guftav Abolf bereits bem Rurfürften von Trier, Philipp von Zeltern, die Neutralität unter der Bedingung, angeboten, daß ihm die Trierische Festung Hermannstein eingeräumt und den schwedischen Truppen ein freier Durchzug durch Roblenz bewilligt murde. Aber so ungern ber Kurfürst seine Banber in spanischen Sänden fah, so viel weniger konnte er sich entschließen, fie bem verdächtigen Schutz eines Regers zu übergeben und ben ichwedischen Eroberer jum herrn feines Schickfals ju machen. Da er fich jedoch außer ftand fah, gegen zwei so furcht= bare Mitbewerber seine Unabhängigkeit zu behaupten, so suchte er unter den mächtigen Flügeln Frankreichs Schutz gegen beibe. Mit gewohnter Staatsklugheit hatte Richelieu die Verlegenheit dieses Fürsten benutt, Frankreichs Macht zu vergrößern und ihm einen wichtigen Alliierten an Deutschlands Grenze zu erwerben. Eine zahlreiche französische Armee sollte die Trierischen Lande decken und die Teftung Chrenbreitstein frangösische Besatung einnehmen. Aber die Absicht, welche dem Kurfürsten zu diesem gewagten Schritte vermocht hatte, wurde nicht gang erfüllt; benn bie gereizte Empfindlichkeit Guftav Adolfs ließ fich nicht eher befänftigen, als bis auch den schwedischen Truppen ein freier Durchzug durch die Trierischen Lande gestattet wurde.

Indem dieses mit Trier und Frankreich verhandelt wurde, hatten die Generale des Königs das ganze Erzstift Mainz von dem Überreste der spanischen Garnisonen gereinigt und Gustav Abolf selbst durch die Einnahme von Kreuznach die Eroberung dieses Landstrichs vollendet. Das Eroberte zu beschützen, mußte der Reichstanzler Oxenstierna mit einem Teile der Armee an dem mittlern Rheinstrome zurückbleiben, und das Hauptheer setzte sich unter Ansührung des Königs in Marsch, auf fränkischem

Boden den Feind aufzusuchen.

Um den Besitz dieses Kreises hatten unterdessen Graf Tilly und der schwedische Seneral von Horn, den Sustav Adolf mit achttausend Mann darin zurückließ, mit abwechselndem Kriegsglück gestritten, und das Hochstift Bamberg besonders war zugleich der Preis und der Schauplat ihrer Berwüstungen. Bon seinen übrigen Entwürsen an den Kheinstrom gerusen, überließ der König seinem Feldherrn die Züchtigung des Bischofs, der durch sein treuloses Betragen seinen Zorn gereizt hatte, und die Thätigkeit bes Generals rechtfertigte die Wahl des Monarchen. In furzer Zeit unterwarf er einen großen Teil des Bistums ben schwedischen Waffen, und die Sauptstadt felbft, von der taifer= lichen Befahung im Stich gelaffen, lieferte ihm ein fturmender Angriff in die Sande. Dringend forberte nun ber berjagte Bischof ben Rurfürsten von Babern zum Beiftand auf, ber fich end= lich bewegen ließ, Tillys Unthätigkeit zu verkurzen. Durch ben Befehl feines Berrn zur Wiedereinsetzung des Bischofs bevollmächtigt, zog diefer General feine durch die Oberpfalz zerstreuten Truppen zusammen und näherte sich Bamberg mit einem zwanzig= taufend Mann starken Heere. Gustav Horn, fest entschlossen, feine Eroberung gegen Diese überlegene Macht zu behaupten, er= wartete hinter ben Wällen Bambergs ben Feind, mußte fich aber burch den blogen Vortrab des Tilly entreißen sehen, was er der ganzen versammelten Urmee gehofft hatte streitig zu machen. Gine Berwirrung unter seinen Truppen, die keine Geistesgegenwart bes Feldherrn zu verbeffern vermochte, öffnete dem Feinde die Stadt, daß Truppen, Bagage und Geschütz nur mit Mühe gerettet werben konnten. Bambergs Wiedereroberung war die Frucht dieses Sieges; aber ben schwedischen General, der fich in guter Ordnung über den Mainstrom zuruckzog, konnte Graf Tilly, aller angewandten Geschwindigkeit ungeachtet, nicht mehr einholen. Die Erscheinung bes Rönigs in Franken, welchem Guftab Sorn ben Rest feiner Truppen bei Rigingen guführte, feste feinen Eroberungen ein schnelles Ziel und zwang ihn, burch einen zeitigen Rückzug für seine eigne Rettung zu forgen.

Zu Afchaffenburg hatte der König allgemeine Seerschau über seine Truppen gehalten, deren Anzahl nach der Bereinigung mit Gustav Horn, Banner und Herzog Wilhelm von Weimar auf beinahe vierzigtausend stieg. Nichts hemmte seinen Marsch durch Franken; denn Graf Tilly, viel zu schwach, einen so sehr überlegenen Feind zu erwarten, hatte sich in schnellen Märschen gegen die Donau gezogen. Böhmen und Bapern lagen sest dem König gleich nahe, und in der Ungewißheit, wohin dieser Ersoberer seinen Lauf richten würde, konnte Maximilian nicht sogleich eine Entschließung fassen. Der Weg, welchen man Tilly jett nehmen ließ, mußte die Wahl des Königs und das Schicksal beider Provinzen entscheiden. Sesährlich war es, bei der Unnäherung eines so furchtbaren Feindes Bahern unverteidigt zu lassen, um Österreichs Grenzen zu schirmen: gesährlicher noch.

burch Aufnahme des Tillh in Bahern zugleich auch den Feind in dies Land zu rufen und es zum Schauplatz eines verwüftenden Kampfes zu machen. Die Sorge des Landesvaters fiegte endlich über die Bebenklichkeiten des Staatsmanns, und Tillh erhielt Befehl, was auch daraus erfolgen möchte, Baherns Grenzen mit

feiner gangen Macht zu verteidigen.

Mit triumphierender Freude empfing die Reichsstadt Nürn= berg den Beschüker protestantischer Religion und deutscher Freiheit, und der schwärmerische Enthusiasmus der Bürger ergoß fich bei seinem Anblick in rührende Außerungen des Jubels und ber Bewunderung. Guftav felbst konnte sein Erstaunen nicht unterbrücken, sich hier in dieser Stadt, im Mittelpunkt Deutschlands zu feben, bis wohin er nie gehofft hatte, feine Fahnen auszu= breiten. Der edle schöne Anstand seiner Verson vollendete ben Eindruck seiner glorreichen Thaten, und die Berablaffung, womit er die Begrüßungen dieser Reichsftadt erwiderte, hatte ihm in wenig Augenblicken alle Bergen erobert. In Person bestätigte er jest das Bündnis, das er noch an den Ufern des Belts mit derfelben errichtet hatte, und verband alle Bürger zu einem glübenden Thateneifer und brüderlicher Eintracht gegen den gemeinschaft= lichen Feind. Nach einem furzen Aufenthalt in Nürnbergs Mauern folgte er seiner Armee gegen die Donau und stand vor der Grenzfestung Donauwörth, ehe man einen Teind da vermutete. Eine zahlreiche baperische Besatzung verteidigte diesen Plat, und ber Anführer berfelben, Rubolf Maximilian, Herzog von Sachsen-Lauenburg, zeigte anfangs die mutigste Entschlossenheit, fich bis zur Ankunft des Tilly zu halten. Bald aber zwang ihn der Ernft, mit welchem Guftav Abolf die Belagerung anfing, auf einen schnellen und sichern Abzug zu benken, den er auch unter dem heftigften Feuer des schwedischen Geschützes aludlich ins Wert richtete.

Die Einnahme Donanwörths öffnete dem König das jenseitige User der Donan, und nur der kleine Lechstrom trennte ihn noch von Bahern. Diese nahe Gesahr seiner Länder weckte die ganze Thätigkeit Maximilians, und so leicht er es dis jeht dem Feind gemacht hatte, dis an die Schwelle seiner Staaten zu dringen, so entschlossen zeigte er sich nun, ihm den lehten Schritt zu erschweren. Jenseits des Lechs, dei der kleinen Stadt Rain, bezog Tillh ein wohlbefestigtes Lager, welches, von drei Flüssen umgeben, jedem Angrisse Trop bot. Alle Brücken über den Lech hatte man abgeworfen, die ganze Länge des Stroms dis Augsburg durch starke Besatzungen verteidigt und sich dieser Reichsstadt selbst, welche längst schon ihre Ungeduld blicken ließ, dem Beispiel Nürnbergs und Franksurts zu solgen, durch Sinführung einer baherischen Garnison und Entwassung der Bürger versichert. Der Kurfürst selbst schloß sich mit allen Truppen, die er hatte aufbringen können, in das Tillh'sche Lager ein, gleich als ob an diesem einzigen Posten alle seine Hoffnungen hafteten und das Glück der Schweden an dieser äußersten Grenzmauer scheitern sollte.

Balb erschien Gustav Abolf am User, den baderischen Berschanzungen gegenüber, nachdem er sich das ganze Augsburgische Gebiet diesseits des Lechs unterworfen und seinen Truppen eine reiche Zusuhr aus diesem Landstrich geöffnet hatte. Es war im Märzmonat, wo dieser Strom von häusigen Regengüssen und von dem Schnee der tirolischen Gebirge zu einer ungewöhnlichen Söhe schwillt und zwischen steilen Usern mit reißender Schnelligkeit klutet. Sin gewisses Grad öffnete sich dem waghalsigen Stürmer in seinen Wellen, und am entgegenstehenden User zeigten ihm die seinblichen Kanonen ihre mörderischenden User zeigten ihm die feinblichen Kanonen ihre mörderischen Schlünde. Ertrotzte er dennoch mitten durch die Wut des Wassers und des Feners den fast unmöglichen Übergang, so erwartet die ermatteten Truppen ein frischer und mutiger Feind in einem unüberwindlichen Lager, und nach Erholung schmachtend, sinden sie eine Schlacht. Mit erschöpfter Kraft müssen sie des Ingeiss zu spotten scheint. Sine Niederlagen, an diesem User erlitten, führt sie underweidlich zum Untergang; denn derselbe Strom, der ihnen die Bahn zum Siege ersichwert, versperrt ihnen alse Wege zur Flucht, wenn das Glücksie berlassen sollte.

Der schwedische Kriegsrat, den der Monarch jetzt versammelte, machte das ganze Sewicht dieser Gründe geltend, um die Außführung eines so gesahrvollen Unternehmes zu hindern. Auch die Tapfersten zagten, und eine ehrwürdige Schar im Dienste grau gewordener Krieger errötete nicht, ihre Besorgnisse zu gestehen. Aber der Beschluß des Königs war gesaßt. "Wie?" sagte er zu Gustav Horn, der das Wort für die Übrigen führte: "Über die Oftsee, über so viele große Ströme Deutschlands "hätten wir gesetzt, und vor einem Bache, vor diesem Lech hier, "sollten wir ein Unternehmen aufgeben?" Er hatte bereits bei Besichtigung der Gegend, die er mit mancher Lebensgesahr an-

stellte, die Entdeckung gemacht, daß das diesseitige Ufer über das jenseitige merklich hervorrage und die Wirkung des schwedischen Geschütes vorzugsweise vor dem des Feindes begünftige. Mit schneller Besonnenheit mußte er diesen Umstand zu nügen. Unverzüglich ließ er an der Stelle, wo fich das linke Ufer des Lechs gegen das rechte zu frümmte, drei Batterieen aufwerfen, von welchen zweiundsiebzig Feldstücke ein kreuzweises Feuer gegen den Feind unterhielten. Während daß diese wütende Kanonade die Babern von dem jenseitigen Ufer entfernte, ließ er in größter Gilfertigkeit über den Lech eine Brücke schlagen; ein dicker Dampf, aus angezündetem Holz und naffem Stroh in einem fort unter= halten, entzog das aufsteigende Werk lange Zeit den Augen der Feinde, indem augleich der fast ununterbrochene Donner des Ge= schützes das Getofe der Zimmerarte unhörbar machte. Er felbst ermunterte durch sein eigenes Beispiel den Gifer der Truppen und brannte mit eigener Sand über fechzig Kanonen ab. Mit gleicher Lebhaftigkeit wurde diese Ranonade zwei Stunden lana von den Bauern, wiewohl mit ungleichem Vorteil, erwidert, da die hervorragenden Batterieen der Schweden das jenseitige nie= bere Ufer beherrschten und die Söhe des ihrigen ihnen gegen bas feindliche Geschütz zur Bruftwehr diente. Umfonft ftrebten die Babern, die feindlichen Werke vom Ufer aus zu zerftören; das überlegene Geschütz der Schweden verscheuchte fie, und sie mußten die Brücke, fast unter ihren Augen, vollendet sehen. Tilly that an diesem schrecklichen Tage das Außerste, den Mut der Seinigen zu entflammen, und keine noch fo brobende Gefahr konnte ihn von dem Ufer abhalten. Endlich fand ihn der Tod, den er fuchte. Eine Falkonettkugel zerschmetterte ihm bas Bein, und bald nach ihm ward auch Altringer, sein gleich tapferer Streitgenoffe, am Ropfe gefährlich verwundet. Von der begeifternden Gegen= wart diefer beiden Führer verlaffen, wantten endlich die Babern, und wider feine Neigung wurde felbst Maximilian zu einem fleinmütigen Entschluß fortgeriffen. Bon den Borftellungen des fterbenden Tilly befieat, beffen gewohnte Festigkeit der annähernde Tod überwältigt hatte, gab er voreilig seinen unüberwind= lichen Posten verloren, und eine von den Schweden entdectte Furt, durch welche die Reiterei im Begriff war den Übergang zu wagen, beschleunigte seinen mutlosen Abzug. Roch in berselben Racht brach er, ehe noch ein feindlicher Soldat über den Lechstrom gefest hatte, fein Lager ab, und ohne dem Konige Zeit zu laffen,

ihn auf seinem Marsch zu beunruhigen, hatte er sich in bester Ordnung nach Neuburg und Ingolftadt gezogen. Mit Befremdung sah Guftav Abolf, der am folgenden Tage den Übergang vollführte, das feindliche Lager leer, und die Flucht des Aurfürsten erregte seine Berwunderung noch mehr, als er die Festig-teit des verlassenen Lagers entbeckte. "Wär' ich der Baher ge-"wesen", rief er erstaunt aus, "nimmermehr — und hätte mir "auch eine Stückfugel Bart und Kinn weggenommen — nimmer-"mehr würde ich einen Posten, wie dieser ba, verlaffen und bem "Feinde meine Staaten geöffnet haben."

Jest also lag Babern dem Sieger offen, und die Kriegsflut, bie bis jest nur an den Grenzen biefes Landes gefturmt hatte, wälzte fich zum erstenmal über seine lange verschonten gesegne= ten Fluren. Bevor fich aber ber Rönig an Eroberung Diefes feindlich gefinnten Landes magte, entriß er erft die Reichsftadt Augsburg dem baberischen Joche, nahm ihre Bürger in Pflichten und versicherte fich ihrer Treue durch eine zurückgelaffene Befatung. Darauf rudte er in beschleunigten Märschen gegen Ingolftabt an, um durch Ginnahme diefer wichtigen Festung, welche ber Kurfürft mit einem großen Teile feines Beeres bectte, feine Groberungen in Bahern zu sichern und festen Fuß an der Donau zu fassen.

Bald nach seiner Ankunft vor Ingolftadt beschloß der verwundete Tilly in den Mauern dieser Stadt seine Laufbahn, nachdem er alle Launen des untreuen Glücks erfahren hatte. Von der überlegenen Feldherrngröße Guftav Abolfs germalmt, fah er am Abend seiner Tage alle Lorbeern seiner frühern Siege bahinwelten und befriedigte durch eine Rette von Widerwärtig= keiten die Gerechtigkeit des Schickfals und Magdeburgs zürnende Manen. In ihm verlor die Armee des Kaisers und der Ligue einen unersetzlichen Führer, die katholische Keligion den eifrigsten ihrer Verteidiger, und Maximilian von Bahern den treueften seiner Diener, der seine Treue durch den Tod versiegelte und die Pflichten des Feldherrn auch noch sterbend erfüllte. Sein letztes Bermächtnis an den Kurfürsten war die Ermahnung, die Stadt Regensburg zu besetzen, um Herr ber Donau und mit Böhmen in Berbindung zu bleiben.

Mit der Zuversicht, welche die Frucht so vieler Siege zu sein pslegt, unternahm Guftab Abolf die Belagerung der Stadt und hoffte durch das Ungestüm des ersten Angriffs ihren Widerftand zu besiegen. Aber die Festigkeit ihrer Werke und die Tapferkeit der Besatung setzten ihm Hindernisse entgegen, die er seit der Breitenfelder Schlacht nicht zu bekämpfen gehabt hatte, und wenig sehlte, daß die Wälle von Ingolstadt nicht das Ziel seiner Thaten wurden. Beim Rekognoszieren der Festung streckte ein Vierundzwanzigpfünder sein Pferd unter ihm in den Staub, daß er zu Boden stürzte, und kurz darauf ward sein Liebling, der junge Markgraf von Baden, durch eine Stückfugel von seiner Seite weggerissen. Mit schneller Fassung erhob sich der König wieder und beruhigte sein erschrockenes Volk, indem er sogleich

auf einem andern Pferde feinen Weg fortsette.

Die Besitznehmung der Bahern von Regensburg, welche Reichsestabt der Kurfürst, dem Kat des Tilly gemäß, durch List überraschte und durch eine starke Besatung in seinen Fesseln hielt, änderte schnell den Kriegsplan des Königs. Er selbst hatte sich mit der Hoffnung geschmeichelt, diese protestantisch gesinnte Reichsestadt in seine Gewalt zu bekommen und an ihr eine nicht minder ergebene Bundesgenossin als an Nürnberg, Augsburg und Franksturt zu sinden. Die Unterjochung derselben durch die Bahern entsernte auf lange Zeit die Erfüllung seines vornehmsten Bunssches, sich der Donau zu bemächtigen und seinem Gegner alle Hiebs, sich der Donau zu bemächtigen und seinem Gegner alle Hied, an dessen Wällen er Zeit und Bolk fruchtlos verschwender und drang in das Innerste von Bahern, um den Kurfürsten zur Beschühung seiner Staaten herbei zu locken und so die Ufer der Donau von ihren Verteidigern zu entblößen.

Das ganze Land bis München lag dem Eroberer offen. Moosburg, Landshut, das ganze Stift Freifingen unterwarfen sich ihm; nichts konnte seinen Wassen widerstehen. Fand er aber gleich keine ordentliche Kriegsmacht auf seinem Wege, so hatte er in der Brust jedes Bahern einen desto unversöhnlichern Feind, den Religionsfanatismus, zu bekämpfen. Soldaten, die nicht an den Papst glaubten, waren auf diesem Boden eine neue, eine unerhörte Erscheinung; der blinde Eiser der Pfassen hatte sie dem Landmann als Ungeheuer, als Kinder der Hölle und ihren Anführer als den Antichrist abgeschilbert. Kein Wunder, wenn man sich von allen Pflichten der Natur und der Menschlichteit gegen diese Satansbrut lossprach und zu den schrecklichsten Gewaltthaten sich berechtigt glaubte. Wehe dem schwedischsen Soldaten, der einem Hausen dieser Wilden einzeln in die Hände siel! Alle Martern, welche die ersinderische Wut nur erbenken mag, wurden an diesen unglücklichen Schlachtopfern ausgeübt, und der Anblick ihrer verstümmelten Körper entstammte die Armee zu einer schrecklichen Wiedervergeltung. Nur Gustav Abolf besteckte durch keine Handlung der Rache seinen Heldencharakter, und das schlechte Vertrauen der Bayern zu seinem Christentum, weit entsernt, ihn von den Vorschriften der Menschlichkeit gegen dieses unglückliche Volk zu entbinden, machte es ihm vielmehr zu der heiligsten Psilicht, durch eine desto strengere Mäßigung

feinen Glauben zu ehren.

Die Annäherung des Königs verbreitete Schrecken und Furcht in der Hauptstadt, die, von Verteidigern entolößt und von den vornehmsten Einwohnern verlassen, dei der Großmut des Siegers allein ihre Rettung suchte. Durch eine unbedingte freiwillige Unterwerfung hoffte sie seinen Jorn zu besänstigen und schickte schon die Freising Deputierte voraus, ihm die Thorschlüssel zu Füßen zu legen. Wie sehr auch der König durch die Unmenschlichseit der Bayern und durch die seinbselige Gesinnung ihres Herrn zu einem graussamen Gedrauch seiner Eroderungsrechte gereizt, wie dringend er, selbst von Deutschen, bestürmt wurde, Magdedurgs Schicksal an der Residenz ihres Zerstörers zu ahneben, so verachtete doch sein großes Herz diese niedrige Rache, und die Wehrlosigseit des Feindes entwassnetz seinen Grimm. Zustrieden mit dem edlern Triumph, den Pfalzgrassen Friedrich mit siegreichem Pomp in die Residenz desselben Fürsten zu führen, der das vornehmste Wertzeug seines Falls und der Käuber seiner Staaten war, erhöhte er die Pracht seines Einzuges durch den schonern Glanz der Mäßigung und der Milde.

Der König fand in München nur einen verlassen pessentet. Die Pracht des Kurfürstlichen Schlosses seinen zeigte, nach den und er fragte den Ausselber, der ihm die Zimmer zeigte, nach den

Der König fand in München nur einen verlassenen Palast, benn die Schätze des Kurfürsten hatte man nach Wersen geslüchtet. Die Pracht des kurfürstlichen Schlosses setzte ihn in Erstaunen, und er fragte den Aufseher, der ihm die Zimmer zeigte, nach dem Namen des Baumeisters. "Es ist kein anderer", versetzte dieser, "als der Kurfürst selbst." — "Ich möchte ihn haben, diesen Baumeister", erwiderte der König, "um ihn nach Stockholm zu schieken." — "Davor", antwortete zener, "wird sich der Baumeister zu hüten wissen." — Als man das Zeughaus durchjuchte, sanden sich bloße Lasetten, zu denen die Kanonen sehsten. Die letztern hatte man so künstlich unter dem Fußboden eingescharrt, daß sich seine Spur davon zeigte, und ohne die Verräterei eines Arbeiters hätte man den Betrug nie ersahren. "Stehet auf von den

Toten", rief der König, "und kommet zum Gericht!" — Der Boden ward aufgerissen und man entbeckte gegen hundertundvierzig Stücke, manche von außervrdentlicher Größe, welche größtenteils aus der Pfalz und aus Böhmen erbeutet waren. Ein
Schat von dreißigtausend Dukgten in Golde, der in einem der
größern versteckt war, machte das Bergnügen vollkommen, womit
dieser kostbare Kund den König überraschte.

Aber eine weit willfommnere Erscheinung würde die baherische Armee selbst ihm gewesen sein, welche aus ihren Verschanzungen hervor zu locken, er ins Herz von Bahern gedrungen war. In dieser Erwartung sah sich der König betrogen. Kein Feind erschien, keine noch so dringende Aufsorderung seiner Unterthanen konnte den Kursürsten vermögen, den letzten Überrest seiner Macht in einer Feldschlacht aufs Spiel zu sehen. In Regensdurg eingeschlossen, harrte er auf die Hilfe, welche ihm der Herzog don Friedland von Böhmen auß zusühren sollte, und versuchte einstweilen, dis der erwartete Beistand erschien, durch Erneuerung der Leutralitäts-Unterhandlungen seinen Feind außer Thätigkeit zu sehen. Aber das zu oft gereizte Mißtrauen des Monarchen vereitelte diesen Zweck, und die vorsähliche Zögerung Wallensteins

ließ Bapern unterdeffen den Schweden zum Raub werden.

So weit war Guftav Abolf von Sieg zu Sieg, von Eroberung zu Eroberung fortgeschritten, ohne auf seinem Weg einen Feind gu finden, ber ihm gewachsen gewesen ware. Gin Teil von Bayern und Schwaben, Frankens Bistumer, die untere Pfalz, das Erzstift Mainz lagen bezwungen hinter ihm; bis an die Schwelle der öfterreichischen Monarchie hatte ein nie unterbrochenes Glück ihn begleitet und ein glänzender Erfolg den Operationsplan gerechtfertigt, den er sich nach dem Breitenfelder Sieg porgezeichnet hatte. Wenn es ihm gleich nicht, wie er wünschte, gelungen war, die gehoffte Vereinigung unter den protestantischen Reichsständen durchzusehen, so hatte er doch die Glieder der katholischen Lique entwaffnet oder geschwächt, den Krieg größtenteils auf ihre Roften beftritten, die Silfsquellen des Rai= fers vermindert, den Mut der schwächern Stände gestärft und burch die gebrandschatten Länder der kaiferlichen Alliierten einen Weg nach den öfterreichischen Staaten gefunden. Wo er burch die Gewalt der Waffen keinen Gehorsam erpressen konnte, da leistete ihm die Freundschaft der Reichsstädte, die er durch die vereinigten Bande der Politif und Religion an fich zu fesseln ge=

wußt hatte, die wichtigsten Dienste und er konnte, solange er die Überlegenheit im Felde behielt, alles von ihrem Eiser erwarten. Durch seine Eroberungen am Rhein waren die Spanier von der Unterpfalz abgeschnitten, wenn ihnen der niederländische Krieg auch noch Kräfte ließ, teil an dem deutschen zu nehmen; auch der Herzog von Lothringen hatte nach seinem verunglückten Feldzuge die Reutralität vorgezogen. Noch so viele längs seines Zuges durch Deutschland zurückgelassene Besatungen hatten sein Geer nicht vermindert, und noch eben so frisch, als es diesen Zug anzgetreten hatte, stand es seit mitten in Bayern, entschlossen und gerüftet, den Krieg in das Innerste von Österreich zu wälzen.

Während daß Guftav Adolf den Krieg im Reiche mit folcher Aberlegenheit führte, hatte das Glück feinen Bundesgenoffen, ben Rurfürsten von Sachsen, auf einem andern Schauplat nicht weniger begünstigt. Man erinnert sich, daß bei der Beratschlagung, welche nach der Leiziger Schlacht zwischen beiden Fürsten zu Salle angestellt worden, die Eroberung Böhmens dem Rurfürften von Sachfen zum Unteil fiel, indem der Ronig für fich felbst den Weg nach den liguistischen Ländern erwählte. Die erste Frucht, welche der Kurfürst von dem Siege bei Breitenfeld erntete, war Die Wiedereroberung von Leipzig, worauf in furzer Zeit die Befreiung des gangen Rreises von den taiferlichen Besahungen folgte. Durch die Mannschaft berftärkt, welche von der feindlichen Garnison zu ihm übertrat, richtete ber fächfische General von Urn= heim seinen Marsch nach der Lausitz, welche Provinz ein kaiser= licher General, Rudolf von Tiefenbach, mit einer Armee überschwemmt hatte, ben Rurfürsten von Sachsen wegen feines Übertritts zu ber Partei bes Feindes zu züchtigen. Schon hatte er in dieser schlecht verteidigten Proving die gewöhnlichen Berwüftungen angefangen, mehrere Städte erobert und Dresden felbft burch eine drohende Annäherung erschreckt. Aber diese reißen-den Fortschritte hemmte plöglich ein ausdrücklicher wiederholter Befehl des Kaisers, alle sächsischen Besitzungen mit Krieg zu verschonen.

Bu spät erkannte Ferdinand die fehlerhafte Politik, die ihn verleitet hatte, den Kurfürsten von Sachsen aufs äußerste zu bringen und dem König von Schweden diesen wichtigen Bundessgenossen gleichsam mit Gewalt zuzuführen. Was er durch einen unzeitigen Trot verdarb, wollte er jeht durch eine eben so übel angebrachte Mäßigung wieder gut machen, und er beging einen

zweiten Fehler, indem er den ersten verbessern wollte. Seinem Feind einen so mächtigen Alliierten zu rauben, erneuerte er durch Bermittelung der Spanier die Unterhandlungen mit dem Kurfürsten, und den Fortgang derselben zu erleichtern, mußte Tiesen dach sogleich alle sächsischen Länder verlassen. Weber diese Demütigung des Kaisers, weit entfernt, die gehoffte Wirkung hervorzubringen, entdeckte dem Kurfürsten nur die Verlegenheit seines Feindes und seine eigene Wichtigkeit und ermunterte ihn vielmehr, die errungenen Vorteile desto lebhafter zu versolgen. Wie konnte er auch, ohne sich durch den schändlichsten Undank verächtlich zu machen, einem Alliierten entsagen, dem er die heiligsten Versicherungen seiner Treue gegeben, dem er für die Rettung seiner Staaten, ja selbst seines Kurhuts verpslichtet war?

Die fächfische Armee, des Zugs nach der Lausit überhoben, nahm also ihren Weg nach Böhmen, wo ein Zusammenfluß gunftiger Greigniffe ihr im voraus den Sieg zu verfichern schien. Noch immer glimmte in diesem Königreiche, bem erften Schauplat dieses verderblichen Kriegs, das Feuer der Zwietracht unter der Asche, und durch den fortgesetzten Druck der Thrannei wurde dem Unwillen der Nation mit jedem Tag neue Rahrung gegeben. Wohin man die Augen richtete, zeigte dieses unglückliche Land Spuren der traurigsten Beränderung. Ganze Ländereien hatten ihre Besitzer gewechselt und seufzten unter bem verhaften Joche tatholischer Herren, welche die Gunft des Raifers und der Jefuiten mit dem Raube der vertriebenen Protestanten bekleidet hatte. Andere hatten das öffentliche Elend benutt, die eingezogenen Güter der Berwiesenen um geringe Preise an sich zu kaufen. Das Blut der vornehmsten Freiheitsverfechter war auf Senkerbühnen versprikt worden; und welche durch eine zeitige Flucht dem Verberben entrannen, irrten ferne von ihrer heimat im Elend umher, während daß die geschmeidigen Stlaven des Defpotismus ihr Erbe verschwelgten. Unerträglicher als der Druck dieser kleinen Thrannen war der Gewiffenszwang, welcher die ganze protestantische Partei dieses Königreichs ohne Unterschied belaftete. Reine Gefahr von außen, feine noch fo ernstliche Widersetzung der Nation, feine noch fo abschreckende Erfahrung hatte bem Betehrungseifer ber Jesuiten ein Ziel setzen können: wo ber Weg ber Güte nichts fruchtete, bediente man fich folbatischer Silfe, die Berirrten in den Schafstall der Kirche zurück zu angftigen. Am härtesten traf dieses Schicksal die Bewohner des Joachimsthals.

im Grenzgebirge zwischen Böhmen und Meißen. Zwei kaiserliche Rommissarien, durch ebensoviele Zesuiten und fünfzehn Musketiere unterstützt, zeigten sich in diesem friedlichen Thale, das Evangelium den Ketzern zu predigen. Wo die Beredsamkeit der erstern nicht zulangte, suchte man durch gewaltsame Einquartierung der Letzern in die Häuser, durch angedrohte Verbannung, durch Geldstrafen seinen Zweck durchzusehen. Aber für diesmal siegte die gute Sache, und der herzhafte Widerstand dieses kleinen Volksnötzte den Kaiser, sein Bekehrungsmandat schimpslich zurückzunehmen. Das Beispiel des Hofes diente den Katholisen des Königereichs zur Richtschnur ihres Vetragens und rechtsertigte alse Arten der Unterdrückung, welche ihr Übermut gegen die Protestanten auszuüben versucht war. Kein Wunder, wenn diese schwer versolgte Partei einer Veränderung günstig wurde und ihrem Befreier, der sich jetzt an der Grenze zeigte, mit Sehnsucht entgegen sah.
Schon war die sächsische Urmee im Anzuge gegen Prag. Aus

allen Plagen, vor benen fie erschien, waren die kaiferlichen Besatungen gewichen. Schluckenau, Tetschen, Auffig, Leitmerit fielen schnell nacheinander in Feindes Hand, jeder katholische Ort wurde der Plünderung preisgegeben. Schrecken ergriff alle Papisten bes Königreichs, und eingebenk der Mißhandlung, welche fie an ben Evangelischen ausgeübt hatten, wagten fie es nicht, die rächende Ankunft eines protestantischen Heers zu erwarten. Alles, was katholisch war und etwas zu verlieren hatte, eilte vom Lande nach der Hauptstadt, um auch die Hauptstadt eben so schnell wieder zu verlassen. Prag selbst war auf keinen Angriff bereitet und an Mannschaft zu arm, um eine lange Belagerung aushal= ten zu können. Zu spät hatte man sich am Sofe des Raifers entschlossen, den Feldmarschall Tiefenbach zu Berteidigung Diefer Hauptstadt herbei zu rufen. Che der kaiferliche Befehl die Standquartiere dieses Generals in Schlesien erreichte, waren die Sachsen nicht ferne mehr von Prag, die halb protestantische Bürgerschaft versprach wenig Gifer, und die schwache Garnison ließ keinen langen Widerstand hoffen. In dieser schrecklichen Bedrängnis erwarteten die katholischen Einwohner ihre Rettung von Wallenstein, ber in den Mauern dieser Stadt als Privat= mann lebte. Aber weit entfernt, seine Kriegserfahrung und das Gewicht seines Ansehens zu Erhaltung der Stadt anzuwenden, ergriff er vielmehr den willkommenen Augenblick, seine Rache zu befriedigen. Wenn er es auch nicht war, der die Sachsen nach

Brag lockte, so war es doch gewiß sein Betragen, was ihnen die Einnahme diefer Stadt erleichterte. Wie wenig fie auch zu einem langen Widerstande geschickt war, so fehlte es ihr bennoch nicht an Mitteln, sich bis zur Ankunft eines Entsates zu behaupten; und ein kaiferlicher Oberfter, Graf Maradas, bezeigte wirklich Luft, ihre Verteidigung zu übernehmen. Aber ohne Rommando, und durch nichts als seinen Gifer und seine Tapferkeit zu diesem Wagestück aufgefordert, unterstand er sich nicht, es auf eigene Gefahr, ohne die Bestimmung eines Sobern, ins Werk zu setzen. Er suchte also Rat bei dem Herzog von Friedland, beffen Billigung den Mangel einer kaiferlichen Bollmacht ersette und an den die böhmische Generalität durch einen ausdrücklichen Befehl vom Sof in diefer Extremität angewiesen war. Aber arg-Liftig hullte fich diefer in feine Dienstlofigkeit und feine gangliche Buruckziehung von der politischen Buhne und schlug die Entschlossenheit des Subalternen durch die Bedenklichkeiten danieder, die er, als der Mächtige, blicken ließ. Die Mutlofigkeit allge= mein und vollkommen zu machen, verließ er endlich gar mit seinem ganzen Sofe die Stadt, sowenig er auch bei Ginnahme berselben von dem Feinde zu fürchten hatte; und fie ging eben badurch verloren, daß er fie durch feinen Abzug verloren gab. Seinem Beisviele folgte ber ganze katholische Abel, die Generalität mit den Truppen, die Geiftlichkeit, alle Beamten der Krone; die ganze Nacht brachte man damit zu, feine Personen, seine Guter zu flüchten. Alle Strafen bis Wien waren mit Fliebenden angefüllt, die sich nicht eher als in der Raiserstadt von ihrem Schrecken erholten. Maradas felbft, an Prags Errettung verzweifelnd, folgte den Übrigen und führte seine kleine Mannschaft bis Tabor, wo er den Ausgang erwarten wollte.

Tiefe Stille herrschte in Prag, als die Sachsen am andern Morgen davor erschienen; keine Anstalt zur Verteidigung, nicht ein einziger Schuß von den Wällen, der eine Gegenwehr der Bewohner verkündigte. Vielmehr sammelte sich eine Menge von Zuschauern um sie her, welche die Neugier aus der Stadt gelockt hatte, das feindliche Geer zu betrachten; und die friedliche Vertraulichkeit, womit sie sind näherten, glich vielmehr einer freundschaftlichen Begrüßung, als einem seindlichen Empfange. Aus dem übereinstimmenden Bericht dieser Leute ersuhr man, daß die Stadt leer an Soldaten und die Regierung nach Budweis gesslüchtet sei. Dieser unerwartete, unerklärbare Mangel an Wider-

stand erregte Arnheims Mißtrauen um so mehr, da ihm die eilfertige Annäherung des Entsahes aus Schlesien kein Geheimnis und die sächsische Armee mit Belagerungswerkzeugen zu wenig versehen, auch an Anzahl bei weitem zu schwach war, um eine so große Stadt zu bestürmen. Bor einem Hinterhalt bange, verdoppekte er seine Wachsamkeit; und er schwebte in dieser Furcht, dis ihm der Haushofmeister des Herzogs von Friedland, den er unter dem Haushofmeister des Herzogs von Friedland, den er unter dem Saushofmeister, diese unglaubliche Nachricht bekräftigte. "Die Stadt ist ohne Schwertstreich unser", ries er jest voll Verwunderung seinen Obersten zu und ließ sie unverzüglich durch einen Tromveter auffordern.

Die Bürgerschaft von Prag, von ihren Verteidigern schimpf= lich im Stich gelaffen, hatte ihren Entschluß längst gefaßt, und es kam bloß barauf an, Freiheit und Eigentum burch eine vor= teilhafte Rapitulation in Sicherheit zu setzen. Sobald diese von dem sächstischen General im Namen seines Herrn unterzeichnet war, öffnete man ihm ohne Widersetzung die Thore, und die Armee hielt am 11. November des Jahres 1631 ihren triumphierenden Einzug. Bald folgte ber Rurfürst felbst nach, um die Sulbigung feiner neuen Schubbefohlenen in Berfon zu empfangen; benn nur unter diesem Namen hatten sich ihm die drei Prager Städte ergeben; ihre Berbindung mit der öfterreichischen Monarchie sollte burch diesen Schritt nicht zerriffen sein. So übertrieben groß die Furcht der Papisten vor den Repressalien der Sachsen gewesen war, so angenehm überraschte sie die Mäßigung des Kurfürsten und die gute Mannszucht der Truppen. Befonders legte der Feld= marschall von Arnheim seine Ergebenheit gegen ben Berzog von Friedland bei diefer Gelegenheit an den Tag. Nicht zufrieden, alle Ländereien desselben auf seinem Hermarsch verschont zu haben, stellte er jest noch Wachen an seinen Palast, damit ja nichts daraus entwendet würde. Die Katholiken der Stadt erfreuten sich der vollkommensten Gewissensfreiheit, und von allen Kirchen, welche sie ben Protestanten entrissen hatten, wurden diesen nur vier zurudgegeben. Die Jefuiten allein, welchen die allgemeine Stimme alle bisherigen Bedrückungen schuld gab, waren von diefer Dulbung ausgeschloffen und mußten das Königreich meiden.

Johann Georg verleugnete felbst als Sieger die Demut und Unterwürfigkeit nicht, die ihm der kaiserliche Name einflößte, und was sich ein kaiserlicher General, wie Tilly und Wallenstein, zu Dresden gegen ihn unfehlbar würde herausgenommen haben, erlaubte er sich zu Prag nicht gegen ben Kaiser. Sorgfältig unterschied er den Feind, mit dem er Krieg führte, von
dem Reichsoverhaupt, dem er Ehrsurcht schuldig war. Er unterstand sich nicht, das Hausgeräte des letztern zu verühren, indem
er sich ohne Bedenken die Kanonen des erstern als gute Beute
zueignete und nach Dresden dringen ließ. Nicht im kaiserlichen
Palast, sondern im Lichtensteinischen Ausse nahm er seine
Wohnung, zu bescheiden, die Zimmer deszenigen zu beziehen, dem
er ein Königreich entris. Würde uns dieser Zug von einem
großen Mann und einem Helden berichtet, er würde uns mit
Recht zur Bewunderung hinreißen. Der Charakter des Fürsten,
bei dem er gefunden wird, berechtigt uns zu dem Zweisel, ob wir
in dieser Enthaltung mehr den schönen Sieg der Bescheidenheit
ehren oder die kleinliche Gesinnung des schwachen Geistes bemitleiden sollen, den das Glück selbst nie kühn macht und die Frei-

heit selbst nie der gewohnten Fesseln entledigt.

Die Einnahme von Prag, auf welche in kurzer Zeit die Unterwerfung der meisten Städte folgte, bewirkte eine schnelle und große Veränderung in dem Königreiche. Viele von dem protestantischen Abel, welche bisher im Elend herum geirrt waren, fanden sich wieder in ihrem Vaterlande ein, und der Graf von Thurn, der berüchtigte Urheber des böhmischen Aufruhrs, erlebte die Herrlichkeit, auf dem ehemaligen Schauplate seines Verbrechens und seiner Verurteilung sich als Sieger zu zeigen. Über dieselbe Brücke, wo ihm die aufgespießten Köpfe seiner Anhänger bas ihn felbst erwartende Schickfal furchtbar vor Augen malten. hielt er jest seinen triumphierenden Ginzug, und sein erstes Geschäft war, diese Schreckbilder zu entfernen. Die Verwiesenen fekten sich sogleich in Besitz ihrer Güter, deren jetige Eigentümer die Flucht ergriffen hatten. Unbekümmert, wer diesen die aufgewandten Summen erstatten würde, riffen fie alles, was ihre gewesen war, an sich, auch wenn sie felbst den Raufpreis dafür gezogen hatten, und mancher unter ihnen fand Urfache, die gute Wirtschaft der bisherigen Verwalter zu rühmen. Felder und Serden hatten unterdessen in der zweiten Sand vortrefflich gewuchert. Mit bem koftbarsten Hausrat waren bie Zimmer geschmückt, die Keller, welche sie leer verlassen hatten, reichlich gefüllt, die Ställe bevölkert, die Magazine beladen. Aber mißtrauisch gegen ein Glück, das so unverhofft auf sie herein fturmte, eilten fie, diese unsichern Besitzungen wieder los zu schlagen und den unbeweglichen Segen in bewegliche Güter zu verwandeln. Die Gegenwart der Sachsen belebte den Mut aller Protestantischgesinnten des Königreichs, und auf dem Lande wie in der Hauptstadt sah man ganze Scharen zu den neu eröffneten evangelischen Kirchen eilen. Viele, welche nur die Furcht im Gehorsam gegen das Papstum erhalten hatte, wandten sich sest öffentlich zu der neuen Lehre, und manche der neubekehrten Katholisen schwuren freudig ein erzwungenes Bekenntnis ab, um ihren früheren Uderzeugungen zu folgen. Alle bewiesene Dulbsamkeit der neuen Regierung konnte den Ausbruch des gerechten Unwillens nicht verhindern, den dieses mishandelte Volk die Unterdrücker seiner heiligken Freiheit empfinden ließ. Fürchterlich bediente es sich seiner wieder erlangten Kechte, und seinen Haß gegen die aufgedrungene Keligion stillte an manchen Orten nur das Blut ihrer Vertündiger.

Unterbeffen war ber Sukkurs, ben die kaiferlichen Generale von Götz und von Tiefenbach aus Schlesien herbeiführten, in Böhmen angelangt, wo einige Regimenter des Grafen Tillh aus der obern Pfalz zu ihm stießen. Ihn zu zerstreuen, ehe sich seine Macht vermehrte, rückte Arnheim mit einem Teil der Armee aus Prag ihm entgegen und that bei Nimburg an der Elbe einen mutigen Angriff auf seine Verschanzungen. Nach einem hitigen Gefechte schlug er endlich, nicht ohne großen Verluft, die Feinde aus ihrem befestigten Lager und zwang sie durch die Heftigkeit seines Feuers, den Rückweg über die Elbe zu nehmen und die Brücke abzubrechen, die sie herüber gebracht hatte. Doch konnte er nicht verhindern, daß ihm die Kaiserlichen nicht in mehrern kleinen Gesechten Abbruch thaten und die Krvaten selbst bis an die Thore von Prag ihre Streifereien erstreckten. Wie glänzend und viel versprechend auch die Sachsen den böhmischen Feldzug eröffnet hatten, so rechtfertigte der Ersolg doch keinese wegs Gustav Adolfs Erwartungen. Anstatt mit unaushaltsamer Gewalt die errungenen Vorteile zu versolgen, durch das bezwungene Böhmen sich zu der schwedischen Armee durchzuschlagen und in Bereinigung mit ihr ben Mittelpunkt ber kaiferlichen Macht anzugreifen, schwächten fie fich in einem anhaltenden kleinen Rrieg mit dem Feinde, wobei der Borteil nicht immer auf ihrer Seite war und die Zeit für eine größere Unternehmung fruchtlos verschwendet wurde. Aber Johann Georgs nachfolgendes Betragen deckte die Triebfedern auf, welche ihn abgehalten hatten, sich seines Vorteils über den Kaiser zu bedienen und die Entwürfe bes Rönigs von Schweden burch eine zwedmäßige Wirtfamkeit zu beförbern.

Der größte Teil von Böhmen war jest für den Raifer ver-Ioren und die Sachsen von dieser Seite her gegen Öfterreich im Anzug, während daß der schwedische Monarch durch Franken, Schwaben und Babern nach ben faiferlichen Erbstaaten einen Weg fich bahnte. Gin langer Krieg hatte die Kräfte der öfterreichischen Monarchie verzehrt, die Länder erschöpft, die Armeen vermindert. Dahin war ber Ruhm ihrer Siege, das Bertrauen auf Unüberwindlichkeit, der Gehorsam, die gute Mannszucht der Truppen, welche dem schwedischen Heerführer eine so entschiedene Überlegen= heit im Felde verschaffte. Entwaffnet waren die Bundesgenoffen des Raisers, oder die auf sie selbst hereinstürmende Gefahr hatte ihre Treue erschüttert. Selbst Maximilian von Babern, Öfterreichs mächtigfte Stüte, schien ben verführerischen Ginladungen zur Neutralität nachzugeben; die verdächtige Allianz diefes Fürsten mit Frankreich hatte den Raifer längst schon mit Beforgniffen erfüllt. Die Bischöfe von Würzburg und Bamberg, ber Kurfürst von Mainz, der Herzog von Lothringen waren aus ihren Ländern vertrieben, oder doch gefährlich bedroht; Trier ftand im Begriff, fich unter frangösischen Schut zu begeben. Spaniens Waffen beschäftigte die Tapferkeit der Hollander in den Nieder= landen, mahrend daß Guftav Adolf fie vom Rheinstrom gurud ichlug; Polen feffelte noch ber Stillstand mit diesem Fürften. Die ungarischen Grenzen bedrohte der fiebenbürgische Fürst Ragoby, ein Nachfolger Bethlen Gabors und der Erbe feines unruhigen Geiftes; die Pforte felbst machte bedenkliche Zurüftungen, ben gunstigen Zeitpunkt zu nuten. Die meisten protestantischen Reichsftände, fühn gemacht durch das Waffengluck ihres Beschützers, hatten öffentlich und thätlich gegen den Raifer Partei ergriffen. Alle Hilfsquellen, welche sich die Frechheit eines Tilly und Wallenstein durch gewaltsame Erpressungen in diesen Ländern geöffnet hatte, waren nunmehr vertrocknet, alle diese Werbeplate, diese Magazine, diese Zufluchtsörter für den Kaifer verloren, und der Arieg konnte nicht mehr wie vormals auf fremde Rosten beftritten werden. Seine Bedrängnisse vollkommen zu machen, ent= gundet fich im Land ob der Enns ein gefährlicher Aufruhr; der unzeitige Bekehrungseifer der Regierung bewaffnet das protestantische Landvolk, und ber Fanatismus schwingt seine Facel, indem ber Feind schon an den Pforten des Reichs fturmt. Nach einem fo

langen Glüde, nach einer so glänzenden Reihe von Siegen, nach so herrlichen Eroberungen, nach so viel unnüh verspritztem Blute sieht sich der österreichische Monarch zum zweitenmal an denselben Abgrund geführt, in den er beim Antritt seiner Regierung zu stürzen drohte. Ergriff Bahern die Neutralität, widerstand Kursachsen der Berführung und entschloß sich Frankreich, die spanische Macht zugleich in den Niederlanden, in Italien und Kastalonien anzusallen, so stürzte der stolze Bau von Österreichs Größe zusammen, die alliierten Kronen teilten sich in seinen Kaub, und der deutsche Staatskörper sah einer gänzlichen Bers

wandlung entgegen.

Die gange Reihe biefer Ungludsfälle begann mit ber Breitenfelder Schlacht, beren unglücklicher Ausgang den längst schon entschiedenen Verfall der österreichischen Macht, den bloß der täuschende Schimmer eines großen Namens verstedt hatte, fichtbar machte. Ging man zu den Ursachen zuruck, welche den Schweden eine so furchtbare Überlegenheit im Felde verschafften, so fand man fie größtenteils in der unumschränkten Gewalt ihres Anführers, der alle Kräfte seiner Partei in einem einzigen Punkte vereinigte und, durch keine höhere Autorität in seinen Unterneh-mungen gesesselt, vollkommener Serr jedes günstigen Augenblicks, alle Mittel zu seinem Zwecke beherrschte und von niemand als fich selbst Gesetze empfing. Aber seit Wallensteins Abbanfung und Tillhs Niederlage zeigte sich auf Seiten des Kaisers und der Ligue von diesem allen gerade das Widerspiel. Den Gever Rigue von diesem allen gerade das Wiscerspiel. Den Generalen gebrach es an Ansehen bei den Truppen und an der so nötigen Freiheit, zu handeln, den Soldaten an Gehorsam und Mannszucht, den zerstreuten Korps an übereinstimmender Wirtsamkeit, den Ständen an gutem Willen, den Oberhäuptern an Eintracht, an Schnelligkeit des Entschlusses und an Festigkeit bei Vollstreckung desselben. Nicht ihre größere Macht, nur der besserbrauch, den sie von ihren Kräften zu machen wurdten, war es, was den Feinden des Kaisers ein so entschiedenes Übergewicht gab. Nicht an Mitteln, nur an einem Geiste, der sie anzuwenden Fähigkeit und Vollmacht besaß, fehlte es der Ligue und dem Kaiser. Hätte Graf Tilly auch nie seinen Ruhm verloren, fo ließ das Mißtrauen gegen Bahern doch nicht zu, das Schicksfal der Monarchie in die Hände eines Mannes zu geben, der seine Anhänglichkeit an das baherische Haus nie verleugnete. Fersbinands dringenostes Bedürfnis war also ein Feldherr, der gleichs

viel Ersahrenheit besaß, eine Armee zu bilden und anzuführen, und der seine Dienste dem österreichischen Hause mit blinder Er-

gebenheit widmete.

Die Wahl eines folchen war es, was nunmehr ben geheimen Rat des Raisers beschäftigte und die Mitglieder desselben untereinander entzweite. Einen Rönig dem andern gegenüber zu ftellen und durch die Gegenwart ihres Herrn den Mut der Truppen au entflammen, ftellte fich Ferdinand im erften Teuer bes Affetts felbst als den Führer seiner Armee dar; aber es kostete wenig Mühe, einen Entichluß umzuftoßen, den nur Berzweiflung ein= gab und das erste ruhige Nachdenken widerlegte. Doch was dem Raiser seine Würde und die Last des Regentenamts verbot, erlaubten die Umstände seinem Sohne, einem Jungling von Kähig= feit und Mut, auf den die öfterreichischen Unterthanen mit froben Hoffnungen blidten. Schon durch feine Geburt zur Verteidigung einer Monarchie aufgefordert, von deren Kronen er zwei schon auf seinem Saupte trug, verband Ferdinand der Dritte, König von Böhmen und Ungarn, mit der natürlichen Würde des Thronfolgers die Achtung der Armeen und die volle Liebe ber Bölker, beren Beistand ihm zu Rührung des Kriegs fo unentbehrlich war. Der geliebte Thronfolger allein durfte es wagen, bem hart beschwerten Unterthan neue Lasten aufzulegen; nur seiner persönlichen Gegenwart bei der Armee schien es aufbehalten zu fein, die verderbliche Gifersucht der Saupter zu ersticken und die erschlaffte Mannszucht der Truppen durch die Kraft seines Namens zu der vorigen Strenge zurück zu führen. Gebrach es auch dem Jünglinge noch an der nötigen Reife des Urteils, Klugheit und Krieaserfahrung, welche nur durch Übung erworben wird, fo konnte man diesen Mangel durch eine glückliche Wahl von Katgebern und Gehilfen ersetzen, die man unter ber Sulle feines Namens mit der höchsten Autorität bekleidete.

So scheinbar die Gründe waren, womit ein Teil der Minister diesen Vorschlag unterstützte, so große Schwierigkeiten setzte ihm das Mißtrauen, vielleicht auch die Eisersucht des Kaisers und die verzweiselte Lage der Dinge entgegen. Wie gefährlich war es, das ganze Schickal der Monarchie einem Jüngling anzuvertrauen, der fremder Führung selbst so bedürftig war! Wie gewagt, dem größten Feldherrn seines Jahrhunderts einen Anfänger entgegen zu stellen, dessen Fähigkeit zu diesem wichtigen Posten noch durch keine Unternehmung geprüft, dessen Name, von dem Ruhme noch

nie genannt, viel zu kraftlos war, um der mutlosen Armee im voraus den Sieg zu verdürgen! Welche neue Laft zugleich für den Unterthan, den kostbaren Staat zu bestreiten, der einem königlichen Heerschierer zukam und den der Wahn des Zeitalters mit seiner Gegenwart beim Heer unzertrennlich verknüpste! Wie bedenklich endlich für den Prinzen selbst, seine politische Laufbahn mit einem Amte zu eröffnen, das ihn zur Geißel seines Wolks und zum Unterdrücker der Länder machte, die er künstig beherr-

fchen follte!

Und dann war es noch nicht damit gethan, den Feldherrn für die Armee aufzusuchen; man mußte auch die Armee für den Feldherrn finden. Seit Wallenfteins gewaltsamer Entsernung hatte sich der Kaiser mehr mit liguistischer und baherischer Hispangte als durch eigene Armeen verteidigt, und eben diese Abhängigsteit von zweideutigen Freunden war es ja, der man durch Aufstellung eines eigenen Generals zu entsliehen suchte. Welche Mögslichteit aber, ohne die alles zwingende Macht des Goldes und ohne den begeisternden Namen eines fiegreichen Feldherrn eine Armee aus dem Nichts hervorzurusen — und eine Armee, die es an Mannszucht, an kriegerischem Geist und an Fertigkeit mit den geübten Scharen des nordischen Eroberers aufnehmen konnte? In ganz Europa war nur ein einziger Mann, der solch eine That gethan, und diesem Einzigen hatte man eine tödliche Kräntung bewiesen.

Jest endlich war der Zeitpunkt herbei gerückt, der dem beleidigten Stolze des Herzogs von Friedland eine Genugthuung ohnegleichen verschaffte. Das Schicksal selbst hatte sich zu seinem Rächer aufgestellt und eine ununterbrochene Reihe von Unglücksfällen, die seit dem Tage seiner Abdankung über Österreich herein stürmte, dem Kaiser selbst das Geständnis entrissen, daß mit diesem Feldherrn sein rechter Arm ihm abgehauen worden sei. Zede Niederlage seiner Truppen erneuerte diese Wunde, jeder verslorene Plat warf dem betrogenen Monarchen seine Schwäche und seinen Undank vor. Slücklich genug, hätte er in dem beleidigten General nur einen Anführer seiner Heere, nur einen Verteidiger seiner Staaten verloren — aber er sand in ihm einen Feind, und den gefährlichsten von allen, weil er gegen den Streich des

Verräters am wenigsten verteibigt war.

Entfernt von der Ariegsbühne und zu einer folternden Unthätigkeit verurteilt, während daß seine Nebenbuhler auf dem Felde des Ruhms fich Lorbeern sammelten, hatte der stolze Berzog bem Wechsel bes Glücks mit verstellter Gelassenheit zugesehen und im schimmernden Gepränge eines Theaterhelden die duftern Ent= würfe feines arbeitenden Geiftes verborgen. Bon einer glühenden Leidenschaft aufgerieben, während daß eine fröhliche Außenseite Ruhe und Müßiggang log, brütete er ftill die ichreckliche Geburt der Rachbegierde und Chrsucht zur Reife und näherte sich langfam, aber ficher bem Ziele. Erloschen war alles in seiner Erinnerung, was er durch den Raifer geworden war; nur was er für den Kaiser gethan hatte, stand mit glühenden Zügen in sein Gedächtnis geschrieben. Seinem unerfättlichen Durft nach Große und Macht war der Undank des Kaifers willkommen, der seinen Schuldbrief zu zerreißen und ihn jeder Pflicht gegen den Urheber seines Glücks zu entbinden schien. Entfündigt und gerechtfertigt erschienen ihm jest die Entwürfe seiner Chrsucht im Gewand einer rechtmäßigen Wiedervergeltung. In eben dem Mag, als fein äußerer Wirkungstreis fich verengte, erweiterte fich die Welt feiner Soffnungen, und feine schwärmende Ginbilbungstraft verlor fich in unbegrenzten Entwürfen, die in jedem andern Ropf als dem feinigen nur der Wahnfinn erzeugen fann. Go boch, als ber Mensch nur immer durch eigene Kraft sich zu erheben vermag. hatte sein Verdienst ihn empor getragen; nichts von allem dem, was dem Privatmann und Bürger innerhalb feiner Aflichten er= reichbar bleibt, hatte das Glück ihm verweigert. Bis auf den Augenblick seiner Entlassung hatten seine Ansprüche keinen Widerftand, sein Chraeis keine Grenzen erfahren; ber Schlag, der ihn auf dem Regensburger Reichstag zu Boden streckte, zeigte ihm ben Unterschied zwischen ursprünglicher und übertragener Gewalt und den Abstand des Unterthans von dem Gebieter. Aus bem bisherigen Taumel seiner Herrscheraroke durch diesen über= raschenden Glückswechsel aufgeschreckt, verglich er die Macht, die er beseffen, mit derjenigen, durch welche fie ihm entriffen wurde, und fein Chraeis bemerkte die Stufe, die auf der Leiter des Glücks noch für ihn zu ersteigen war. Erst, nachdem er das Gewicht der höchsten Gewalt mit schmerzhafter Wahrheit erfahren, streckte er lüftern die Sände danach aus; der Raub, der an ihm felbst verübt wurde, machte ihn zum Räuber. Durch feine Beleibigung gereizt, hatte er folgsam seine Bahn um die Majestät des Thrones beschrieben, zufrieden mit dem Ruhme, der glänzendste seiner Trabanten zu fein; erst nachdem man ihn gewaltsam aus feinem

Kreise stieß, verwirrte er bas System, bem er angehörte, und

fturzte fich zermalmend auf feine Sonne.

Guftab Abolf burchwanderte den deutschen Norden mit fiegendem Schritte; ein Plat nach dem andern ging an ihn verloren, und bei Leipzig fiel ber Kern ber kaiferlichen Macht. Das Gerücht biefer Niederlagen brang balb auch zu Wallenfteins Ohren, der, zu Prag in die Dunkelheit des Privatstandes zuruck geschwunden, aus ruhiger Ferne den tobenden Kriegsfturm betrachtete. Was die Bruft aller Ratholiken mit Unruhe erfüllte, verfündigte ihm Größe und Glüd; nur für ihn arbeitete Guftab Abolf. Raum hatte ber lettere angefangen, fich burch seine Rriegsthaten in Achtung zu feten, fo verlor der Herzog von Friedland keinen Augenblick, seine Freundschaft zu suchen und mit biefem glücklichen Teinde Ofterreichs gemeine Sache zu machen. Der vertriebene Graf von Thurn, der dem Rönige von Schweben schon längst seine Dienste gewidmet, übernahm es, bem Monarchen Wallensteins Glückwünsche zu überbringen und ihn zu einem engern Bundniffe mit dem Herzog einzuladen. Fünfzehn= taufend Mann begehrte Wallenstein von dem Rönige, um mit Silfe berselben und mit ben Truppen, die er felbst zu werben fich anheischig machte, Böhmen und Mähren zu erobern, Wien zu überfallen und ben Raifer, seinen Herrn, bis nach Italien zu verjagen. So sehr das Unerwartete dieses Antrags und das Übertriebene ber gemachten Bersprechungen bas Mißtrauen Guftab Abolfs erregte, fo war er boch ein zu guter Kenner bes Berdienstes, um einen so wichtigen Freund mit Raltsinn gurud zu weisen. Rachdem aber Wallenstein, durch die günftige Aufnahme diefes ersten Bersuchs ermuntert, nach der Breitenfelber Schlacht seinen Antrag erneuerte und auf eine bestimmte Erklärung brang, trug ber vorsichtige Monarch Bedenken, an die schimarischen Entwürfe dieses berwegenen Kopfs seinen Ruhm zu wagen und der Redlichkeit eines Mannes, der sich ihm als Verräter ankundigte, eine so zahlreiche Mannschaft anzuvertrauen. Er entschuldigte fich mit ber Schwäche seiner Armee, die auf ihrem Bug in das Reich durch eine fo ftarke Berminderung leiden wurde, und verscherzte aus übergroßer Vorsicht vielleicht die Gelegenheit, ben Krieg auf das schnellste zu endigen. Zu spät versuchte er in der Folge, die zerriffenen Unterhandlungen zu erneuern; der günstige Moment war vorüber, und Wallensteins beleidigter Stola veraab ihm diese Geringschätzung nie.

Aber diese Weigerung des Königs beschleunigte mahrscheinlich nur den Bruch, den die Form dieser beiden Charaftere gang unvermeidlich machte. Beibe geboren, Gesete zu geben, nicht fie zu empfangen, konnten nimmermehr in einer Unternehmung vereinigt bleiben, die mehr als jede andere Nachgiebigkeit und gegenseitige Opfer notwendig macht. Wallenstein war Nichts, wo er nicht Alles war; er mußte entweder gar nicht ober mit vollkommenfter Freiheit handeln. Gben fo herzlich haßte Guftav Adolf jede Abhängigkeit, und wenig fehlte, bag er felbst die so vorteilhafte Berbindung mit dem frangösischen Sofe nicht zerriffen hätte, weil die Anmagungen desfelben feinem felbstthätigen Geiste Fesseln anlegten. Jener war für die Partei versloren, die er nicht lenken durfte; dieser noch weit weniger dazu gemacht, dem Gängelbande zu folgen. Waren die gebieterischen Unmaßungen diefes Bundesgenoffen bem Berzog von Friedland bei ihren gemeinschaftlichen Operationen schon fo lästig, so mußten fie ihm unerträglich fein, wenn es bazu kam, fich in die Beute zu teilen. Der stolze Monarch konnte sich herablaffen, den Beistand eines rebellischen Unterthans gegen den Raifer anzunehmen und diefen wichtigen Dienst mit königlicher Großmut belohnen; aber nie konnte er seine eigene und aller Könige Majestät so sehr aus ben Augen setzen, um den Preis zu bestätigen, den die aus= schweifende Chrsucht des Herzogs darauf zu feten wagte; nie eine nügliche Verräterei mit einer Krone bezahlen. Von ihm also war, auch wenn ganz Europa schwieg, ein furchtbarer Wider= fpruch zu fürchten, sobald Wallenstein nach bem böhmischen Zepter die Sand ausstreckte — und er war auch in ganz Euroga ber Mann, ber einem folchen Beto Kraft geben konnte. Durch den eignen Arm Wallensteins zum Diktator von Deutschland gemacht, konnte er gegen diefen felbst seine Waffen kehren und fich von jeder Pflicht der Erkenntlichkeit gegen einen Berräter für Losgezählt halten. Neben einem folden Alliierten hatte alfo kein Wallenstein Raum; und wahrscheinlich war es dies, nicht seine vermeintliche Absicht auf den Raiserthron, worauf er anspielte, wenn er nach dem Tode des Königs in die Worte ausbrach: "Ein Glud für mich und ihn, daß er dahin ift! Das beutsche Reich konnte nicht zwei solche Häupter brauchen."

Der erste Bersuch zur Rache an dem Haus Österreich war fehlgeschlagen; aber sest stand der Borsat, und nur die Wahl der Mittel erlitt eine Beränderung. Was ihm bei dem König von Schweben mißlungen war, hoffte er mit minder Schwierigkeit und mehr Borteil bei dem Rurfürsten von Sachsen zu erreichen, den er ebenfo gewiß war, nach feinem Willen zu lenken, als er bei Guftab Abolf baran verzweifelte. In fortbauerndem Ginverständnis mit Arnheim, seinem alten Freunde, arbeitete er bon jett an an einer Berbindung mit Sachsen, wodurch er bem Raifer und dem König von Schweden gleich fürchterlich zu werden hoffte. Er konnte sich von einem Entwurfe, der, wenn er einschlug, ben schwedischen Monarchen um seinen Einfluß in Deutschland brachte, befto leichter Eingang bei Johann Georg versprechen, je mehr die eifersuchtige Gemutsart biefes Pringen burch die Macht Guftav Abolfs gereizt und seine ohnehin schwache Neigung zu demselben durch die erhöhten Ansprüche des Rönigs erfältet ward. Gelang es ihm, Sachfen von bem fchwebischen Bundnis zu trennen und in Berbindung mit bemfelben eine britte Partei im Reiche zu errichten, fo lag ber Ausschlag des Krieges in seiner Hand, und er hatte burch biesen einzigen Schritt zugleich seine Rache an bem Raiser befriedigt, feine verschmähte Freundschaft an dem schwedischen König gerächt und auf bem Ruin von beiden ben Bau feiner eigenen Größe gegründet.

Aber auf welchem Wege er auch feinen Zweck verfolgte, fo konnte er benfelben ohne ben Beiftand einer ihm gang ergebenen Armee nicht zur Ausführung bringen. Diese Armee konnte fo geheim nicht geworben werden, daß am kaiserlichen Sofe nicht Berbacht geschöpft und ber Anschlag gleich in feiner Entstehung vereitelt wurde. Diefe Armee durfte ihre geset widrige Beftimmung vor der Zeit nicht erfahren, indem schwerlich zu erwarten war, daß sie dem Ruf eines Berräters gehorchen und gegen ihren rechtmäßigen Oberherrn dienen würde. Wallenftein mußte alfo unter faiserlicher Autorität und öffentlich werben und von dem Raifer felbst zur unumschränkten Herrschaft über die Truppen berechtigt sein. Wie konnte dies aber anders geschehen, als wenn ihm das entzogene Generalat aufs neue übertragen und die Führung des Kriegs unbedingt überlaffen ward? Dennoch erlaubte ihm weder fein Stolz noch fein Borteil, fich felbst zu diesem Posten zu brängen und als ein Bittender von der Gnade des Kaisers eine beschränkte Macht zu erflehen, die von der Furcht besselben uneingeschränkt zu ertroßen ftand. Um sich zum Herrn ber Bedingungen zu machen, unter welchen das Kommando von ihm übernommen würde, mußte er abwarten, bis es ihm von seinem Herrn aufgedrungen ward. — Dies war der Kat, den ihm Arnheim erteilte, und dies das Ziel, wornach er mit

tiefer Politik und raftloser Thätigkeit strebte.

Überzeugt, daß nur die äußerste Not die Unentschlossenheit bes Kaifers besiegen und den Widerspruch Baperns und Spaniens, feiner beiden eifrigsten Gegner, unträftig machen könne, bewieß er fich von jest an geschäftig, die Fortschritte des Feindes zu befördern und die Bedrängniffe feines Serrn zu vermehren. Sehr wahrscheinlich geschah es auf seine Einladung und Ermunterung, daß die Sachfen, schon auf dem Wege nach der Lausitz und Schlefien, fich nach Böhmen wandten und biefes unverteidigte Reich mit ihrer Macht überschwemmten; ihre schnellen Eroberungen in demfelben waren nicht weniger sein Werk. Durch den Aleinmut, den er heuchelte, erstickte er jeden Gedanken an Widerstand und überlieferte die Hauptstadt durch seinen voreiligen Abzug dem Sieger. Bei einer Zusammenkunft mit dem fächsischen General zu Kaunit, wozu eine Friedensunterhandlung ihm den Vorwand barreichte, wurde mahrscheinlich das Siegel auf die Verschwörung gedrückt, und Böhmens Eroberung war die erste Frucht dieser Berabredung. Indem er felbst nach Bermögen bazu beitrug, die Ungudsfälle über Öfterreich zu häufen, und durch die raschen Fortschritte der Schweden am Rheinstrom aufs nachdrücklichste dabei unterstütt murde, ließ er seine freiwilligen und gedungenen Anhänger in Wien über das öffentliche Unglück die heftigften Rlagen führen und die Absehung des vorigen Feldherrn als den einzigen Grund der erlittenen Verluste abschildern. "Dahin hätte Wallenstein es nicht kommen laffen, wenn er am Ruber ge= blieben mare!" riefen jest taufend Stimmen, und felbst im geheimen Rate des Raisers fand diese Meinung feurige Berfechter.

Es bedurfte ihrer wiederholten Bestürmung nicht, dem bederängten Monarchen die Augen über die Berdienste seines Generals und die begangene Übereilung zu öffnen. Bald genug ward ihm die Abhängigseit von Bayern und der Ligue unerträglich; aber eben diese Abhängigkeit verstattete ihm nicht, sein Mißtrauen zu zeigen und durch Zurückberufung des Herzogs von Friedland den Kursürsten aufzudringen. Zeht aber, da die Not mit jedem Lage stieg und die Schwäche des bayerischen Beistandes immer sichtbarer wurde, bedachte er sich nicht länger, den Freunden des Herzogs sein Ohr zu leihen und ihre Vorschläge wegen Zurückberufung diefes Feldherrn in Überlegung zu nehmen. Die unermeklichen Reichtumer, die der lettere besaß, die allgemeine Achtung, in der er stand, die Schnelligkeit, womit er feche Jahre vorber ein heer von vierzigtaufend Streitern ins Feld gestellt, der geringe Kostenaufwand, womit er dieses zahlreiche Heer unterhalten, die Thaten, die er an der Spipe desselben verrichtet, der Eifer endlich und die Treue, die er für des Raifers Chre bewiesen hatte, lebten noch in dauerndem Andenken bei bem Monar= chen und stellten ihm den Herzog als das schicklichste Werkzeug bar, das Gleichgewicht der Waffen zwischen den kriegführenden Mächten wiederherzustellen, Österreich zu retten und die katho-Lische Religion aufrecht zu erhalten. Wie empfindlich auch ber faiserliche Stolz die Erniedrigung fühlte, ein fo unzweideutiges Geftändnis feiner ehemaligen Übereilung und feiner gegenwärti= gen Rot abzulegen, wie fehr es ihn schmerzte, von ber Sobe feiner Herrscherwürde zu Bitten herab zu fteigen, wie verdächtig auch bie Treue eines fo bitter beleidigten und fo unversöhnlichen Mannes war, wie laut und nachdrücklich endlich auch die spani= schen Minifter und der Kurfürst von Bagern ihr Mißfallen über biesen Schritt zu erkennen gaben, so siegte jest die bringende Not über jede andere Betrachtung, und die Freunde des Herzogs erhielten den Auftrag, seine Gefinnungen zu erforschen und ihm Die Möglichkeit seiner Wiederherstellung von ferne zu zeigen.

Unterrichtet von allem, was im Kabinett des Kaisers zu seinem Borteil verhandelt wurde, gewann dieser Herrschaft genug über fich felbst, seinen innern Triumph zu verbergen und die Rolle bes Gleichgültigen zu fpielen. Die Zeit der Rache war gekom= men, und fein ftolges Berg frohloctte, die erlittene Rranfung dem Raifer mit vollen Zinfen zu erftatten. Mit funftvoller Beredsamkeit verbreitete er sich über die glückliche Ruhe des Privat= Tebens, die ihn feit seiner Entfernung von den politischen Schauplat beselige. Zu lange, erklärte er, habe er die Reize der Unabhängigkeit und Muße gekoftet, um fie dem nichtigen Phantom bes Ruhms und der unfichern Fürstengunft aufzuopfern. Alle feine Begierden nach Größe und Macht feien ausgelöscht und Ruhe das einzige Ziel seiner Wünsche. Um ja keine Ungeduld zu verraten, schlug er die Einladung an den Hof des Raifers aus, rudte aber boch bis nach Inaim in Mahren bor, um bie Unterhandlungen mit dem Sofe zu erleichtern.

Anfangs versuchte man, die Größe der Gewalt, welche ihm

eingeräumt werden sollte, durch die Gegenwart eines Aufsehers zu beschränken und durch diese Auskunft den Kurfürsten von Babern um fo eher zum Stillschweigen zu bringen. Die Abgeordneten des Raifers, von Questenberg und von Werdenberg, die, als alte Freunde des Herzogs, zu diefer schlüpfrigen Unterhandlung gebraucht wurden, hatten den Befehl, in ihrem Antrage an ihn des Königs von Ungarn zu erwähnen, der bei ber Armee zugegen fein und unter Wallenfteins Führung bie Rriegsfunft erlernen follte. Aber schon die bloge Rennung biefes Namens drohte die ganze Unterhandlung zu zerreißen. "Nie und nimmermehr", erklärte der Herzog, "würde er einen Gehilfen in feinem Amte dulben, und wenn es Gott felbst mare, mit bem er das Kommando teilen follte." Aber auch noch dann, als man von diesem verhaßten Punkt abgestanden war, erschöpfte der faiserliche Günstling und Minister, Fürst von Eggenberg, Wallenfteins ftandhafter Freund und Verfechter, ben man in Person an ihn abgeschickt hatte, lange Zeit seine Beredsamkeit vergeblich, die verstellte Abneigung des Herzogs zu besiegen. "Der Monarch", gestand der Minister, "habe mit Wallenstein den koftbarften Stein aus feiner Krone verloren; aber nur gezwungen und widerstrebend habe er diesen, genug bereuten, Schritt gethan, und seine Hochachtung für den Herzog sei unverändert, seine Gunft ihm unverloren geblieben. Zum entscheidenden Beweise bavon diene das ausschließende Vertrauen, das man jest in seine Treue und Fähigkeit fete, die Fehler feiner Borganger zu berbeffern und die ganze Gestalt der Dinge zu verwandeln. Groß und edel würde es gehandelt sein, seinen gerechten Unwillen dem Wohl des Baterlandes jum Opfer zu bringen; groß und feiner würdig, die übeln Nachreden seiner Gegner durch die verdoppelte Wärme seines Gifers zu widerlegen. Dieser Sieg über sich felbst". schloß der Fürst, "würde seinen übrigen unerreichbaren Berdiensten Die Krone auffeken und ihn zum größten Mann feiner Zeit erffären."

So beschämende Geständnisse, so schmeichelhafte Versicherungen schienen endlich den Zorn des Herzogs zu entwaffnen; doch nicht eher, als dis sich sein volles Herz aller Vorwürse gegen den Kaiser entladen, dis er den ganzen Umfang seiner Verdienste in prahlerischem Pomp ausgebreitet und den Monarchen, der jett seine Hilse brauchte, aufs tiesste erniedrigt hatte, öffnete er sein Ohr den lockenden Anträgen des Ministers. Als ob er nur der

Kraft dieser Gründe nachgebe, bewilligte er mit stolzer Großmut, was der seurigste Wunsch seiner Seele war, und begnadigte den Abgesandten mit einem Strahle von Hossenadigte den Abgesandten mit einem Strahle von Hossenagen. Aber weit entsernt, die Verlegenheit des Kaisers durch eine unbedingte volle Sewährung auf einmal zu endigen, erfüllte er bloß einen Teil seiner Forderung, um einen desto größeren Preis auf die übrige wichtigere Hölfte zu sehen. Er nahm das Kommando an, aber nur auf drei Monate; nur um eine Armee außzurüsten, nicht sie selbst anzusühren. Bloß seine Fähigkeit und Macht wollte er durch diesen Schöpfungsatt kund thun und dem Kaiser die Größe der Hilfe in der Nähe zeigen, deren Gewährung in Wallensteins Hönden stächts gezogen, ohne ihren Schöpfer in ihr Nichts zurücksehren würde, sollte sie ihm nur zur Lockspeise dienen, doch wünschte Ferdinand sich Glück, daß auch nur so viel gewonnen war.

Nicht lange fäumte Wallenftein, seine Zusage wahr zu machen, welche ganz Deutschland als schimärisch verlachte und Gustav Adolf selbst übertrieben fand. Aber lange schon war ber Grund zu biefer Unternehmung gelegt, und er ließ jest nur die Maschinen spielen, die er seit mehreren Jahren zu diesem Endzweck in Gang gebracht hatte. Kaum verbreitete sich das Gerücht von Wallenfteins Rüftung, als von allen Enden ber öfterreichischen Monarchie Scharen von Kriegern herbei eilten, unter biesem ersahrnen Feldherrn ihr Glück zu versuchen. Biele, welche schon ehebem unter seinen Fahnen gesochten hatten, seine Größe als Augenzeugen bewundert und seine Großmut erfahren hatten, traten bei diesem Rufe aus der Dunkelheit hervor, zum zweiten= male Ruhm und Beute mit ihm zu teilen. Die Größe des vers sprochnen Soldes lockte Tausende herbei, und die reichliche Berpflegung, welche bem Solbaten auf Rosten bes Landmanns zu teil wurde, mar für den lettern eine unüberwindliche Reizung, lieber felbst diesen Stand zu ergreifen, als unter bem Drucke besselben zu erliegen. Alle öfterreichischen Provinzen strengte man an, zu biefer fostbaren Ruftung beizutragen; fein Stand blieb von Taxen verschont; von der Kopfsteuer befreite feine Würde, fein Privilegium. Der spanische Hof, wie der König von Ungarn, verstanden fich zu einer beträchtlichen Summe; die Minister machten ansehnliche Schenfungen, und Wallenstein felbst ließ es fich

zweimalhunderttausend Thaler von seinem eigenen Vermögen koften, die Ausruftung zu beschleunigen. Die ärmeren Offiziere unterftütte er aus seiner eigenen Raffe, und durch sein Beispiel, burch Mänzende Beförderungen und noch glänzendere Versprechungen reizte er die Vermögenden, auf eigene Rosten Truppen anzuwerben. Wer mit eigenem Geld ein Korps aufstellte, war Kommandeur besselben. Bei Anstellung der Offiziere machte die Religion keinen Unterschied; mehr als der Glaube galten Reichtum, Tapferkeit und Erfahrung. Durch biefe gleichförmige Gerechtigkeit gegen bie verschiedenen Religionsverwandten, und mehr noch durch die Erflärung, daß die gegenwärtige Rüftung mit der Religion nichts zu schaffen habe, wurde der protestantische Unterthan beruhigt und zu gleicher Teilnahme an den öffentlichen Laften bewogen. Zugleich verfäumte der Herzog nicht, wegen Mannschaft und Geld in eigenem Namen mit auswärtigen Staaten zu unterhandeln. Den Berzog von Lothringen gewann er, zum zweitenmal für den Raifer zu giehen; Polen mußte ihm Rosaten, Italien Kriegsbebürfnisse liefern. Noch ehe der dritte Monat verstrichen war, belief fich die Armee, welche in Mähren versammelt wurde, auf nicht weniger als vierzigtausend Köpfe, größtenteils aus dem Überrest Böhmens, aus Mähren, Schlesien und den deutschen Provinzen des Saufes Ofterreich gezogen. Was jedem unaußführbar geschienen, hatte Wallenstein, zum Erstaunen von ganz Europa, in dem fürzesten Zeitraume vollendet. So viele Taufende, als man vor ihm nicht Sunderte gehofft hatte zusammen zu bringen, hatte die Zauberkraft seines Namens, seines Goldes und feines Genies unter die Waffen gerufen. Mit allen Erforder= niffen bis zum Überfluß ausgerüftet, von friegsverftandigen Offigieren befehligt, von einem fiegversprechenden Enthusiasmus ent= flammt, erwartete diese neugeschaffne Armee nur den Wink ihres Anführers, um sich durch Thaten der Kühnheit seiner würdig zu zeigen.

Sein Versprechen hatte ber Herzog erfüllt, und die Armee stand fertig im Felde; jeht trat er zurück und überließ dem Kaiser, ihr einen Führer zu geben. Aber es würde eben so leicht gewesen seinen andern Sher zweite Armee, wie diese war, zu errichten, als einen andern Chef, außer Wallenstein, für sie aufzusinden. Dieses vielversprechende Heer, die lehte Hoffnung des Kaisers, war nichts als ein Blendwerf, sobald der Zauber sich löste, der es ins Dasein rief; durch Wallenstein ward es, ohne ihn schwand

es, wie eine magische Schöpfung, in sein voriges Nichts dahin. Die Offiziere waren ihm entweder als seine Schuldner verpstichtet oder als seine Gläubiger aufs engste an sein Interesse, an die Fortdauer seiner Macht geknüpft; die Regimenter hatte er seinen Verwandten, seinen Geschöpfen, seinen Günftlingen untergeben. Er und kein anderer war der Mann, den Truppen die außischweisenden Versprechungen zu halten, wodurch er sie in seinen Dienst gelockt hatte. Sein gegebenes Wort war die einzige Sicherbeit für die kühnen Erwartungen aller; blindes Vertrauen auf seine Allgewalt das einzige Band, das die verschiednen Antriebe ihres Eifers in einem lebendigen Gemeingeist zusammen hielt. Geschehen war es um das Glücksedsens Einzelnen, sobald derzenige aurücktrat, der sich für die Erfüllung desselben verdürzte.

Sowenig es dem Herzog mit seiner Weigerung Ernst war, so glücklich bediente er sich dieses Schreckmittels, dem Kaiser die Genehmigung seiner übertriebenen Bedingungen abzuängstigen. Die Fortschritte des Feindes machten die Gesahr mit jedem Tage dringender, und die Hilse war so nahe; von einem Einzigen hing es ab, der allgemeinen Not ein geschwindes Ende zu machen. Zum dritten- und letztenmal erhielt also der Fürst von Eggen- berg Besehl, seinen Freund, welch hartes Opfer es auch kosten

möchte, zu Übernehmung des Kommando zu bewegen.

Bu Inaim in Mähren fand er ihn, von den Truppen, nach beren Besitz er den Kaiser lüstern machte, prahlerisch umgeben. Wie einen Flehenden empfing der stolze Unterthan den Abge= fandten seines Gebieters. Nimmermehr, gab er gur Antwort, könne er einer Wiederherstellung trauen, die er einzig nur der Extremität, nicht der Gerechtigkeit des Kaifers verdanke. Jest zwar suche man ihn auf, da die Not aufs höchste geftiegen und von feinem Arme allein noch Rettung zu hoffen fei; aber der geleistete Dienst werde seinen Urheber balb in Vergessenheit bringen und die vorige Sicherheit den vorigen Undank gurud führen. Sein ganzer Ruhm stehe auf dem Spiele, wenn er die von ihm geschöpften Erwartungen täusche, sein Glück und seine Ruhe, wenn es ihm gelänge, fie zu befriedigen. Bald würde ber alte Neid gegen ihn aufwachen und der abhängige Monarch kein Bedenken tragen, einen entbehrlichen Diener zum zweitenmal der Konvenienz aufzuopfern. Beffer für ihn, er verlaffe gleich jest und aus freier Wahl einen Posten, von welchem früher ober später die Rabalen seiner Gegner ihn doch herab fturgen wurden. Sicherheit und Zufriedenheit erwarte er nur im Schoße des Privatlebens, und bloß um den Kaiser zu verbinden, habe er sich auf eine Zeit-

lang, ungern genug, feiner glücklichen Stille entzogen.

Des langen Gautelfpiels mude, nahm ber Minifter jest einen ernsthaftern Ion an und bedrohte den Hallstarrigen mit dem ganzen Zorne bes Monarchen, wenn er auf feiner Widersetzung, beharren würde. Tief genug, erklärte er, habe fich die Majestät bes Raisers erniedrigt und, anstatt durch ihre Herablaffung feine Großmut zu rühren, nur seinen Stolz gekitelt, nur feinen Starrfinn vermehrt. Sollte fie diefes große Opfer vergeblich gebracht haben, fo ftehe er nicht dafür, daß fich der Flebende nicht in ben Serrn verwandle und der Monarch seine beleidigte Burde nicht an dem rebellischen Unterthan räche. Wie fehr auch Ferbinand gefehlt haben moge, fo tonne ber Raifer Unterwürfig= feit fordern; irren konne ber Menfch, aber ber Berricher nie feinen Tehltritt bekennen. Sabe der Serzog von Friedland burch ein unverdientes Urteil gelitten, so gebe es einen Ersat für jeden Verluft, und Wunden, die fie felbst geschlagen, konne die Majestät wieder heilen. Forbere er Sicherheit für seine Person und feine Würden, so werde die Billigkeit des Raisers ihm keine ge= rechte Forderung verweigern. Die verachtete Majestät allein laffe fich durch keine Bugung versöhnen, und der Ungehorsam gegen ihre Befehle vernichte auch das glanzenofte Verdienst. Der Raifer bedürfe feiner Dienfte, und als Raifer fordere er fie. Welchen Breis er auch darauf setzen moge, der Raiser werde ihn eingeben. Aber Gehorsam verlange er, oder das Gewicht seines Borns werde den widerspenstigen Diener germalmen.

Wallenstein, bessen weitläusige Besitzungen, in die österreichische Monarchie eingeschlossen, der Gewalt des Kaisers jeden Augenblick bloßgestellt waren, fühlte lebhaft, daß diese Drohung nicht eitel sei; aber nicht Furcht war es, was seine verstellte Hartnäckseit endlich besiegte. Gerade dieser gebieterische Ton verriet ihm nur zu deutlich die Schwäche und Berzweissung, woraus erstammte, und die Willfährigkeit des Kaisers, jede seiner Forderungen zu genehmigen, überzeugte ihn, daß er am Ziel seiner Wünsche sein, daß er am Ziel seiner Wünsche sei. Jeht also gab er sich der Beredsamkeit Eggenbergs überwunden und berließ ihn, um seine Forderungen aufs

zuseßen.

Nicht ohne Bangigkeit sah der Minister einer Schrift entgegen, worin der ftolzeste der Diener dem stolzesten der Fürsten Gesețe

zu geben sich erdreistete. Aber wie klein auch das Bertrauen war, das er in die Bescheidenheit seines Freundes setzte, so überstieg boch ber ausschweifende Inhalt biefer Schrift bei weitem feine bängsten Erwartungen. Gine unumschränkte Oberherrschaft verlangte Wallenstein über alle deutschen Armeen des öfterreichi= ichen und spanischen Saufes und unbegrenzte Bollmacht, zu ftrafen und zu belohnen. Weder dem König von Ungarn, noch dem Raifer felbst folle es vergönnt sein, bei der Armee zu erscheinen, noch weniger eine Handlung der Autorität darin auszuüben. Keine Stelle folle ber Raifer bei ber Armee zu vergeben, feine Belohnung zu verleihen haben, fein Gnadenbrief desfelben ohne Bal-Tenfteins Bestätigung gultig fein. Über alles, was im Reiche fonfisziert und erobert werde, folle der Herzog von Friedland allein, mit Ausschließung aller kaiferlichen und Reichsgerichte, zu verfügen haben. Bu feiner orbentlichen Belohnung muffe ihm ein kaiferliches Erbland und noch ein anderes der im Reiche er= oberten Länder zum außerordentlichen Geschenk überlaffen werden. Jede öfterreichische Proving folle ihm, fobald er berfelben bedürfen wurde, zur Zuflucht geöffnet fein. Außerdem verlangte er die Berficherung bes Herzogtums Mecklenburg bei einem künftigen Frieden, und eine förmliche frühzeitige Aufkündigung, wenn man für nötig finden sollte, ihn zum zweitenmal des Generalats zu entfeten.

Umsonst bestürmte ihn der Minister, diese Forderungen zu mäßigen, durch welche ber Raifer aller feiner Souveränitätsrechte über die Truppen beraubt und zu einer Kreatur seines Feldherrn erniedrigt würde. Zu sehr hatte man ihm die Unentbehrlichkeit feiner Dienste verraten, um jest noch des Preises Meister zu fein, womit fie erkauft werden follten. Wenn der Zwang der Umftande den Kaiser nötigte, diese Forderungen einzugehen, so war es nicht bloßer Antrieb der Rachsucht und des Stolzes, ber ben Bergog veranlaßte, fie zu machen. Der Plan gur fünftigen Empörung war entworfen, und babei konnte keiner der Borteile gemißt werden, deren fich Wallenstein in seinem Bergleich mit dem Sofe zu bemächtigen suchte. Diefer Plan erforberte, daß dem Raifer alle Autorität in Deutschland entriffen und feinem General in die Sande gespielt murbe; dies mar erreicht, sobald Ferdinand jene Bedingungen unterzeichnete. Der Gebrauch, den Wallenstein von seiner Armee zu machen gesonnen war - von dem Zwecke freilich unendlich verschieden, zu welchem

fie ihm untergeben ward - erlaubte feine geteilte Gewalt, und noch weit weniger eine höhere Autorität bei dem Seere. als die seinige war. Um der alleinige Herr ihres Willens zu sein, mußte er den Truppen als der alleinige Herr ihres Schickfals erscheinen: um seinem Oberhaupte unvermerkt sich felbst unterzuschieben und auf seine eigene Person die Souveranitätsrechte überzutragen, die ihm von der höchsten Gewalt nur geliehen waren. mußte er die lektere sprafältig aus den Augen der Truppen ent= fernen. Daher seine hartnäckige Weigerung, keinen Prinzen bes Saufes Ofterreich bei dem Seere zu dulden. Die Freiheit, über alle im Reich eingezogenen und eroberten Güter nach Gutdünken zu verfügen, reichte ihm furchtbare Mittel bar, fich Anhänger und dienstbare Werkzeuge zu erkaufen und mehr, als je ein Raiser in Friedenszeiten sich herausnahm, den Diktator in Deutschland zu spielen. Durch das Recht, sich der öfterreichischen gander im Notfall zu einem Zufluchtsort zu bedienen, erhielt er freie Gewalt, den Raiser in seinem eigenen Reich und durch seine eigene Urmee fo aut als gefangen zu halten, bas Mark biefer Länder auszusaugen und die österreichische Macht in ihren Grundfesten zu unterwühlen. Wie das Los nun auch fallen mochte, so hatte er durch die Bedingungen, die er von dem Raiser erprefte, gleich gut für feinen Vorteil geforgt. Zeigten fich die Vorfälle feinen verwegnen Entwürfen gunftig, fo machte ihm diefer Bertrag mit dem Raifer ihre Ausführung leichter; widerrieten die Zeitläufte Die Vollstreckung derselben, so hatte dieser nämliche Vertrag ihn aufs glänzendste entschädigt. Aber wie konnte er einen Bertrag für gültig halten, der seinem Oberherrn abgetrott und auf ein Verbrechen gegründet war? Wie konnte er hoffen, den Raiser burch eine Vorschrift zu binden, welche benjenigen, der fo bermessen war, sie zu geben, zum Tode verdammte? Doch dieser todeswürdige Verbrecher war jest der unentbehrlichste Mann in der Monarchie, und Ferdinand, im Berftellen genbt, bewilligte ihm alles, was er verlangte.

Enblich also hatte die kaiserliche Kriegsmacht ein Oberhaupt, das diesen Namen verdiente. Alle andere Gewalt in der Armee, selbst des Kaisers, hörte in demselben Augenblick auf, da Walsenstein den Kommandostab in die Hand nahm, und ungültig war alles, was von ihm nicht aussloß. Von den Usern der Donau dis an die Weser und den Oberstrom empfand man den belebenden Ausaang des neuen Gestirns. Ein neuer Geist fänat

an, die Solbaten des Kaisers zu beseelen, eine neue Epoche des Krieges beginnt. Frische Hoffnungen schöpfen die Papisten, und die protestantische Welt blickt mit Unruhe dem veränderten Lauf

ber Dinge entgegen.

Je größer ber Preis war, um ben man ben neuen Felbherrn hatte erkaufen müssen, zu so größern Erwartungen glaubte man fich am Sofe des Raifers berechtigt; aber der Herzog übereilte fich nicht, diese Erwartungen in Erfüllung zu bringen. In der Nähe von Böhmen mit einem furchtbaren Seere, burfte er fich nur zeigen, um die geschwächte Macht ber Sachsen zu übermaltigen und mit der Wiedereroberung dieses Königreichs seine neue Laufbahn glänzend zu eröffnen. Aber zufrieden, durch nichts ent= scheidende Arvatengefechte den Keind zu beunruhigen, ließ er ihm ben besten Teil Dieses Reichs zum Raube und ging mit abge= meffenem stillem Schritt seinem selbstischen Ziel entgegen. Richt die Sachsen zu bezwingen - fich mit ihnen zu vereinigen, war fein Plan. Ginzig mit biefem wichtigen Werke beschäftigt, ließ er vor der Sand seine Waffen ruhen, um defto fichrer auf bem Wege der Unterhandlung zu fiegen. Nichts ließ er unverfucht, den Kurfürsten von der schwedischen Allianz los zu reißen, und Ferdinand felbst, noch immer zum Frieden mit biesem Prinzen geneigt, billigte bies Berfahren. Aber bie große Berbindlichkeit, die man den Schweden schuldig war, lebte noch in gu frischem Andenken bei den Sachsen, um eine fo schandliche Untreue zu erlauben; und hätte man sich auch wirklich dazu verfucht gefühlt, so ließ ber zweideutige Charafter Wallensteins und der schlimme Ruf der öfterreichischen Politik zu der Aufrichtigkeit seiner Versprechungen kein Vertrauen fassen. Zu fehr als betrügerischer Staatsmann bekannt, fand er in bem einzigen Falle keinen Glauben, wo er es wahrscheinlich redlich meinte; und noch erlaubten ihm die Zeitumstände nicht, die Aufrichtigkeit feiner Gefinnung durch Aufbeckung feiner wahren Beweggrunde außer Zweifel zu feten. Ungern alfo entschloß er fich, burch die Ge= walt der Waffen zu erzwingen, was auf dem Wege der Unterhandlung miglungen war. Schnell zog er seine Truppen zusam= men und stand por Prag, ehe die Sachsen diese Sauptstadt ent= feten konnten. Nach einer kurzen Gegenwehr ber Belagerten öffnete die Verräterei der Kapuziner einem von seinen Regimen= tern den Eingang, und die ins Schloß geflüchtete Befatung ftrecte unter schimpflichen Bedingungen das Gewehr. Meister von ber Haupstadt, versprach er seinen Unterhandlungen am sächsischen Hofe einen günstigern Eingang, versäumte aber dabei nicht, zu eben der Zeit, als er sie bei dem General von Arnheim erneuerte, den Nachdruck derselben durch einen entscheidenden Streich zu verstärken. Er ließ in aller Sile die engen Pässe zwischen Aussig und Pirna besehen, um der sächsischen Armee den Rückzug in ihr Land abzuschneiden; aber Arnheims Geschwindigkeit entriß sie noch gläcklich der Gesahr. Nach dem Abzuge dieses Generals ergaben sich die letzten Zuslucktsörter der Sachsen, Eger und Leitmeritz, an den Sieger, und schneller, als es verloren gegangen war, war das Königreich wieder seinem rechtmäßigen Gern unterworfen.

Weniger mit dem Vorteile feines Herrn, als mit Ausführung feiner eigenen Entwürfe beschäftigt, gedachte jest Wallenftein den Arieg nach Sachsen zu spielen, um den Kurfürsten durch Berheerung seines Landes zu einem Privatvergleich mit dem Kaifer, ober vielmehr mit dem Herzog von Friedland zu nötigen. Aber wie wenig er auch fonst gewohnt war, seinen Willen dem Zwang der Umstände zu unterwerfen, so begriff er doch jest die Not= wendigkeit, seinen Lieblingsentwurf einem dringendern Geschäfte nachzuseten. Während daß er die Sachsen aus Böhmen schlug, hatte Guftav Adolf die bisher erzählten Siege am Rhein und an der Donau erfochten und durch Franken und Schwaben den Rrieg schon an Bayerns Grenzen gewälzt. Am Lechstrom geschlagen und durch den Tod des Grafen Tilly seiner besten Stüte beraubt, lag Maximilian dem Kaiser dringend an, ihm den Herzog von Friedland aufs schleunigste von Bohmen aus zu Silfe zu schicken und durch Bayerns Berteibigung von Ofterreich felbst Die Gefahr zu entfernen. Er wandte sich mit dieser Bitte an Wallenstein selbst und forderte ihn aufs angelegentlichste auf. ihm, bis er felbst mit der Hauptarmee nachkäme, einstweilen nur einige Regimenter zum Beiftand zu senden. Ferdinand unterftutte mit feinem gangen Unsehen Diese Bitte, und ein Gilbote nach dem andern ging an Wallenstein ab, ihn zum Marsch nach der Donau zu vermögen.

Aber jest ergab es sich, wie viel der Kaiser von seiner Autorität aufgeopsert hatte, da er die Sewalt über seine Truppen und die Macht zu besehlen aus seinen Händen gab. Gleichgültig gegen Maximilians Bitten, taub gegen die wiederholten Besehle des Kaisers, blied Wallenstein müßig in Böhmen stehen und überließ den Aurfürsten seinem Schicksale. Das Andenken der schlim= men Dienste, welche ihm Maximilian ehebem auf bem Regens= burger Reichstage bei dem Raifer geleistet, hatte sich tief in das unbersöhnliche Gemüt des Herzogs geprägt, und die neuerlichen Bemühungen des Kurfürften, feine Wiedereinsetzung zu verhinbern, waren ihm fein Geheimnis geblieben. Jest war ber Augenblick ba, diese Kränkung zu rächen, und schwer empfand es ber Rurfürst, daß er den rachgierigsten der Menschen fich zum Teinde gemacht hatte. Böhmen, erklärte diefer, dürfe nicht unverteidigt bleiben, und Österreich könne nicht besser geschützt werden, als wenn sich die schwedische Armee vor den baberischen Festungen schwäche. So züchtigte er durch den Arm der Schweden feinen Feind, und während daß ein Plat nach dem andern in ihre Sände fiel, ließ er den Kurfürsten zu Regensburg vergebens nach feiner Ankunft schmachten. Nicht eher, als bis die völlige Unterwerfung Böhmens ihm keine Entschuldigungsgründe mehr übrig ließ und die Eroberungen Guftab Abolfs in Babern Ofterreich felbst mit naber Gefahr bedrohten, gab er den Bestürmungen des Kurfürsten und des Kaisers nach und entschloß sich zu der lange gewünschten Bereinigung mit dem erstern, welche, nach der allgemeinen Erwartung der Katholischen, das Schicksal bes ganzen Reldzugs entscheiden follte.

Suftav Abolf selbst, zu schwach an Truppen, um es auch nur mit der Wallensteinischen Armee allein aufzunehmen, fürchtete die Bereinigung zweier so mächtigen Heere, und mit Recht erstaunt man, daß er nicht mehr Thätigkeit bewiesen hat, sie zu hindern. Zu sehr, scheint es, rechnete er auf den Haß, der beide Anführer unter sich entzweite und keine Verbindung ihrer Wassen zu einem gemeinschaftlichen Zweck hoffen ließ; und es war zu spät, diesen Fehler zu verbessern, als der Ersolg seine Mutmaßung widerlegte. Zwar eilte er auf die erste sichre Rachricht, die er von ihren Absichten erhielt, nach der Oberpfalz, um dem Kurfürsten den Weg zu versperren; aber schon war ihm dieser

zuvorgekommen und die Bereinigung bei Eger geschehen.

Diesen Grenzort hatte Wallenstein zum Schauplat bes Triumphes bestimmt, den er im Begriff war über seinen stolzen Gegner zu seiern. Nicht zufrieden, ihn einem Flehenden gleich zu seinen Füßen zu sehen, legte er ihm noch das harte Geset auf, seine Länder hilflos hinter sich zu lassen, aus weiter Entfernung seinen Beschützereinzuholen und durch diese weite Entgegenfunft ein erniedrigendes Geständnis seiner Not und Bedürftigkeit abzulegen. Auch dieser Demütigung unterwarf sich der stolze Fürst mit Gelassenbeit. Sinen harten Kampf hatte es ihm gekoftet, demjenigen seine Rettung zu verdanken, der, wenn es nach seinem Wunsche ging, ninmermehr diese Macht haben sollte; aber, einmal entschlossen, war er auch Mann genug, jede Krünkung zu ertragen, die von seinem Entschluß unzertrennlich war, und Herne genug seiner selbst, um kleinere Leiden zu verachten, wenn es darauf ankam, einen großen Zweck zu verfolgen.

Aber so viel es schon gekostet hatte, diese Vereinigung nur möglich zu machen, fo schwer ward es, sich über die Bedingungen zu vergleichen, unter welchen fie ftattfinden und Bestand haben follte. Einem Einzigen mußte die vereinigte Macht zu Gebote stehen, wenn der Zweck der Bereinigung erreicht werden follte. und auf beiben Seiten war gleich wenig Neigung da, fich ber höheren Autorität des andern zu unterwerfen. Wenn fich Maxi= milian auf feine Rurfürstenwürde, auf den Glang feines Geschlechts, auf fein Ansehen im Reiche ftutte, fo grundete Ballenftein nicht geringere Ansprüche auf seinen Kriegsruhm und auf die uneingeschränkte Macht, welche der Raiser ihm übergeben hatte. So fehr es den Fürstenstolz des erstern emporte, unter den Befehlen eines kaiserlichen Dieners zu stehen, so sehr fand sich der Hochmut des Herzogs durch den Gedanken geschmeichelt, einem fo gebieterischen Geifte Geseke vorzuschreiben. Es fam barüber zu einem hartnäckigen Streite, der sich aber durch eine wechsel= feitige Übereinkunft zu Wallensteins Borteil endigte. Diesem wurde das Oberkommando über beide Armeen, besonders am Tage einer Schlacht, ohne Ginschränkung zugestanden, und bem Rurfürsten alle Gewalt abgesprochen, die Schlachtordnung oder auch nur die Marschroute der Armee abzuändern. Nichts behielt er fich vor, als das Recht der Strafen und Belohnungen über feine eignen Soldaten und den freien Gebrauch derselben, sobald fie nicht mit den kaiserlichen Truppen vereinigt agierten.

Rach diesen Borbereitungen wagte man es endlich, einander unter die Augen zu treten, doch nicht eher, als dis eine gänztiche Bergessenheit alles Bergangenen zugesagt und die äußern Formalitäten des Bersöhnungsakts aufs genaueste berichtigt waren. Der Beradredung gemäß umarmten sich beide Prinzen im Angessicht ihrer Truppen und gaben einander gegenseitige Bersicherungen der Freundschaft, indes die Herzen von Sak überklossen. Maxis

milian zwar, in der Verstellungskunft ausgefernt, besaß Herzschaft genug über sich selbst, um seine wahren Gefühle auch nicht durch einen einzigen Zug zu derraten; aber in Wallensteins Augen funkelte eine hämische Siegesfreude, und der Zwang, der in allen seinen Bewegungen sichtbar war, entdeckte die Macht des

Affetts, der fein ftolzes Herz übermeifterte.

Die vereinigten kaiferlich = baberischen Truppen machten nun eine Armee von beinahe sechzigtausend größtenteils bewährten Soldaten aus, vor welcher der schwedische Monarch es nicht wagen durfte, sich im Felde zu zeigen. Eilfertig nahm er also, nachdem der Versuch, ihre Vereinigung zu hindern, mißlungen war, seinen Rückzug nach Franken und erwartete nunmehr eine entscheidende Bewegung des Feindes, um feine Entschließung zu faffen. Die Stellung der vereinigten Armee zwischen der fachfischen und babe-Siedlung der deteinigten Armee zwigden der sachsingen und dußerischen Grenze ließ es eine Zeitlang noch ungewiß, ob sie den Schauplat des Ariegs nach dem erstern der beiden Länder verpflanzen oder suchen würde, die Schweden von der Donau zurück zu treiben und Bahern in Freiheit zu sehen. Sachsen hatte Arnsheim von Truppen entblößt, um in Schlesien Eroberungen zu machen; nicht ohne die geheime Absicht, wie ihm von vielen schuld gegeben wird, dem Herzog von Friedland den Eintritt in das Kurfürstentum zu erleichtern und dem unentschlossenen Geiste Johann Georgs einen dringendern Sporn zum Vergleich mit dem Kaiser zu geben. Gustab Abolf selbst, in der gewissen Ex-wartung, daß die Absichten Wallensteins gegen Sachsen gerichtet seien, schickte eilig, um seinen Bundesgenoffen nicht hilflos zu laffen, eine ansehnliche Berftärkung dahin, fest entschloffen, jobald die Umstände es erlaubten, mit seiner ganzen Macht nachsussolgen. Aber bald entdeckten ihm die Bewegungen der Fried-ländischen Armee, daß sie gegen ihn selbst im Anzug begriffen sei, und der Marsch des Herzogs durch die Oberpfalz setzte dies außer Zweifel. Jest galt es, auf seine eigne Sicherheit zu benken, weniger um die Oberherrschaft als um seine Existenz in Deutschland zu fechten und von der Fruchtbarkeit seines Genies Mittel zur Rettung zu entlehnen. Die Annäherung des Feindes überraschte ihn, ehe er Zeit gehabt hatte, seine durch ganz Deutschland zerstreuten Truppen an sich zu ziehen und die alliierten Fürsten zum Beiftand herbei zu rufen. Un Mannschaft viel zu schwach, um ben anrudenden Feind bamit aufhalten zu können, hatte er keine andere Wahl, als sich entweder in Nürnberg zu werfen und Gefahr zu laufen, von der Wallensteinischen Macht in dieser Stadt eingeschlossen und durch Hunger besiegt zu werden — oder diese Stadt aufzuopfern und unter den Kanonen von Donauwörth eine Verstärtung an Truppen zu erwarten. Gleichgültig gegen alle Beschwerden und Gesahren, wo die Menschlichkeit sprach und die Ehre gedot, erwählte er ohne Bedenken das erste, sest entschlossen, lieder sich selbst mit seiner ganzen Armee unter den Trümmern Nürnbergs zu begraden, als auf den Untergang dieser bundesverwandten Stadt seine Rettung zu gründen.

Sogleich ward Anstalt gemacht, die Stadt mit allen Vorstädten in eine Verschanzung einzuschließen und innerhalb berfelben ein festes Lager aufzuschlagen. Biele taufend Sande setten fich alsbald zu diesem weitläufigen Werk in Bewegung, und alle Gin= wohner Nürnbergs befeelte ein heroischer Gifer, für die gemeine Sache Blut, Leben und Eigentum zu wagen. Gin acht Fuß tiefer und zwölf Fuß breiter Graben umschloß die ganze Verschanzung: die Linien wurden burch Redouten und Baftionen, die Eingänge durch halbe Monde beschütt. Die Pegnit, welche Nürnberg durchschneidet, teilte das ganze Lager in zwei Halbzirkel ab, die durch viele Brücken zusammen hingen. Gegen dreihundert Stücke spielten von den Wällen der Stadt und von den Schanzen bes Lagers. Das Landvolk aus den benachbarten Dörfern und die Bürger von Nürnberg legten mit den schwedischen Soldaten gemeinschaftlich Sand an, daß schon am siebenten Tage die Armee das Lager beziehen konnte und am vierzehnten die ganze ungeheure Arbeit vollendet war.

Indem dies außerhalb der Mauern vorging, war der Magistrat der Stadt Kürnberg beschäftigt, die Magazine zu füllen und sich mit allen Kriegs= und Mundbedürsnissen zu füllen und sich mit allen Kriegs= und Mundbedürsnissen für eine Langwierige Belagerung zu versehen. Dabei unterließ er nicht, für die Gesundheit der Einwohner, die der Zusammensluß so vieler Menschen leicht in Gefahr seizen konnte, durch strenge Keinlichkeits= anstalten Sorge zu tragen. Den König auf den Notsall unterstügen zu können, wurde auß den Bürgern der Stadt die junge Mannschaft außgehoben und in den Waffen geübt, die schon wurde dus den Buchstaben des Aeten Alphabets außgerüftet. Sustad selbst hatte unterdessen seine Bundesgenossen, den Herzog Wilhelm von Weimar und den Landgrafen von Hessen Wegsellel, zum Beistand aufgeboten und

seine Generale am Rheinstrom, in Thüringen und Niedersachsen beorbert, sich schleunig in Marsch zu sehen und mit ihren Truppen bei Nürnberg zu ihm zu stoßen. Seine Armee, welche innerhalb ber Linien dieser Reichsstadt gelagert stand, betrug nicht viel über sechzehntausend Mann, also nicht einmal den dritten Teil

des feindlichen Heers.

Dieses war unterdeffen in langfamem Zuge bis gegen Neumarkt heran gerückt, wo der Herzog von Friedland eine allgemeine Mufterung anftellte. Bom Anblick biefer furchtbaren Macht hingerissen, konnte er sich einer jugenblichen Prahlerei nicht enthalten. "Binnen vier Tagen soll sich ausweisen", rief er, "wer von uns beiben, der König von Schweben ober ich, Herr der Welt sein wird." Dennoch that er, seiner großen Überlegenheit ungeachtet, nichts, diese kolze Bersicherung wahr zu machen, und vernach-lässet sogar die Gelegenheit, seinen Feind auf das Haupt zu schlagen, als dieser verwegen genug war, sich außerhalb seiner Linien ihm entgegen zu stellen. "Schlachten hat man genug geliefert", antwortete er benen, welche ihn zum Angriff ermunterten, "es ift Zeit, einmal einer andern Methode zu folgen." Sier schon entbeckte sich, wie viel mehr bei einem Feldherrn gewonnen worden, dessen schon gegründeter Ruhm der gewagten Unternehmungen nicht benötigt war, wodurch andere eilen muffen, fich einen Namen zu machen. Überzeugt, daß der verzweifelte Mut des Feindes den Sieg auf das teuerste verkaufen, eine Niederlage aber, in diesen Gegenden erlitten, die Angelegenheiten des Kaisers unwiederbringlich zu Grunde richten würde, begnügte er sich damit, die kriegerische Sitze seines Gegners durch eine lang-wierige Belagerung zu verzehren und, indem er demselben alle Gelegenheit abschnitt, fich dem Ungeftum seines Muts zu über= laffen, ihm gerade denjenigen Vorteil zu rauben, wodurch er bis= her so unüberwindlich gewesen war. Ohne also bas Geringste zu unternehmen, bezog er jenseits der Rednit, Nürnberg gegenüber, ein stark befestigtes Lager und entzog durch diese wohlgewählte Stellung der Stadt sowohl als dem Lager jede Zusuhr aus Franfen, Schwaben und Thüringen. So hielt er den König zugleich mit der Stadt belagert und schmeichelte sich, den Mut seines Gegeners, den er nicht lüstern war in offener Schlacht zu erproben, burch Sunger und Seuchen langfam, aber befto ficherer zu ermüben.

Aber zu wenig mit ben Hilfsquellen und Kräften seines Gegners bekannt, hatte er nicht genugsam bafür gesorgt, sich selbst vor bem Schicksal zu bewahren, das er jenem bereitete. Aus bem ganzen benachbarten Gebiete hatte sich das Landvolk mit seinen Vorräten weg geflüchtet, und um den wenigen Überreft mußten fich die Friedländischen Fouragierer mit den schwedischen schlagen. Der König schonte die Magazine der Stadt, solange noch Mög-Lichkeit da war, sich aus der Nachbarschaft mit Proviant zu versehen, und diese wechselseitigen Streifereien unterhielten einen immerwährenden Krieg zwischen den Kroaten und dem schwedischen Volke, davon die ganze umliegende Landschaft die traurigsten Spuren zeigte. Mit dem Schwert in der Hand mußte man fich Die Bedürfnisse des Lebens erfämpfen, und ohne gahlreiches Gefolge durften sich die Parteien nicht mehr aufs Fouragieren wagen. Dem König zwar öffnete, sobald der Mangel sich einstellte, die Stadt Nürnberg ihre Vorratshäufer, aber Wallenftein mußte feine Truppen aus weiter Ferne versorgen. Gin großer, in Babern aufgekaufter Transport war an ihn auf dem Wege, und taufend Mann wurden abgeschickt, ihn sicher ins Lager zu geleiten. Guftav Abolf, davon benachrichtigt, sandte fogleich ein Ravallerieregi= ment aus, sich dieser Lieferung zu bemächtigen, und die Dunkelheit der Nacht begünftigte die Unternehmung. Der ganze Transport fiel mit der Stadt, worin er hielt, in der Schweden Hände; die kaiserliche Bedeckung wurde niedergehauen, gegen zwölfhundert Stud Bieh hinweg getrieben und taufend mit Brot bepactte Wagen, Die nicht gut fortgebracht werden konnten, in Brand gesteckt. Sieben Regimenter, welche der Herzog von Friedland gegen Altdorf vorrücken ließ, dem sehnlich erwarteten Transport zur Bebeckung zu dienen, wurden von dem Könige, der ein Gleiches gethan hatte, ben Rückzug der Seinigen zu decken, nach einem hartnäckigen Gefechte auseinander gesprengt und mit Hinterlassung von vierhundert Toten in das faiserliche Lager zurück getrieben. So viele Widerwärtigkeiten und eine fo wenig erwartete Standhaftigkeit des Königs ließen den Herzog von Friedland bereuen, daß er die Gelegenheit zu einem Treffen ungenütt hatte vorbei ftreichen laffen. Jest machte die Festigkeit des schwedischen Lagers jeden Angriff unmöglich, und Nürnbergs bewaffnete Jugend diente dem Monarchen zu einer fruchtbaren Kriegerschule, woraus er jeden Verlust an Mannschaft auf das schnellste ersetzen konnte. Der Mangel an Lebensmitteln, der fich im kaiferlichen Lager nicht weniger als im schwedischen einstellte, machte es zum minde= ften sehr ungewiß, welcher von beiden Teilen den andern querft zum Aufbruche zwingen würde,

Fünfzehn Tage schon hatten beibe Armeen, durch gleich unersteigliche Berschanzungen gedeckt, einander im Gesichte gestanden,
ohne etwas mehr als leichte Streisereien und unbedeutende Scharmüßel zu wagen. Auf beiden Seiten hatten ansteckende Krankheiten, natürliche Folgen der schlechten Nahrungsmittel und der eng zusammengeprehten Volksmenge, mehr als das Schwert des Feindes die Mannschaft vermindert, und mit jedem Tage stieg diese Not. Endlich erschien der längst erwartete Sukurs im schwedischen Lager, und die beträchtliche Machtverstärkung des Königs erlaubte ihm jetzt, seinem natürlichen Nut zu gehorchen und die Fessel zu zerdrechen, die ihn bisher gebunden hielt.

Seiner Aufforderung gemäß, hatte Herzog Wilhelm von Weimar aus ben Befatungen in Riedersachsen und Thuringen in aller Gilfertigkeit ein Korps aufgerichtet, welches bei Schweinfurt in Franken vier fächsische Regimenter und bald darauf bei Kitzingen die Truppen vom Rheinstrom an sich zog, die Landgraf Wilhelm von Seffen-Raffel und der Pfalzgraf von Birtenfeld dem Ronig ju Silfe ichieften. Der Reichstangler Drenftierna übernahm es, diese vereinigte Armee an den Ort ihrer Bestimmung zu führen. Nachdem er fich zu Windsheim noch mit bem Bergog Bernhard von Weimar und dem ichwedischen General Banner vereinigt hatte, rückte er in beschleunigten Märschen bis Bruck und Eltersdorf, wo er die Regnitz paffierte und glücklich in das schwedische Lager kam. Diefer Sukkurs gahlte beinahe fünfzigtaufend Mann und führte fechzig Stücke Geschütz und viertausend Bagagewagen bei fich. So fah fich benn Guftav Abolf an der Spige von beinahe fiebzigtausend Streitern, ohne noch die Milig der Stadt Rürnberg gu rechnen, welche im Notfalle dreißigtausend rüftige Bürger ins Feld stellen konnte. Eine furchtbare Macht, die einer andern nicht minder furchtbaren gegenüber ftand! Der ganze Krieg schien jest zusam= mengepreßt in eine einzige Schlacht, um hier endlich seine letzte Entscheidung zu erhalten. Angstvoll blickte das geteilte Europa auf diesen Rampfplat hin, wo sich die Rraft beider streitenden Mächte, wie in ihrem Brennpunkte, fürchterlich fammelte.

Aber hatte man schon vor der Ankunft des Sukkurses mit Brotmangel kämpfen müssen, so wuchs dieses Übel nunmehr in beiden Lagern (denn auch Wallenskein hatte neue Verstärkungen aus Bayern an sich gezogen) zu einem schrecklichen Grade an Außer den hundertundzwanzigtausend Kriegern, die einander be-

waffnet gegenüber standen, außer einer Menge von mehr als fünfzigtaufend Pferden in beiden Armeen, außer den Bewohnern Nürnbergs, welche das schwedische Seer an Anzahl weit übertrafen, gahlte man allein in dem Wallensteinischen Lager fünfzehn= taufend Weiber und ebensoviel Fuhrleute und Anechte, nicht viel weniger in dem schwedischen. Die Gewohnheit jener Zeiten erlaubte dem Soldaten, seine Familie mit in das Feld zu führen. Bei den Kaiserlichen schloß sich eine unzählige Menge gutwilliger Frauenspersonen an den Heereszug an, und die strenge Wachsamfeit über die Sitten im schwedischen Lager, welche keine Ausschweifung bulbete, beförderte eben barum die rechtmäßigen Chen. Für die junge Generation, welche dies Lager zum Baterland hatte, waren ordentliche Feldschulen errichtet und eine treffliche Rucht von Kriegern daraus gezogen, daß die Armeen bei einem langwierigen Kriege sich durch sich selbst retrutieren konnten. Kein Wunder, wenn diese wandelnden Nationen jeden Landstrich außhungerten, auf dem fie verweilten, und die Bedürfnisse des Lebens burch diesen entbehrlichen Troß übermäßig im Preise gesteigert wurden. Alle Mühlen um Nürnberg reichten nicht zu, das Korn zu mahlen, das jeder Tag verschlang, und fünfzigtausend Pfund Brot, welche die Stadt täglich ins Lager lieferte, reizten den Hunger bloß, ohne ihn zu befriedigen. Die wirklich bewunderns= werte Sorafalt des Nürnberger Magistrats konnte nicht verhinbern, daß nicht ein großer Teil der Pferde aus Mangel an Fütterung umfiel und die zunehmende Wut der Seuchen mit jedem Tage über hundert Menschen ins Grab strectte.

Dieser Not ein Ende zu machen, verließ endlich Guftav Abolf, voll Zuversicht auf seine überlegene Macht, am fünfundsfünfzigsten Tage seine Linien, zeigte sich in voller Bataille dem Feind und ließ von drei Batterieen, welche am User der Rednitzerrichtet waren, das Friedländische Lager beschießen. Aber underweglich stand der Herzog in seinen Berschanzungen und begnügte sich, diese Ausstorderung durch das Feuer der Musketen und Kanonen von ferne zu beantworten. Den König durch Unthätigkeit aufzureiben und durch die Macht des Hungers seine Beharrlichseit zu besiegen, war sein überlegter Entschluß, und keine Borstellung Maximilians, keine Ungeduld der Armee, kein Spott des Verlangs konnte diesen Borsatz erschüttern. In seiner Hoffnung getäuscht und von der wachsenden Kot gedrungen, wagte sich Gustav Abolf nun an das Unmögliche, und der Entschluß wurde

gefaßt, das durch Natur und Kunst gleich unbezwingliche Lager zu ftürmen.

Nachdem er das seinige dem Schutz der Nürnbergischen Miliz übergeben, rudte er am Bartholomäustage, dem achtundfünfzigsten, feitdem die Armee ihre Verschanzungen bezogen, in voller Schlachtordnung heraus und passierte die Rednit bei Fürth, wo er die feindlichen Borpoften mit leichter Mühe zum Beichen brachte. Auf den steilen Unhöhen zwischen der Biber und Rednit, die alte Weste und Altenberg genannt, stand die Sauptmacht bes Feindes, und das Lager felbit, von diefen Sügeln beherricht, breitete fich unabsehbar burch bas Gefilde. Die ganze Stärke bes Geschützes war auf biesen Sügeln versammelt. Tiefe Graben umschlossen unersteigliche Schanzen, dichte Verhacke und ftachelige Paliffaden verrammelten die Zugänge zu dem steil anlaufenden Berge, von beffen Gipfel Wallenstein, ruhig und ficher wie ein Gott, durch schwarze Rauchwolken seine Blitze versendete. Hinter ben Bruftwehren lauerte ber Musteten tudisches Teuer, und ein gewiffer Tod blickte aus hundert offnen Ranonenschlunden bem berwegenen Stürmer entgegen. Auf diefen gefahrvollen Posten richtete Gustav Abolf ben Angriff, und fünshundert Musketiere, durch weniges Fugvolf unterstütt (mehrere zugleich tonnten auf dem engen Rampfboden nicht zum Techten tommen), hatten ben unbeneideten Vorzug, sich zuerst in den offenen Rachen bes Todes zu werfen. Wütend war der Andrang, der Widerstand fürchterlich; ber ganzen Wut des feindlichen Geschützes ohne Bruftwehr dahin gegeben, grimmig durch den Anblick des undermeidlichen Todes, laufen biefe entschloffenen Krieger gegen ben Sügel Sturm, ber fich in einem Moment in den flammenden Sekla verwandelt und einen eifernen Sagel donnernd auf fie herunter speit. Zugleich bringt die schwere Kavallerie in die Lücken ein, welche die feindlichen Ballen in die gedrängte Schlachtordnung reifen, die fest geschlossenen Glieder trennen sich, und die standhafte Heldenschar, von der gedoppelten Macht der Natur und der Menschen bezwungen, wendet sich nach hundert zurückgelaffenen Toten gur Flucht. Deutsche maren es, benen Guftavs Partei= lichkeit die tödliche Ehre des ersten Angriffs bestimmte; über ihren Rudzug ergrimmt, führte er jest feine Finnlander gum Sturm, burch ihren nordischen Mut die deutsche Reigheit zu beschämen. Much feine Finnlander, durch einen ahnlichen Feuerregen empfangen, weichen der überlegenen Macht, und ein frisches Regiment tritt

an ihre Stelle, mit gleich schlechtem Erfolg den Angriff zu erneuern. Dieses wird von einem vierten und fünften und sechsten abgelöst, daß während des zehnstündigen Gesechts alle Regimenter zum Angriff kommen und alle blutend und zerrissen von dem Kampsplat zurücksehren. Tausend verstümmelte Körper bedecken das Feld, und unbesiegt setzt Gustav den Angriff fort, und unerschütterlich behauptet Wallenstein seine Feste.

Indessen hat sich zwischen der kaiserlichen Reiterei und dem linken Flügel der Schweden, der in einem Busch an der Rednit postiert war, ein heftiger Kampf entzündet, wo mit abwechselndem Glück der Feind bald Besiegter, bald Sieger bleibt und auf beiden Seiten gleichviel Blut fließt, gleich tapfere Thaten geschehen. Dem Bergog von Friedland und dem Pringen Bernhard von Weimar werden die Pferde unter dem Leibe erschoffen; bem Rönig felbst reißt eine Stückfugel die Sohle von dem Stiefel. Mit ununterbrochener But erneuern fich Angriff und Widerstand, bis endlich die eintretende Nacht das Schlachtfeld verfinstert und die erbitterten Rämpfer zur Ruhe winkt. Jest aber find die Schweden schon zu weit vorgedrungen, um den Rückzug ohne Gefahr unternehmen zu können. Indem der Rönig einen Offizier zu entdecken sucht, den Regimentern durch ihn den Befehl zum Rückzug zu überfenden, ftellt fich ihm ber Oberft Sebron, ein tapferer Schottländer, den bloß sein natürlicher Mut aus dem Lager getrieben hatte, die Gefahr dieses Tages zu teilen. ben König erzürnt, ber ihm unlängst bei einer gefahrvollen Aftion einen jüngern Obersten vorgezogen, hatte er das rasche Gelübde gethan, seinen Degen nie wieder für den König zu ziehen. Un ihn wendet sich jest Guftav Abolf, und seinen Seldenmut lobend, ersucht er ihn, die Regimenter zum Rückzug zu kommandieren. "Sire", erwidert der tapfere Soldat, "das ist der einzige Dienst, den ich Eurer Majestät nicht verweigern kann, denn es ift etwas dabei zu magen"; und sogleich sprengt er davon, den erhaltenen Auftrag ins Werk zu richten. Zwar hatte fich Serzog Bernhard von Weimar in der Sige des Gefechts einer Unhöhe über der alten Feste bemächtigt, von wo aus man den Berg und das ganze Lager bestreichen konnte. Aber ein heftiger Platregen, der in derselben Nacht einfiel, machte den Abhana fo schlüpfrig, daß es unmöglich war, die Kanonen hinauf zu bringen, und so mußte man von freien Stücken diesen mit Strömen Bluts errungenen Posten verloren geben. Mißtrauisch gegen bas Glück, bas ihn an diesem entscheibenden Tage verlassen hatte, getraute der König sich nicht, mit erschöpften Truppen am folgenden Tage den Sturm fortzusehen, und zum erstenmal überwunden, weil er nicht Überwinder war, führte er seine Truppen über die Rednih zurück. Zweitausend Tote, die er auf dem Wahlplah zurückließ, bezeugten seinen Verlust, und unüberwunden stand der Herzog von Friedland in seinen Linien.

Noch ganze vierzehn Tage nach dieser Aftion blieben die Armeen einander gegenüber gelagert, jede in der Erwartung, die andere zuerst zum Aufbruch zu nötigen. Je mehr mit jedem Tage der kleine Vorrat an Lebensmitteln schmolz, besto schrecklicher wuchsen die Drangfale des Hungers, besto mehr verwilderte ber Soldat, und das Landvolf umher ward das Opfer seiner tierischen Raubsucht. Die fteigende Not löfte alle Bande ber Bucht und ber Ordnung im ichwedischen Lager auf, und besonders zeichneten sich die deutschen Regimenter durch die Gewaltthätigfeiten aus, die fie gegen Freund und Feind ohne Unterschied verübten. Die schwache Sand eines Einzigen vermochte nicht, einer Geseklofigkeit zu steuern, die durch bas Stillschweigen ber untern Befehlshaber eine scheinbare Billigung und oft burch ihr eigenes verderbliches Beispiel Ermunterung erhielt. Tief schmerzte ben Monarchen diefer schimpfliche Verfall der Kriegszucht, in die er bis jest einen so gegründeten Stolz gesetht hatte, und der Nachdruck, womit er den deutschen Offizieren ihre Nachlässigkeit verweift, bezeugt die Heftigkeit seiner Empfindungen. "Ihr Deutschen", rief er aus, "ihr, ihr selbst seid es, die ihr euer eigenes Baterland bestehlt und gegen eure eigenen Glaubensgenoffen wütet. Gott sei mein Zeuge, ich verabscheue euch, ich habe einen Ekel an euch, und das Herz gellt mir im Leibe, wenn ich euch anschaue. Ihr übertretet meine Verordnungen, ihr seid Urfache, daß die Welt mich verflucht, daß mich die Thränen der schuldlosen Armut verfolgen, daß ich öffentlich hören muß: ber König, unfer Freund, thut uns mehr Abels an, als unsere grimmigsten Feinde. Euretwegen habe ich meine Arone ihres Schahes entblößt und über vierzig Tonnen Goldes aufgewendet, von eurem deutschen Reich aber nicht erhalten, wovon ich mich schlecht bekleiden könnte. Euch gab ich alles, was Gott mir zuteilte, und hättet ihr meine Gesetze geachtet, alles, was er mir fünftig noch geben mag, würde ich mit Freuden unter euch ausgeteilt haben. Eure schlechte Mannszucht überzeugt mich, daß ihr's bose meint, wie sehr ich auch Urfache haben mag, eure Tapferkeit zu loben."

Nürnberg hatte fich über Bermögen angestrengt, die ungeheure Menschenmenge, welche in feinem Gebiet zusammen gepreßt war, elf Wochen lang zu ernähren; endlich aber versiegten die Mittel, und der Rönig, als der gahlreichere Teil, mußte fich eben darum zuerst zum Abzug entschließen. Mehr als zehntausend feiner Ginwohner hatte Nürnberg begraben, und Guftab Abolf gegen zwanzigtaufend seiner Soldaten durch Krieg und Seuchen eingebüßt. Bertreten lagen alle umliegenden Felber, die Dörfer in Afche, das beraubte Landvolf verschmachtete auf den Straken. Modergerüche verpesteten die Luft, verheerende Seuchen, durch die fümmerliche Nahrung, durch den Qualm eines fo bevölkerten Lagers und so vieler verwesenden Leichname, durch die Glut der Sundstage ausgebrütet, wüteten unter Menschen und Tieren, und noch lange nach dem Abzug der Armeen brückten Mangel und Elend das Land. Gerührt von dem allgemeinen Jammer, und ohne Hoffnung, die Beharrlichkeit des Berzogs von Friedland zu besiegen, hob der Ronig am achten September fein Lager auf und verließ Nürnberg, nachdem er es zur Fürsorge mit einer hinlänglichen Befahung versehen hatte. In völliger Schlachtordnung zog er an dem Feinde vorüber, der unbeweglich blieb und nicht das Geringste unternahm, seinen Abzug zu stören. Er richtete seinen Marsch nach Neustadt an ber Aisch und Windsheim, wo er fünf Tage stehen blieb, um seine Truppen zu erquiden und Nürnberg nahe zu fein, wenn der Teind etwas gegen biefe Stadt unternehmen follte. Aber Wallenstein, der Erholung nicht weniger bedürftig, hatte auf den Abzug der Schweden nur gewartet, um ben seinigen antreten zu konnen. Fünf Tage später verließ auch er sein Lager bei Zirndorf und übergab es ben Flammen. Hundert Rauchsäulen, die aus den eingeäscherten Dörfern in der ganzen Runde zum Simmel stiegen, vertündigten feinen Abschied und zeigten ber getröfteten Stadt, welchem Schickfale fie selbst entgangen war. Seinen Marsch, ber gegen Forchheim gerichtet war, bezeichnete die schrecklichste Verheerung; doch war er schon zu weit vorgerückt, um von dem König noch eingeholt zu werden. Dieser trennte nun seine Armee, die das erschöpfte Land nicht ernähren konnte, um mit einem Teile berselben Franken zu behaupten und mit dem andern seine Eroberungen in Babern in eigner Person fortzuseken.

Unterbeffen war die kaiferlich-baherische Armee in das Bistum Bamberg gerückt, wo der Herzog von Friedland eine zweite

Mufterung barüber anstellte. Er fand biefe fechzigtaufend Mann ftarte Macht durch Defertion, Krieg und Seuchen bis auf vierundzwanzigtaufend Mann vermindert, von denen der vierte Teil aus baherischen Truppen bestand. Und so hatte bas Lager von Nürnberg beibe Teile mehr als zwei verlorne große Schlachten entkräftet, ohne den Rrieg seinem Ende auch nur um etwas ge= nähert oder die gespannten Erwartungen der europäischen Welt burch einen einzigen entscheidenden Borfall befriedigt zu haben. Den Eroberungen des Königs in Bapern wurde zwar auf eine Zeit= Lang durch die Diversion bei Nürnberg ein Ziel gesteckt und Öster= reich felbst vor einem feindlichen Ginfall gesichert; aber burch den Abzug von diefer Stadt gab man ihm auch die völlige Freiheit zurud, Bahern aufs neue zum Schauplat bes Krieges zu machen. Unbekümmert um das Schicksal bieses Landes und des Zwanges mude, den ihm die Berbindung mit dem Kurfürsten auferlegte, ergriff der Herzog von Friedland begierig die Gelegenheit, sich von diefem läftigen Gefährten zu trennen und feine Lieblings= entwürfe mit erneuertem Ernst zu verfolgen. Noch immer seiner ersten Maxime getreu, Sachsen von Schweben zu trennen, beftimmte er dieses Land zum Winteraufenthalt seiner Truppen und hoffte durch seine verderbliche Gegenwart den Kurfürsten um so eber zu einem befondern Frieden zu zwingen.

Rein Zeitpunkt konnte diesem Unternehmen günstiger sein. Die Sachsen waren in Schlesien eingefallen, wo sie, in Vereinigung mit brandenburgischen und schwedischen Silfsvölkern, einen Vorteil nach dem andern über die Truppen des Raisers ersochten. Durch eine Diversion, welche man dem Kurfürsten in seinen eigenen Staaten machte, rettete man Schlesien; und das Unternehmen war desto leichter, da Sachsen durch den schlesischen Krieg von Verteidigern entblößt und dem Feinde von allen Seiten geössert war. Die Notwendigkeit, ein österreichisches Erbland zu retten, schlug alle Einwendungen des Kurfürsten von Bahern danieder, und unter der Maske eines patriotischen Seifers für das Beste des Kaisers konnte man ihn mit um sie weiger Vedenklichkeit ausopsern. Indem man dem König von Schweden das reiche Bahern zum Kaube ließ, hosste man in der Unternehmung auf Sachsen von ihm nicht gestört zu werden, und die zunehmende Kaltsinnigkeit zwischen diesem Monarchen und dem sächsischen Sose ließ ohnehin von seiner Seite wenig Eifer zu Befreiung Johann Georgs befürchten. Aufs neue also von

seinem arglistigen Beschützer im Stich gelassen, trennte sich ber Kurfürst zu Bamberg von Wallenstein, um mit dem kleinen überrest seiner Truppen sein hilfloses Land zu verteidigen, und die kaiserliche Armee richtete unter Friedlands Anführung ihren Marsch durch Baireuth und Koburg nach dem Thüringer Walde.

Ein kaiserlicher General, von Holk, mar bereits mit fechstaufend Mann in das Boigtland vorausgeschickt worden, diefe wehrlose Proving mit Feuer und Schwert zu verheeren. Ihm wurde bald barauf Gallas nachgeschickt, ein zweiter Keldherr bes Herzogs und ein gleich treues Werkzeug feiner unmenschlichen Befehle. Endlich wurde auch noch Graf Pappenheim aus Niedersachsen herbei gerufen, die geschwächte Armee des Berzogs zu verftärken und das Elend Sachfens vollkommen zu machen. Berftorte Rirchen, eingeäscherte Dorfer, verwüstete Ernten, beraubte Familien, ermordete Unterthanen bezeichneten den Marich biefer Barbarenheere; das ganze Thüringen, Boigtland und Meißen erlagen unter diefer dreifachen Geißel. Aber sie waren nur die Vorläufer eines größern Elends, mit welchem der Bergog felbst, an der Spite der Hauptarmee, bas unglückliche Sachsen bedrohte. Nachdem diefer auf feinem Zuge durch Franken und Thüringen die schauberhaftesten Denkmäler seiner Wut hinterlaffen, erschien er mit seiner ganzen Macht in dem Leipziger Kreise und zwang nach einer turzen Belagerung die Stadt Leipzig zur Übergabe. Seine Absicht war, bis nach Dresden vorzubringen und durch Unterwerfung des ganzen Landes dem Kurfürften Gesetze vorzuschreiben. Schon näherte er sich der Mulde, um die sächsische Armee, die die Torgau ihm entgegen gerückt war, mit feiner überlegenen Macht aus dem Felde zu schlagen, als die Anfunft bes Königs von Schweben zu Erfurt seinen Eroberungs= plänen eine unerwartete Grenze fette. Im Gedränge zwischen ber fächfischen und schwedischen Macht, welche Bergog Georg bon Lüneburg von Niedersachsen aus noch zu verstärten brobte, wich er eilfertig gegen Merseburg zurück, um fich dort mit dem Grafen von Pappenheim zu vereinigen und die eindringenden Schweben mit Nachdruck zurück zu treiben. Nicht ohne große Unruhe hatte Gustav Abolf den Kunstgriffen zugesehen, welche Spanien und Ofterreich verschwendeten, um feinen Alliierten von ihm abtrünnig zu machen. So wichtig ihm bas Bündnis mit Sachsen war, so viel mehr Ursache hatte er, vor dem unbeständigen Gemüte Johann Georgs zu gittern. Die hatte zwischen ihm

und dem Aurfürsten ein aufrichtiges freundschaftliches Verhältnis stattgefunden. Ginem Pringen, ber auf seine politische Wichtig= feit ftolz und gewohnt war, fich als bas Haupt feiner Partei zu betrachten, mußte die Einmischung einer fremden Macht in die Reichsangelegenheiten bedenklich und brückend fein, und den Widerwillen, womit er die Fortschritte dieses unwilltommnen Fremdlings betrachtete, hatte nur die äußerste Not feiner Staaten auf eine Reitlang besiegen können. Das machsende Unsehen bes Königs in Deutschland, sein überwiegender Ginfluß auf die proteftantischen Stände, die nicht fehr zweideutigen Beweise feiner ehrgeizigen Absichten, bebenklich genug, die ganze Wachsamkeit ber Reichsftande aufzufordern, machten bei bem Rurfürsten taufend Besorgnisse rege, welche die kaiserlichen Unterhändler geschickt zu nähren und zu vergrößern wußten. Jeder eigenmächtige Schritt bes Königs, jede auch noch fo billige Forderung, die er an die Reichsfürsten machte, gaben bem Rurfürsten Unlag zu bittern Beschwerben, die einen nahen Bruch zu verfündigen schienen. Selbst unter den Generalen beider Teile zeigten sich, so oft fie vereinigt agieren follten, vielfache Spuren ber Gifersucht, welche ihre Beherrscher entzweite. Johann Georgs natürliche Abneigung vor bem Krieg und feine noch immer nicht unterbrückte Ergebenheit gegen Ofterreich begunftigte Urnheims Bemühungen, ber, in beständigem Einverständnisse mit Wallenstein, unermübet baran arbeitete, seinen Herrn zu einem Privatvergleich mit dem Kaiser zu vermögen; und fanden seine Vorstellungen auch lange Zeit feinen Eingang, fo lehrte boch zulett ber Erfolg, daß fie nicht gang ohne Wirfung geblieben waren.

Suftav Abolf, mit Recht vor den Folgen bange, die der Abfall eines so wichtigen Bundesgenossen von seiner Partei für seine ganze künftige Existenz in Deutschland haben mußte, ließ kein Mittel unversucht, diesen bedenklichen Schritt zu verhindern, und dis jest hatten seine Borstellungen ihren Eindruck auf den Kursürsten nicht ganz versehlt. Aber die sürchterliche Macht, womit der Kaiser seine versährerischen Borzickläge unterstützte, und die Drangsale, die er dei längerer Weigerung über Sachsen zu häusen drohte, konnten endlich doch, wenn man ihn seinen Feinden hilflos dahingab, die Standhaftigkeit des Kursürsten überwinden und diese Gleichgültigkeit gegen einen so wichtigen Bundesgenossen, das Vertrauen aller übrigen Alliierten Schwedens zu ihrem Beschützer auf immer danieder schlagen. Diese Betrachtung

bewog den Rönig, den dringenden Ginladungen, welche der hart bedrohte Kurfürst an ihn ergeben ließ, zum zweitenmal nachzugeben und der Rettung biefes Bundesgenoffen alle feine glanzen= den Hoffnungen aufzuopfern. Schon hatte er einen zweiten Angriff auf Ingolftadt beschloffen, und die Schwäche des Rurfürsten von Bayern rechtfertigte seine Hoffnung, diesem erschöpften Teinde doch endlich noch die Neutralität aufzudringen. Der Aufstand des Landvolks in Oberöfterreich öffnete ihm bann ben Weg in biefes Land, und der Sik des Kaiferthrons konnte in feinen Sanden fein, ehe Wallenstein Zeit hatte, mit Silfe herbei zu eilen. Alle diese schimmernden Hoffnungen sette er dem Wohl eines Alliierten nach, den weder Berdienste noch auter Wille dieses Opfers wert machten; ber, bei ben dringenoften Aufforderungen bes Gemeingeistes, nur seinem eigenen Vorteil mit kleinlicher Selbstsucht diente; der nicht durch die Dienste, die man sich von ihm verfprach, nur durch den Schaden, den man von ihm beforgte, bebedeutend war. Und wer erwehrt sich nun des Unwillens, wenn er hört, daß auf dem Wege, den Guftav Abolf jest zur Befreiung dieses Fürsten antritt, der große König das Ziel seiner Thaten findet?

Schnell zog er seine Truppen im frankischen Kreise zusammen und folgte dem Wallenfteinischen Seere durch Thüringen nach. Bergog Bernhard von Weimar, der gegen Pappenheim war vorausgeschickt worden, stieß bei Arnstadt zu dem Könige, der sich jest an der Spike von zwanzigtausend Mann geübter Truppen erblickte. Zu Erfurt trennte er fich bon feiner Gemahlin, die ihn nicht eher als zu Weißenfels — im Sarge wiedersehen follte; der bange geprefite Abschied deutete auf eine ewige Trennung. Er erreichte Naumburg am ersten November des Jahres 1632, ehe die dahin detachierten Korps des Herzogs von Fried= Land fich dieses Plates bemächtigen konnten. Scharenweise strömte alles Bolt aus der umliegenden Gegend herbei, den Belden, den Rächer, den großen König anzustaunen, der ein Sahr vorher auf eben diesem Boden als ein rettender Engel erschienen war. Stimmen der Freude umtonten ihn, wo er fich feben ließ; anbetend stürzte sich alles vor ihm auf die Aniee; man stritt sich um die Gunft, die Scheide feines Schwerts, den Saum feines Rleides qu berühren. Den bescheibenen Selben emporte dieser unschuldige Tribut, den ihm die aufrichtigfte Dankbarkeit und Bewunderung gollte. "Ift es nicht, als ob diefes Volk mich zum Gott mache?"

sagte er zu seinen Begleitern. "Unsere Sachen stehen gut; aber ich fürchte, die Rache des himmels wird mich für diese berwegene Gaukelspiel strafen und diesem thörichten Hausen meine schwache sterbliche Menscheit früh genug offenbaren." Wie liebenswürdig zeigt sich uns Gustav, ehe er auf ewig von uns Abschied nimmt! Auch in der Fülle seines Glücks die richtende Nemesis ehrend, verschmäht er eine Huldigung, die nur den Unsterblichen gebührt, und sein Kecht auf unsere Thränen verdoppelt sich, eben da er dem Augenblick nahe ist, sie zu erregen.

Unterbeffen war ber Bergog von Friedland bem anrudenben Ronig bis Weißenfels entgegen gezogen, entschlossen, die Winter= quartiere in Sachsen, auch wenn es eine Schlacht toften follte, zu behaupten. Seine Unthätigkeit vor Nürnberg hatte ihn bem Berbacht ausgesett, als ob er sich mit bem nordischen Helben nicht zu meffen magte, und sein ganzer Ruhm war in Gefahr, wenn er die Gelegenheit zu schlagen zum zweitenmale entwischen ließ. Seine Überlegenheit an Truppen, wiewohl weit geringer, als fie in ber ersten Zeit bes Nürnbergischen Lagers gewesen, machte ihm die wahrscheinlichste Hoffnung jum Sieg, wenn er ben Ronig, bor ber Bereinigung besselben mit ben Sachsen, in ein Treffen verwickeln konnte. Aber seine jetige Zubersicht war nicht sowohl auf seine größere Truppenzahl als auf die Berficherungen seines Aftrologen Seni gegründet, welcher in den Sternen gelesen hatte, daß das Glück des schwedischen Monarchen im Rovember untergehen würde. Überdies waren zwischen Kamburg und Beigenfels enge Baffe, bon einer fortlaufenben Bergfette und der nahe strömenden Saale gebildet, welche es der schwedischen Armee äußerst schwer machten, vorzudringen, und mit Silfe weniger Truppen gänzlich geschloffen werden konnten. Dem Rönig blieb dann teine andere Wahl, als fich mit größter Gefahr durch biese Defileen zu winden, ober einen beschwerlichen Rudzug burch Thuringen zu nehmen und in einem verwüsteten Lande, wo es an jeder Notdurft gebrach, den größten Teil seiner Truppen einzubüßen. Die Geschwindigkeit, mit der Gustav Adolf von Naumburg Besit nahm, vernichtete diesen Plan, und jest war es Wallenstein felbst, der den Angriff erwartete.

Aber in dieser Erwartung sah er sich getäuscht, als der König, anstatt ihm dis Weißensels entgegen zu rücken, alle Anstalten traf, sich bei Naumburg zu berschanzen und hier die Verstärkungen zu erwarten, welche der Herzog von Lüneburg im Begriff war ihm zuzuführen. Unschlüffig, ob er dem König durch die engen Bäffe amischen Weißenfels und Naumburg entgegen gehen ober in seinem Lager unthätig stehen bleiben follte, versammelte er seinen Rriegs= rat, um die Meinung feiner erfahrenften Generale zu ber= nehmen. Reiner von allen fand es ratfam, den Rönig in seiner vorteilhaften Stellung anzugreifen, und die Vorkehrungen, welche dieser zu Befestigung seines Lagers traf, schienen deutlich anzuzeigen, daß er gar nicht willens fei, es fo bald zu verlaffen. Aber ebensowenig erlaubte der eintretende Winter, den Feldzug zu verlängern und eine der Ruhe so sehr bedürftige Armee durch fortgefette Rampierung zu ermüben. Alle Stimmen erklärten fich für die Endigung des Feldzugs, um so mehr, da die wichtige Stadt Röln am Rhein von hollandischen Truppen gefährlich bebroht war und die Fortschritte des Feindes in Westfalen und am Unterrhein die nachdrücklichste Silfe in diesen Gegenden er= heischten. Der Herzog von Friedland erkannte das Gewicht biefer Gründe, und beinahe überzeugt, daß von dem König für diese Jahrszeit kein Angriff mehr zu befürchten sei, bewilligte er feinen Truppen die Winterquartiere, doch fo, daß fie aufs schnellste versammelt waren, wenn etwa der Jeind gegen alle Erwartung noch einen Angriff magte. Graf Pappenheim wurde mit einem großen Teile des Seers entlassen, um der Stadt Köln zu Silfe zu eilen und auf dem Wege bahin die Sallische Festung Moritsburg in Besit zu nehmen. Einzelne Korps bezogen in den schicklichsten Städten umber ihre Winterquartiere, um die Bewegungen bes Feindes von allen Seiten beobachten zu können, Graf Colloredo bewachte das Schloß zu Weißenfels, und Wallenstein felbst blieb mit dem Überrest unweit Merseburg zwischen dem Flokaraben und der Saale stehen, von wo er gesonnen war, seinen Marsch über Leibzig zu nehmen und die Sachsen von dem schwedischen Seer abzuschneiben.

Kaum aber hatte Gustav Adolf Pappenheims Abzug vernommen, so verließ er plöglich sein Lager vei Naumburg und
eilte, den um die Hälfte geschwächten Feind mit seiner ganzen Macht anzusallen. In beschleunigtem Marsche rückte er gegen Weißenfels vor, von wo aus sich das Gerücht von seiner Ankunst schnell dis zum Feinde verbreitete und den Ferzog von Friedland in die höchste Verwunderung setzte. Aber es galt jetzt einen schnellen Entschluß, und der Herzog hatte seine Maßregeln bald genommen. Obgleich man dem zwanzigtausend Mann starken Feinde nicht viel über zwölftausend entgegen zu setzen hatte, so konnte man doch hoffen, sich bis zu Pappenheims Rückehr zu behaupten, der sich höchstens fünf Meilen weit, dis Halle, entsternt haben konnte. Schnell flogen Gilboten ab, ihn zurück zu rusen, und zugleich zog sich Wallenstein in die weite Ebene zwischen dem Floßgraben und Lüzen, wo er in völliger Schlachtsordnung den König erwartete und ihn durch diese Stellung von

Leipzig und den sächsischen Bölkern trennte.

Drei Ranonenschuffe, welche Graf Colloredo von dem Schlosse zu Weißenfels abbrannte, verfündigten ben Marsch bes Rönigs, und auf dieses verabredete Signal zogen fich die friedländischen Vortruppen unter dem Kommando des Kroatengenerals Ifolani zusammen, die an der Rippach gelegenen Dörfer zu befegen. Ihr schwacher Widerstand hielt ben anrückenden Teind nicht auf, ber bei dem Dorfe Rippach über das Waffer Diefes Namens feste und fich unterhalb Lügen der kaiferlichen Schlacht= ordnung gegenüber stellte. Die Landstraße, welche von Weißenfels nach Leipzig führt, wird zwischen Lügen und Markranftädt von dem Floggraben durchschnitten, der fich von Zeit nach Merfeburg erstreckt und die Elster mit der Saale verbindet. Un diesen Ranal lehnte sich der linke Flügel der Raiserlichen und der rechte des Königs von Schweden, doch fo, daß sich die Reiterei beider Teile noch jenseits desselben verbreitete. Nordwärts hinter Lüßen hatte fich Wallensteins rechter Flügel und füdwärts von diesem Städtchen ber linfe Flügel bes schwedischen Seers gelagert. Beibe Armeen kehrten ber Lanbstraße ihre Fronte zu, welche mitten burch fie hinging und eine Schlachtordnung von ber andern absonderte. Aber eben dieser Landstraße hatte sich Wallenstein am Abend vor der Schlacht zum großen Nachteil feines Gegners bemächtigt, die zu beiben Seiten berselben fortlaufenden Graben vertiefen und durch Mustetiere befegen laffen, daß der Abergang ohne Beschwerlichkeit und Gefahr nicht zu wagen war. Sinter benfelben ragte eine Batterie von fieben großen Kanonen hervor, bas Musketenfeuer aus den Gräben zu unterstützen, und an den Windmühlen, nahe hinter Lützen, waren vierzehn kleinere Feld-ftücke auf einer Anhöhe aufgepflanzt, von der man einen großen Teil der Cbene bestreichen konnte. Die Infanterie, in nicht mehr als fünf große und unbehilfliche Brigaden verteilt, ftand in einer Entfernung von breihundert Schritten hinter der Landstraße in Schlachtordnung, und die Reiterei bedeckte die Flanken. Alles Gepäcke ward nach Leipzig geschickt, um die Bewegungen des Heeres nicht zu hindern, und bloß die Munitionswagen hielten hinter dem Treffen. Um die Schwäche der Armee zu verbergen, mußten alle Troßjungen und Knechte zu Pserde sitzen und sich an den linken Flügel anschließen; doch nur so lange, dis die Pappensheimischen Bölker anlangten. Diese ganze Anordnung geschah in der Finsternis der Nacht, und ehe der Tag graute, war alles zum

Empfang des Feindes bereitet. Noch an eben diesem Abend erschien Guftav Adolf auf der gegenüber liegenden Gbene und ftellte feine Bolfer gum Treffen. Die Schlachtordnung war dieselbe, wodurch er das Jahr vorher bei Leipzig gesiegt hatte. Durch das Fußvolk wurden kleine Schwadronen verbreitet, unter die Reiterei hin und wieder eine Anzahl Musketiere verteilt. Die ganze Armee stand in zwei Linien, den Floggraben zur Rechten und hinter sich, vor sich die Landstraße und die Stadt Lüten zur Linken. In der Mitte hielt das Tufvolf unter des Grafen von Brabe Befehlen, die Reiterei auf den Flügeln und vor der Fronte das Geschütz. Ginem beutschen Selden, dem Berzog Bernhard von Weimar, war die deutsche Reiterei des linken Flügels untergeben, und auf dem rechten führte der Rönig felbst seine Schweden an, die Gifersucht beider Bölfer zu einem edeln Wettkampfe zu erhiken. Auf ahnliche Art war das zweite Treffen geordnet, und hinter demfelben hielt ein Reservekorps unter Bendersons, eines Schottländers,

Also gerüstet erwartete man die blutige Morgenröte, um einen Kamps zu beginnen, den mehr der lange Ausschub als die Wichtigkeit der möglichen Folgen, mehr die Auswahl als die Anzahl der Truppen surchtbar und merkwürdig machten. Die gespannten Erwartungen Europens, die man im Lager vor Nürnberg hinterging, sollten nun in den Sbenen Lügens befriedigt werden. Zwei solche Feldherrn, so gleich an Ansehen, an Ruhm und an Fähigkeit, hatten im ganzen Laufe dieses Kriegs noch in keiner offenbaren Schlacht ihre Kräfte gemessen, eine so hohe Wette noch nie die Kühnheit geschreckt, ein so wichtiger Preis noch nie die Kühnheit geschreckt, ein so wichtiger Preis noch nie vie Fossfung begeistert. Der morgende Tag sollte Europa seinen ersten Kriegsfürsten kennen lehren und einen Überwinder dem nie überwundenen geben. Ob am Lechstrom und bei Leipzig Gustad Adolfs Genie oder nur die Ungeschicklichkeit seines Gegners den Ausschlag bestimmte, mußte der morgende Tag außer Zweisel

Rommando.

seigen. Morgen mußte Friedlands Berdienst die Wahl des Kaisers rechtsertigen und die Größe des Mannes die Größe des Preises auswägen, um den er erkauft worden war. Gisersüchtig teilte jeder einzelne Mann im Heer seines Führers Ruhm, und unter jedem Harnische wechselten die Gefühle, die den Busen der Generale durchstammten. Zweiselhaft war der Sieg, gewiß die Arbeit und das Blut, das er dem Überwinder wie dem Überwundenen kosten mußte. Man kannte den Feind vollkommen, dem man jetzt gegenüber stand, und die Bangigkeit, die man ver-

geblich befämpfte, zeugte glorreich für feine Stärke.

Endlich erscheint der gefürchtete Morgen; aber ein undurch= bringlicher Nebel, der über das ganze Schlachtfeld verbreitet liegt. verzögert den Angriff noch bis zur Mittagsftunde. Vor der Fronte knieend halt ber Konig feine Anbacht; die ganze Armee, auf die Kniee hin gestürzt, stimmt zu gleicher Zeit ein rührendes Lied an, und die Feldmufit begleitet ben Gefang. Dann fteigt ber König zu Pferde, und bloß mit einem ledernen Koller und einem Tuchrock begleitet (eine vormals empfangene Wunde er= laubte ihm nicht mehr, den Harnisch zu tragen), durchreitet er bie Glieder, den Mut der Truppen zu einer frohen Zuversicht zu entflammen, die fein eigner ahnungsvoller Bufen verleugnet. "Gott mit uns!" war das Wort der Schweden; das der Kai= ferlichen: "Jefus Maria." Gegen elf Uhr fängt ber Nebel an, fich zu zerteilen, und ber Reind wird fichtbar. Zugleich fieht man Buben in Flammen fteben, auf Befehl des Herzogs in Brand geftedt, damit er von diefer Seite nicht überflügelt wurde. Jest tont die Losung, die Reiterei sprengt gegen den Keind, und das Jugvolf ift im Anmarsch gegen die Gräben.

Bon einem fürchterlichen Feuer der Musketen und des dahinter gepklanzten groben Geschützes empkangen, setzen diese tapfern Bataillons mit unerschrockenem Mut ihren Angriff fort, die feindlichen Musketiere verlassen ihren Posten, die Gräben sind übersprungen, die Batterie selbst wird erobert und sogleich gegen den Feind gerichtet. Sie dringen weiter mit unaufhaltsamer Gewalt, die erste der fünf friedländischen Brigaden wird niedergeworfen, gleich darauf die zweite, und schon wendet sich die britte zur Flucht; aber hier stellt sich der schnell gegenwärtige Geist des Herzogs ihrem Andrang entgegen. Mit Bligesschnelligkeit ist er da, der Unordnung seines Fuspolkes zu steuern, und seinem Machtwort gelingt's, die Fliehenden zum Stehen zu bewegen. Von drei Kadallerieregimentern unterstützt, machen die schon geschlagenen Brigaden aufs neue Front gegen den Feind und dringen mit Macht in seine zerrissenen Slieder. Ein mörderischer Kampf erhebt sich, der nahe Feind gibt dem Schießgewehr keinen Kaum, die Wut des Angrisse keine Frist mehr zur Ladung. Mann sicht gegen Mann, das unnühe Feuerrohr macht dem Schwert und der Pike Platz, und die Kunst der Erbitterung. Überwältigt von der Menge, weichen endlich die ermatteten Schweden über die Gräben zurück, und die schon eroberte Batterie geht dei diesem Kückzug verloren. Schon bedecken tausend verstümmelte Leichen das Land und noch ist kein fußbreit Erde gewonnen.

Indessen hat der rechte Flügel des Königs, von ihm selbst angeführt, den linken des Feindes angefallen. Schon der erfte machtvolle Andrang der schweren finnländischen Rürassiere zerstreute die leicht berittenen Polen und Kroaten, die sich an diesen Flügel anschlossen, und ihre unordentliche Flucht teilte auch ber übrigen Reiterei Furcht und Verwirrung mit. In Diefem Augenblick hinterbringt man dem König, daß seine Infanterie über die Graben zurudweiche und auch fein linker Flügel durch das feindliche Geschütz von den Windmühlen aus furchtbar geängstigt und schon zum Weichen gebracht werde. Mit schneller Besonnenheit überträgt er dem General von Horn, den schon geschlagenen linken Flügel des Feindes zu verfolgen, und er felbst eilt an der Spike des Stenbockischen Regiments davon, der Unordnung feines eigenen linken Flügels abzuhelfen. Sein edles Rog trägt ihn pfeilschnell über die Gräben; aber schwerer wird ben nachfolgenden Schwadronen der Übergang, und nur wenige Reiter, unter benen Franz Albert, Herzog von Sachsen = Lauenburg, genannt wird, waren behend genug, ihm zur Seite zu bleiben. Er sprengte geraden Wegs demjenigen Orte gu, wo fein Fußvolk am gefährlichsten bedrängt war, und indem er seine Blicke umber fendet, irgend eine Bloke bes feindlichen Beeres auszuspähen, auf die er den Angriff richten konnte, führt ihn sein kurzes Geficht zu nahe an dasselbe. Ein kaiferlicher Gefreiter bemerkt, daß dem Vorübersprengenden alles ehrfurchtsvoll Plat macht, und schnell besiehlt er einem Musketier, auf ihn anzuschlagen. "Auf ben dort schieße", ruft er, "das muß ein vornehmer Mann sein." Der Solbat bruckt ab, und bem König wird ber linke Urm gerschmettert. In diesem Augenblick kommen seine Schwadronen Daber gesprengt, und ein verwirrtes Geschrei: "Der König

blutet! — Der König ist erschofsen!" breitet unter ben Ankommenben Schrecken und Entsetzen aus. "Es ist nichts folgt mir!" ruft ber Rönig, feine gange Stärke gusammen raffend; aber überwältigt von Schmerz und der Ohnmacht nahe, bittet er in französischer Sprache den Herzog von Lauenburg, ihn ohne Auffeben aus dem Gedränge zu schaffen. Indem der lettere auf einem weiten Umweg, um der mutlofen Infanterie diesen nieder= schlagenden Anblick zu entziehen, nach dem rechten Flügel mit bem Könige umwendet, erhält dieser einen zweiten Schuß durch ben Rücken, der ihm den letten Reft feiner Kräfte raubt. "Ich habe genug, Bruder!" ruft er mit sterbender Stimme; "fuche du nur bein Leben zu retten." Zugleich fank er vom Pferd, und von noch mehrern Schüffen durchbohrt, von allen seinen Begleitern verlassen, verhauchte er unter den räuberischen Sänden der Kroaten fein Leben. Bald entdeckte fein ledig fliehendes, in Blute gebabetes Rog ber schwedischen Reiterei ihres Königs Fall, und wütend dringt fie herbei, bem gierigen Feind diese heilige Beute zu entreißen. Um seinen Leichnam entbrennt ein mörderisches Gefecht, und der entstellte Körper wird unter einem Sügel von Toten begraben.

Die Schreckenspost durcheilt in kurzer Zeit das ganze schwebische Seer; aber anstatt den Mut dieser tapfern Scharen zu ertöten, entzündet sie ihn vielmehr zu einem neuen, wilden, verzehrenden Teuer. Das Leben fällt in seinem Preise, ba das beiligste aller Leben dahin ift, und der Tod hat für den Niedrigen feine Schrecken mehr, seitbem er das gefronte Saupt nicht verschonte. Mit Löwengrimm werfen fich die upländischen, smalan= bischen, finnischen, ost- und westgotischen Regimenter zum zweitenmal auf den linken Flügel des Feindes, der dem General von Horn nur noch schwachen Widerstand leiftet und jest völlig aus dem Felde geschlagen wird. Zugleich gibt Herzog Bernhard von Weimar bem verwaisten Beere ber Schweden in feiner Berson ein fähiges Oberhaupt, und ber Geift Guftab Abolfs führt von neuem seine siegreichen Scharen. Schnell ift der linke Flügel wieder geordnet, und mit Macht bringt er auf den rechten der Raiferlichen ein. Das Geschütz an den Windmühlen, das ein so mörderisches Feuer auf die Schweden geschleudert hatte, fällt in seine Sand, und auf die Reinde felbst werden jest diese Donner gerichtet. Auch der Mittelpunkt des schwedischen Fugvolks fest unter Bernhards und Aniphaufens Anführung aufs neue gegen die Graben an, über die er sich gludlich hinweg schwingt und zum zweitenmal die Batterie der fieben Ranonen erobert. Auf die schweren Bataillons des feindlichen Mittelpunkts wird jett mit gedoppelter Wut der Angriff erneuert, immer schwächer und schwächer widerstehen fie, und der Zufall felbst verschwört sich mit der schwedischen Tapferkeit, ihre Niederlage zu vollenden. Feuer ergreift die kaiserlichen Pulverwagen, und unter schrecklichem Donnerknalle sieht man die aufgehäuften Granaten und Bomben in die Lufte fliegen. Der in Befturzung gefette Feind wähnt sich von hinten angefallen, indem die schwedischen Brigaden von vorn ihm entgegen fturmen. Der Mut entfällt ihm. Er fieht seinen linken Flügel geschlagen, seinen rechten im Begriff, zu erliegen, fein Geschütz in bes Feindes Sand. Es neigt fich die Schlacht zu ihrer Entscheidung, das Schicksal bes Tages hängt nur noch an einem einzigen Augenblick - da erscheint Pappenheim auf bem Schlachtfelbe mit Rüraffieren und Dragonern: alle erhaltenen Vorteile find verloren, und eine ganz

neue Schlacht fängt an.

Der Befehl, welcher diesen General nach Lüken gurud rief. hatte ihn zu Salle erreicht, eben da feine Bölker mit Plünderung bieser Stadt noch beschäftigt waren. Unmöglich war's, bas zerstreute Fußvolk mit der Schnelligkeit zu sammeln, als die dringende Ordre und die Ungeduld dieses Kriegers verlangten. Ohne es zu erwarten, ließ er acht Regimenter Kavallerie auffiken und eilte an der Spike berselben spornstreichs auf Lüten zu, an dem Feste der Schlacht teilzunehmen. Er kam noch eben recht, um die Flucht des kaiferlichen linken Flügels, den Gustav Sorn aus dem Felde schlug, zu bezeugen und fich anfänglich felbft darein verwickelt zu sehen. Aber mit schneller Gegenwart des Beiftes fammelt er diefe flüchtigen Bolfer wieder und führt fie aufs neue gegen den Feind. Fortgeriffen von feinem wilden Mut und voll Ungebuld, dem König selbst, den er an der Spite dieses Flügels vermutet, gegenüber zu fechten, bricht er fürchter= lich in die schwedischen Scharen, die, ermattet vom Sieg und an Anzahl zu schwach, dieser Flut von Feinden nach dem männlich= ften Widerstand unterliegen. Auch den erlöschenden Mut des taiserlichen Fukvolks ermuntert Pappenheims nicht mehr gehoffte Erscheinung, und schnell benutt der Bergog von Fried-Land den günstigen Augenblick, das Treffen aufs neue zu for= mieren. Die bicht geschloffenen schwedischen Bataillons werden unter einem mörderischen Gefecht über die Graben gurud getrieben

und die zweimal verlornen Kanonen zum zweitenmal ihren Hänben entriffen. Das ganze gelbe Regiment, als das trefflichste von allen, die an diesem blutigen Tage Beweise ihres Selben= muts gaben, lag tot dahingestreckt und bedeckte noch in derselben schönen Ordnung den Wahlplat, den es lebend mit fo ftandhaftem Mute behauptet hatte. Gin ähnliches Los traf ein anderes blaues Regiment, welches Graf Piccolomini mit der kaiser= lichen Reiterei nach dem wütendsten Kampfe zu Boden warf. Bu fieben verschiedenen Malen wiederholte dieser treffliche General den Angriff; sieben Pferde wurden unter ihm erschoffen, und feche Musketenkugeln durchbohrten ihn. Dennoch verließ er das Schlachtfeld nicht eber, als bis ihn ber Rückzug des ganzen Seeres mit fortriß. Den Herzog felbst sah man, mitten unter bem feindlichen Augelregen, mit fühler Seele seine Truppen durchreiten, dem Notleidenden nahe mit Silfe, dem Tapfern mit Beifall, bem Bergagten mit feinem ftrafenden Blick. Um und neben ihm stürzen seine Bölker entseelt dahin, und sein Mantel wird von vielen Rugeln durchlöchert. Aber die Rachegötter beschützen heute seine Bruft, für die ichon ein anderes Gifen geschliffen ift; auf dem Bette, wo Guftab erblagte, follte Ballenftein ben ichuldbeflecten Geift nicht verhauchen.

Nicht so glücklich war Pappenheim, der Telamonier des Heers, ber furchtbarfte Solbat des Haufes Ofterreich und der Rirche. Glühende Begier, dem König felbst im Rampfe zu begegnen, riß den Wütenden mitten in das blutigfte Schlacht= gewühl, wo er feinen ebeln Feind am wenigsten zu verfehlen hoffte. Auch Guftav hatte den feurigen Wunsch gehegt, diesen geachteten Gegner von Angesicht zu sehen, aber die feindselige Sehnsucht blieb ungestillt, und erft der Tod führte die versöhnten Selden zusammen. Zwei Mustetentugeln durchbohrten Pappen= heims narbenvolle Bruft, und gewaltsam mußten ihn die Seinen aus dem Mordgewühl tragen. Indem man beschäftigt war, ihn hinter bas Treffen zu bringen, brang ein Gemurmel zu feinen Ohren, daß der, den er fuchte, entseelt auf dem Wahlplat liege. Als man ihm die Wahrheit dieses Gerüchtes befräftigte, erheiterte fich sein Geficht, und das lette Feuer blitte in feinen Augen. "So hinterbringe man denn dem Herzog von Friedland", rief er aus, "bag ich ohne Hoffnung jum Leben banieber liege, aber fröhlich bahin scheide, ba ich weiß, daß diefer unversöhn= liche Reind meines Glaubens an einem Tage mit mir gefallen ift."

Mit Pappenheim verschwand bas Clück der Kaiserlichen von dem Schlachtselbe. Nicht sobald vermißte die schon einmal geschlagene und durch ihn allein wiederhergestellte Reiterei des linken Flügels ihren sieghaften Führer, als sie alles verloren gab und mit mutloser Verzweiflung das Weite suchte. Gleiche Befturzung ergriff auch den rechten Flügel, wenige Regimenter ausgenommen, welche die Tapferkeit ihrer Oberften, Got, Teraty, Colloredo und Piccolomini, nötigte, ftandzuhalten. Die schwedische Infanterie benutt mit schneller Entschlossenheit Die Befturzung bes Feindes. Um die Lücken zu erganzen, welche der Tod in ihr Vordertreffen geriffen, ziehen sich beide Linien in eine zusammen, die den letten entscheibenden Angriff waat. Zum brittenmal sett fie über die Gräben, und zum drittenmal werden die dahinter gevilanzten Stücke erobert. Die Sonne neigt fich eben zum Untergang, indem beibe Schlachtordnungen aufeinander treffen. Seftiger erhitt sich der Streit an seinem Ende, die lette Kraft ringt mit der letten Kraft, Geschicklichkeit und Wut thun ihr Außerstes, in den letten teuren Minuten den gangen ber= Torenen Tag nachzuholen. Umsonst, die Verzweiflung erhebt jede über sich felbst, keine versteht zu siegen, keine zu weichen, und Die Tattit erschöpft hier ihre Wunder nur, um bort neue, nie gelernte, nie in abung gebrachte Meisterstücke der Runft zu entwideln. Endlich feten Nebel und Nacht dem Gefecht eine Grenze, dem die Wut keine setzen will, und der Angriff hort auf, weil man seinen Feind nicht mehr findet. Beide Rriegsheere scheiben mit stillschweigender Übereinkunft außeinander, die erfreuenden Trompeten ertonen, und jedes, für unbesiegt sich erklärend, verschwindet aus dem Gefilde.

Die Artillerie beider Teile blieb, weil die Rosse sich ber laufen, die Nacht über auf dem Wahlplate verlassen stehen — zugleich der Preis und die Urkunde des Sieges für den, der die Wahlstatt eroberte. Aber über der Eilfertigkeit, mit der er von Leipzig und Sachsen Abschied nahm, vergaß der Herzog von Friedland, seinen Anteil daran von dem Schlachtselbe abzusholen. Nicht lange nach geendigtem Treffen erschien das Pappensheimische Fußvolk, das seinem vorauseilenden General nicht schnell genug hatte solgen können, sechs Regimenter stark, auf dem Wahlplatz; aber die Arbeit war gethan. Wenige Stunden früher würde diese beträchtliche Verstärtung die Schlacht wahrzichenlich zum Vorteil des Kaisers entschieden und selbst noch jetzt

durch Eroberung des Schlachtfelbes die Artillerie des Herzogs gerettet und die schwedische erbeutet haben. Aber keine Ordre war da, ihr Verhalten zu bestimmen, und zu ungewiß über den Ausgang der Schlacht, nahm sie ihren Weg nach Leipzig, wo sie das

Hauptheer zu finden hoffte.

Dahin hatte der Bergog von Friedland feinen Rückzug genommen, und ohne Geschütz, ohne Fahnen und beinahe ohne alle Waffen folgte ihm am andern Morgen der zerstreute Überreft feines Heers. Zwischen Lüten und Weißenfels, scheint es, ließ Bergog Bernhard die schwedische Armee von den Anstrengungen bieses blutigen Tages fich erholen, nahe genug an dem Schlacht= feld, um jeden Versuch des Teindes zu Eroberung desfelben fogleich vereiteln zu können. Bon beiben Armeen lagen über neun= tausend Mann tot auf dem Wahlplake; noch weit größer war Die Zahl der Verwundeten, und unter den Kaiserlichen besonders fand sich faum einer, der unberlett aus dem Treffen zurückgekehrt ware. Die ganze Ebene von Lüten bis an den Floggraben war mit Verwundeten, mit Sterbenden, mit Toten bedeckt. Biele von bem vornehmften Abel waren auf beiben Seiten gefallen; auch der Abt von Fulda, der fich als Zuschauer in die Schlacht gemischt hatte, bußte feine Neugier und feinen unzeitigen Glaubens= eifer mit dem Tode. Von Gefangenen schweigt die Geschichte: ein Beweis mehr für die Wut der Armeen, die keinen Vardon gab pber keinen verlangte.

Pappenheim starb gleich am folgenden Tage zu Leibzig an feinen Wunden; ein unersetlicher Berluft für das faiferliche Beer, das dieser treffliche Krieger so oft zum Sieg geführt hatte. Die Prager Schlacht, der er zugleich mit Wallenstein als Oberfter beiwohnte, öffnete feine Selbenbahn. Gefährlich verwundet, warf er durch das Ungestüm seines Muts mit wenigen Truppen ein feindliches Regiment banieber und lag viele Stunden lang, mit andern Toten verwechselt, unter der Laft feines Pferdes auf der Wahlstatt, bis ihn die Seinigen bei Plünderung des Schlachtfeldes entbeckten. Mit wenigem Volk überwand er die Rebellen in Oberöfterreich, vierzigtaufend an der Zahl, in drei verschiedenen Schlachten, hielt in dem Treffen bei Leipzig die Niederlage des Tilly lange Zeit durch feine Tapferkeit auf und machte die Waffen des Raifers an der Elbe und an dem Wefer= ftrom siegen. Das wilde stürmische Feuer seines Muts, den auch die entschiedenste Gefahr nicht schreckte und kaum das Unmögliche bezwang, machte ihn zum furchtbarften Urm bes Kelbherrn, aber untüchtig zum Oberhaupt des Heers; das Treffen bei Leipzig ging, wenn man bem Ausspruch Tillys glauben barf, burch feine ungestüme Sige verloren. Auch er tauchte bei Magdeburgs Berftörung feine Sand in Blut; sein Geift, durch frühen jugendlichen Fleiß und vielfältige Reisen zur schönsten Blüte entfaltet, ver-wilderte unter den Waffen. Auf seiner Stirne erblickte man zwei rote Striemen, Schwertern ähnlich, womit die Natur schon bei der Geburt ihn gezeichnet hatte. Auch noch in spätern Jahren erschienen diese Flecken, fo oft eine Leidenschaft fein Blut in Bewegung brachte, und der Aberglaube überredete fich leicht, daß der fünftige Beruf des Mannes ichon auf der Stirne des Kindes angebeutet worden fei. Ein folcher Diener hatte auf die Dantbarkeit beider öfterreichischen Linien den gegründetsten Anspruch; aber den glänzendften Beweis derselben erlebte er nicht mehr. Schon war der Gilbote auf dem Wege, der ihm das goldne Bließ von Madrid überbringen follte, als der Tod ihn zu Leipzig da= hinraffte.

Ob man gleich in allen öfterreichischen und spanischen Landen über den ersochtenen Sieg das Tedeum anstimmte, so gestand doch Waltenstein selbst durch die Eilsertigkeit, mit der er Leipzig und bald darauf ganz Sachsen verließ und auf die Winterquartiere in diesem Lande Berzicht that, öffentlich und laut seine Niederlage. Zwar that er noch einen schwachen Versuch, die Ehre des Siegs gleichsam im Flug wegzuhaschen, und schiekte am andern Morgen seine Kroaten auß, daß Schlachtgesild zu umschwärdenung dastand, verscheuchte im Augenblich Heers, daß in Schlachtordnung dastand, verscheuchte im Augenblich diese slücktigen Scharen, und Herzog Vernhard nahm durch Eroberung der Wahlstatt, auf welche bald nachher die Einnahme Leipzigs folgte, undestrittenen

Besitz von allen Rechten des Siegers.

Åber ein teurer Sieg, ein trauriger Triumph! Jett erst, nachdem die Wut des Kampses erkaltet ist, empsindet man die ganze Größe des erlittenen Verlustes, und das Judelgeschrei der Überwinder erstirbt in einer stummen, sinstern Verzweislung. Er, der sie in den Streit herausgesührt hatte, ist nicht mit zurückgekehrt. Draußen liegt er in seiner gewonnenen Schlacht, mit dem gemeinen Hausen niedriger Toten verwechselt. Nach langem vergeblichen Suchen entdeckt man endlich den königlichen Leichnam, unsern dem großen Steine, der schon hundert Jahre vorher zwischen

bem Floßgraben und Lüßen gesehen worden, aber von dem merkvürdigen Unglücksfalle dieses Tages den Namen des Schwedensteines führt. Bon Blut und Wunden dis zum Unkenntlichen entstellt, von den Hufen der Pferde zertreten und durch
räuberische Hände seines Schmucks, seiner Kleider beraubt, wird
er unter einem Hügel von Toten hervorgezogen, nach Weißenssels
gebracht und dort dem Wehklagen seiner Truppen, den letzten
Umarmungen seiner Gemahlin überliefert. Den ersten Tribut
hatte die Rache geheischt, und Blut mußte dem Monarchen zum
Sühnopfer strömen; setzt tritt die Liebe in ihre Rechte ein, und
milde Thränen sließen — um den Menschen. Der allgemeine
Schmerz verschlingt sedes einzelne Leiden. Von dem betäubenden
Schlag noch besinnungslos, stehen die Ansührer in dumpfer Erstarrung um seine Bahre, und keiner getraut sich noch den ganzen

Umfang dieses Berluftes zu benten.

Der Raifer, erzählt uns Rhevenhiller, zeigte beim Anblick bes blutigen Rollers, den man dem Rönig in der Schlacht abgenommen und nach Wien geschickt hatte, eine anftändige Rührung, die ihm wahrscheinlich auch von Berzen ging. "Gern", rief er aus, "hätte ich dem Unglücklichen ein längeres Leben und eine fröhliche Rückfehr in sein Königreich gegönnt, wenn nur in Deutschland Friede geworden mare!" Aber wenn ein neuerer katholischer Schriftsteller von anerkanntem Verdienst diesen Beweis eines nicht gang unterdrückten Menschengefühls, den selbst schon der äußere Anstand fordert, den auch die bloße Selbstliebe dem fühlloseften Berzen abnötigt, und bessen Gegenteil nur in der rohesten Seele möglich werden kann, der höchsten Lobpreisung würdig findet und gar dem Ebelmut Alexanders gegen das Andenken des Darius an die Seite fest, so erweckt er uns ein schlechtes Bertrauen zu dem übrigen Wert seines Selben ober, was noch schlimmer wäre, zu seinem eigenen Ideale von sittlicher Würde. Aber auch ein folches Lob ist bei bemjenigen schon viel, den man von dem Berdacht eines Königsmordes zu reinigen fich genötigt findet!

Es war wohl kaum zu erwarten, daß der mächtige Hang der Menschen zum Außerordentlichen dem gewöhnlichen Laufe der Natur den Ruhm lassen würde, das wichtige Leben eines Gustav Abolf geendigt zu haben. Der Tod dieses furchtbaren Gegeners war für den Kaiser eine zu wichtige Begebenheit, um nicht bei einer seindseligen Partei den so leicht sich darbietenden Gebanken zu erregen, daß daß, was ihm nütte, von ihm veranlaßt worden sei. Aber der Kaiser bedurfte zur Ausführung dieser schwarzen That eines fremden Armes, und auch diesen glaubte man in der Person Franz Alberts, Herzogs von Sachsen-Lauenburg gefunden zu haben. Diesem erlaubte sein Kang einen freien unverdächtigen Zutritt zu dem Monarchen, und eben diese ehrenvolle Würde diente dazu, ihn über den Berdacht einer sehrendlichen Handlung hinweg zu setzen. Es braucht nun gezeigt zu werden, daß dieser Prinz einer solchen Abscheulichkeit fähig, und daß er hinlänglich dazu ausgefordert war, sie wirklich zu berüßen.

Frang Albert, der jüngste von vier Söhnen Frang bes 3weiten, Herzogs von Lauenburg, und durch seine Mutter verwandt mit dem Wasaischen Fürstengeschlechte, hatte in jüngern Jahren am schwedischen Sofe eine freundschaftliche Aufnahme gefunden. Gine Unanftändigkeit, die er fich im Zimmer ber Königin Mutter gegen Guftav Abolf erlaubte, wurde, wie man fagt, von diesem feurigen Jüngling mit einer Ohrfeige geahndet, die, obgleich im Augenblick bereut und durch die voll= ständigste Genuathuung gebüßt, in dem rachgierigen Gemut des Herzogs den Grund zu einer unversöhnlichen Teindschaft legte. Franz Albert trat in der Folge in kaiserliche Dienste, wo er ein Regiment anzuführen bekam, mit dem Serzog von Fried-Land in die engste Verbindung trat und sich zu einer heimlichen Unterhandlung am fächfischen Sofe gebrauchen lieft, die feinem Rang wenig Ehre machte. Ohne eine erhebliche Ursache davon angeben zu können, verläßt er unvermutet die öfterreichischen Fahnen und erscheint zu Nürnberg im Lager des Königs, ihm feine Dienste als Volontar anzubieten. Durch seinen Gifer für die protestantische Sache und ein zuvorkommendes einschmeicheln= bes Betragen gewinnt er bes Königs Herz, ber, von Drenftierna vergeblich gewarnt, seine Gunft und Freundschaft an den verdächtigen Ankömmling verschwendet. Bald darauf kommt es bei Lüken zur Schlacht, in welcher Franz Albert dem Monarchen wie ein bofer Damon beständig zur Seite bleibt und erft, nachdem der König schon gefallen ist, von ihm scheidet. Mitten unter den Augeln der Feinde bleibt er unverlett, weil er eine grüne Binde, die Farbe der Raiserlichen, um den Leib trägt. Er ift der Erfte, der dem Bergog von Friedland, feinem Freunde, den Fall des Königs hinterbringt. Er vertauscht gleich

nach dieser Schlacht die schwedischen Dienste mit den fächsischen, und bei der Ermordung Wallensteins als ein Mitschuldiger dieses Generals eingezogen, entgeht er nur durch Abschwörung feines Glaubens dem Schwerte des Nachrichters. Endlich erscheint er aufs neue als Befehlshaber einer kaiferlichen Armee in Schlefien und stirbt vor Schweidnit an empfangenen Wunden. Es erforbert wirklich einige Selbstüberwindung, sich der Unschuld eines Menschen anzunehmen, der einen Lebenslauf, wie diesen, gelebt hat; aber wenn die moralische und physische Möglichkeit einer so verabschenungswerten That auch noch so sehr aus den angeführten Gründen erhellte, so zeigt schon der erste Blick, daß fie auf die wirkliche Begehung derfelben feinen rechtmäßigen Schluß erlauben. Es ist befannt, daß Gustav Abolf, wie der ge-meinste Soldat in seinem Heer, sich der Gefahr blogstellte, und wo Taufende fielen, konnte auch er feinen Untergang finden. Wie er ihn fand, bleibt in undurchdringliches Dunkel verhüllt; aber mehr als irgendwo gilt hier die Maxime, da, wo der natür= liche Lauf der Dinge zu einem vollkommenen Erklärungsgrund hinreicht, die Würde der menschlichen Natur durch feine moralische Beschuldigung zu entehren.

Aber durch welche Hand er auch mag gefallen sein, so muß uns dieses außerordentliche Schickfal als eine That der großen Natur erscheinen. Die Geschichte, fo oft nur auf das freudenlose Geschäft eingeschränkt, bas einförmige Spiel ber menschlichen Leidenschaft auseinander zu legen, sieht sich zuweilen durch Erscheinungen belohnt, die gleich einem fühnen Griff aus den Wolken in das berechnete Uhrwerk der menschlichen Unternehmungen fallen und den nachdenkenden Geift auf eine höhere Ordnung der Dinge verweisen. So ergreift uns Guftav Abolfs schnelle Verschwin= dung vom Schauplat, die das ganze Spiel des politischen Uhr= werks mit einemmal hemmt und alle Berechnungen der mensch= lichen Klugheit vereitelt. Geftern noch der belebende Geift, der große und einzige Beweger feiner Schöpfung - heute in feinem Ablerfluge unerbittlich dahingefturzt, herausgeriffen aus einer Welt von Entwürfen, von der reifenden Saat seiner Hoffnungen ungestüm abgerufen, läßt er seine verwaiste Partei trostlos hinter fich, und in Trümmern fällt ber ftolze Bau seiner vergänglichen Größe. Schwer entwöhnt fich die protestantische Welt von den Soffnungen, die fie auf diesen unüberwindlichen Anführer fette, und mit ihm fürchtet fie ihr ganges voriges Glück zu begraben.

Aber es war nicht mehr der Wohlthäter Deutschlands, der bei Lühen sank; die wohlthätige Hälfte seiner Laufbahn hatte Gustav Adolf geendigt, und der größte Dienst, den er der Freiheit des deutschen Keichs noch erzeigen kann, ist — zu sterben. Die alles verschlingende Macht des Einzigen zerfällt, und viele versuchen ihre Kräste; der zweideutige Beistand eines übermächtigen Beschüßters macht der rühmlichern Seldstilfe der Stände Platz, und vorher nur die Wertzeuge zu seiner Vergrößerung, sangen sierst jetzt an, für sich seldst zu arbeiten. In ihrem eigenen Mute suchen sie nunmehr die Kettungsmittel auf, die von der Hand des Mächtigen ohne Sesahr nicht empfangen werden, und die schwesdische Macht, außer stand gesetzt, in eine Unterdrückerin auszusarten, tritt in die bescheidenen Grenzen einer Alliierten zurück.

Unverkennbar strebte der Ehraeis des schwedischen Monarchen nach einer Gewalt in Deutschland, die mit der Freiheit der Stände unvereinbar war, und nach einer bleibenden Besitzung im Mittel= punkte dieses Reiches. Sein Ziel war der Raiserthrou, und diese Würde, durch seine Macht unterstützt und geltend gemacht durch feine Thatigkeit, mar in feiner Sand einem weit größern Digbrauch ausgesett, als man von dem österreichischen Geschlechte zu befürchten hatte. Geboren im Ausland, in den Maximen der Alleinherrschaft auferzogen und aus frommer Schwärmerei ein abgesagter Feind der Papisten, war er nicht wohl geschickt, das Heiligtum deutscher Verfassung zu bewahren und vor der Freiheit der Stände Achtung zu tragen. Die anftößige Huldigung, welche außer mehrern andern Städten die Reichsstadt Augsburg ber schwedischen Krone zu leisten vermocht wurde, zeigte weniger den Beschützer des Reichs, als den Eroberer; und diese Stadt, ftolzer auf den Titel einer Rönigsftadt, als auf den rühmlichern Vorzug der Reichsfreiheit, schmeichelte fich schon im voraus, der Sitz seines neuen Reichs zu werden. Seine nicht genug verhehlten Absichten auf das Erzstift Mainz, welches er anfangs dem Kurprinzen von Brandenburg als Mitgift feiner Tochter Christina und nachher seinem Kangler und Freund Orenstierna bestimmte, legte beutlich an den Tag, wie viel er fich gegen die Verfassung des Reichs zu erlauben fähig war. Die mit ihm verbundenen protestantischen Fürsten machten Ansprüche an seine Dankbarkeit, die nicht anders, als auf Unkoften ihrer Mitstände, und besonders der unmittelbaren geiftlichen Stifter, zu befriedigen waren; und vielleicht war der Entwurf schon ge= macht, die eroberten Provinzen nach Art jener alten barbarischen Horben, die das alte Römerreich überschwemmten, unter seine beutschen und schwedischen Kriegsgenoffen, wie einen gemeinschaftlichen Raub, zu verteilen. In feinem Betragen gegen ben Pfalzgrafen Friedrich verleugnete er ganz die Großmut des Belden und ben heiligen Charafter eines Beschützers. Die Pfalz war in feinen Sanden, und die Pflichten sowohl der Gerechtigfeit als ber Ehre forderten ihn auf, diese den Spaniern entriffene Provinz ihrem rechtmäßigen Eigentümer in vollkommenem Stande zuruck zu geben. Aber durch eine Spitfindigkeit, die eines großen Mannes nicht würdig ift und den ehrwürdigen Namen eines Verteidigers der Unterdrückten schändet, wußte er dieser Verbindlich= feit zu entschlüpfen. Er betrachtete die Pfalz als eine Eroberung, die aus Feindeshänden an ihn gekommen fei, und glaubte daraus ein Recht abzuleiten, nach Willfür darüber zu verfügen. Gnade also, und nicht aus Pflichtgefühl, trat er fie dem Pfalzgrafen ab, und zwar als ein Lehen der schwedischen Krone, unter Bedingungen, die den Wert derfelben um die Salfte verringerten und diefen Fürsten zu einem verächtlichen Bafallen Schwedens herabsekten. Eine diefer Bedingungen, welche dem Pfalzgrafen vorschreibt, "nach geendigtem Ariege einen Teil der schwedischen Rriegsmacht, dem Beispiel ber übrigen Fürsten gemäß, unterhalten zu helfen", läßt uns einen ziemlich hellen Blick in das Schickfal thun, welches Deutschland bei fortbauerndem Glück des Königs erwartete. Sein schneller Abschied von der Welt sicherte bem deutschen Reiche die Freiheit und ihm felbst seinen schönsten Rubm, wenn er ihm nicht gar die Kränfung ersparte, seine eigenen Bundesgenoffen gegen ihn gewaffnet zu sehen und alle Früchte feiner Siege in einem nachteiligen Frieden zu verlieren. Schon neigte sich Sachsen zum Abfall von seiner Partei; Danemark betrachtete seine Größe mit Unruhe und Neid; und selbst Frant= reich, sein wichtigster Alliierter, aufgeschreckt durch das furchtbare Wachstum seiner Macht und durch den stolzeren Ton, den er führte, sah sich schon damals, als er den Lechstrom passierte. nach fremden Bundniffen um, den fieghaften Lauf des Goten au hemmen und das Gleichgewicht der Macht in Europa wieder= herzustellen.

## Piertes Buch.

Das ichwache Band der Gintracht, wodurch Guftav Abolf die protestantischen Glieder des Reichs muhsam zusammen hielt, zerriß mit seinem Tode; die Berbundenen traten in ihre vorige Freiheit zurud, oder fie mußten fich in einem neuen Bunde verknüpfen. Durch das erste verloren fie alle Vorteile, welche fie mit so vielem Blut errungen hatten, und setzten sich der unvermeidlichen Gefahr aus, der Raub eines Teindes zu werden, dem fie durch ihre Bereinigung allein gewachsen und überlegen gewesen waren. Einzeln konnte es weder Schweden noch irgend ein Reichsftand mit der Ligue und dem Kaifer aufnehmen, und bei einem Frieden, den man unter folchen Umständen suchte, würde man gezwungen gewesen sein, von dem Feinde Gesetze zu empfangen. Vereinigung war also die gleich notwendige Bebingung, sowohl um einen Frieden zu schließen, als um den Krieg fortzuseben. Aber ein Frieden, in der gegenwärtigen Lage gesucht, konnte nicht wohl anders als zum Nachteil der verbunbenen Mächte geschloffen werden. Mit dem Tode Guftab Abolfs schöpfte der Feind neue Hoffnung, und wie nachteilig auch seine Lage nach dem Treffen bei Lüten sein mochte, so war dieser Tod feines gefährlichsten Gegners eine zu nachteilige Begebenheit für die Berbundenen und eine zu glückliche für den Raifer, um ihn nicht zu den glänzendsten Erwartungen zu berechtigen und zu Fortsetzung bes Kriegs einzuladen. Die Trennung unter ben Alliierten mußte, für den Augenblick wenigstens, die unbermeid= liche Folge desfelben fein; und wie viel gewann der Raifer, gewann Die Ligue bei einer folchen Trennung der Feinde! Go große Borteile, als ihm die jezige Wendung ber Dinge versprach, konnte er also nicht wohl für einen Frieden aufopfern, bei dem er nicht das meifte gewann; und einen folchen Frieden konnten die Berbunbenen nicht zu schließen wünschen. Der natürlichste Schluß fiel also auf Fortsehung des Krieges, sowie Vereinigung für das un= entbehrlichste Mittel dazu erkannt wurde.

Aber wie diese Bereinigung erneuern, und wo zu Fortsetzung des Kriegs die Kräfte hernehmen? Nicht die Macht des schwebischen Keiches, nur der Geist und das persönliche Ansehen seines verstorbenen Beherrschers hatten ihm den überwiegenden Ginsluß in Deutschland und eine so große Herrschaft über die Gemüter erworden; und auch ihm war es erst nach unendlichen Schwierig-

keiten gelungen, ein schwaches und unficheres Band der Bereini= gung unter ben Ständen zu knüpfen. Mit ihm verschwand alles, was nur durch ihn, durch feine persönlichen Eigenschaften mög= lich geworden, und die Berbindlichkeit der Stände hörte zugleich mit ben Hoffnungen auf, auf die fie gegründet worden war. Mehrere unter den Ständen werfen ungedulbig das Joch ab, das fie nicht ohne Widerwillen trugen; andere eilen, fich felbst bes Ruders zu bemächtigen, das fie ungern genug in Guftavs Sanden gesehen, aber nicht Macht gehabt hatten, ihm bei feinen Lebzeiten streitig zu machen. Andere werden von dem Raiser burch verführerische Versprechungen in Versuchung geführt, ben allgemeinen Bund zu verlaffen; andere, von den Drangfalen bes vierzehnjährigen Krieges zu Boben gebrückt, fehnen sich klein-mütig nach einem, wenn auch verderblichen Frieden. Die Anführer der Armeen, zum Teil deutsche Fürsten, erkennen fein gemeinschaftliches Oberhaupt, und keiner will sich erniedrigen, von bem andern Befehle zu empfangen. Die Gintracht verschwindet aus dem Rabinett und aus dem Felde, und das gemeine Wefen ift in Gefahr, burch biefen Geift ber Trennung ins Berberben au finten.

Gustav hatte dem schwedischen Reiche keinen männlichen Nachfolger hinterlassen; seine sechsjährige Tochter Christina war die natürliche Erbin seines Thrones. Die unvermeidlichen Gebrechen einer vormundschaftlichen Regierung vertrugen sich mit dem Nachbruck und der Entschlossenheit nicht gut, welche Schweden in diefem miglichen Zeitlaufe zeigen follte. Guftav Abolfs hochfliegender Geift hatte diefem schwachen und unberühmten Staat unter den Mächten von Europa einen Plat angewiesen, den er ohne das Glück und den Geist seines Urhebers nicht wohl behaupten und von dem er doch ohne das schimpflichste Geständnis ber Ohnmacht nicht mehr herab steigen konnte. Wenngleich ber beutsche Rrieg größtenteils mit Deutschlands Rräften bestritten wurde, fo drudte doch schon ber kleine Zuschuß, welchen Schweden uus seinen eigenen Mitteln an Gelb und Mannschaft bazu gab, biefes burftige Königreich ju Boben, und ber Landmann erlag unter den Lasten, die man auf ihn zu häufen gezwungen war. Die in Deutschland gemachte Kriegsbeute bereicherte bloß einzelne vom Abel und vom Soldatenstand, und Schweben selbst blieb arm wie zupor. Gine Zeitlang zwar fohnte der National= ruhm den geschmeichelten Unterthan mit diesen Bedrückungen aus, und man konnte die Abgaben, die man ihm entrichtete, als ein Darlehn betrachten, das in der glücklichen Hand Gustav Abolfs herrliche Zinsen trug und von diesem dankbaren Monarchen nach einem glorreichen Frieden mit Wucher erstattet werden würde. Aber diese Hoffnung verschwand mit dem Tode des Königs, und das getäuschte Volk forderte nun mit furchtbarer Einhelligkeit Erleichterung von seinen Lasten.

Aber der Geift Guftav Abolfs ruhte noch auf den Männern, benen er die Verwaltung des Reichs anvertraute. Wie schrecklich auch die Post von seinem Tode sie überraschte, so beuate fie doch ihren männlichen Mut nicht, und ber Geift des alten Roms unter Brennus und Hannibal befeelt diefe edle Verfammlung. Je teurer des Preis war, womit man die errungenen Vorteile erkauft hatte, besto weniger konnte man sich entschließen. ihnen freiwillig zu entsagen; nicht umsonst will man einen König eingebüßt haben. Der schwedische Reichsrat, gezwungen, zwischen ben Drangfalen eines zweifelhaften, erschöpfenden Kriegs und einem nüblichen, aber schimpflichen Frieden zu wählen, ergreift mutig die Partei der Gefahr und der Ehre, und mit angenehmem Erstaunen sieht man diesen ehrwürdigen Senat sich mit der ganzen Rüftigkeit eines Jünglings erheben. Bon innen und außen mit wachsamen Feinden umgeben und an allen Grenzen des Reichs von Gefahren umstürmt, waffnet er sich gegen alle mit so viel Klugheit als Selbenmut und arbeitet an Erweiterung des Reichs. während daß er Mühe hat, die Existenz desselben zu behaupten.

Das Ableben des Königs und die Minderjährigkeit seiner Tochter Christina erweckte auß neue die alten Ansprüche Polens auf den schwedischen Thron, und König Ladislaus, Sigismunds Sohn, sparte die Unterhandlungen nicht, sich eine Partei in diesem Reiche zu erwerben. Die Kegenten verlieren aus diesem Grunde keinen Augenblick, die sechssährige Königin in Stockholm als Beherrscherin auszurufen und die vormundschaftliche Verwaltung anzuordnen. Alle Beamten des Keichs werden ansgehalten, der neuen Fürstin zu huldigen, aller Vrieswechsel nach Polen gehemmt und die Plakate der vorhergehenden Könige gegen die Sigismundischen Erben durch eine feierliche Akte bekräftigt. Die Freundschaft mit dem Zar von Moskau wird mit Vorsicht erneuert, um durch die Wassen dies Fürsten das feindselige Polen desto besser im Zaum zu halten. Die Cifersucht Dänemarks hatte der Tod Gustav Abolfs gebrochen und die Besorgnisse

weggeräumt, welche dem guten Vernehmen zwischen biefen beiden Nachbarn im Wege ftanden. Die Bemühungen der Feinde, Christian ben Vierten gegen bas schwedische Reich zu be= waffnen, fanden jest keinen Eingang mehr, und ber lebhafte Wunsch, seinen Prinzen Ulrich mit der jungen Königin zu ver-mählen, vereinigte sich mit den Vorschriften einer besseren Staats-kunst, ihn neutral zu erhalten. Zugleich kommen England, Hols-land und Frankreich dem schwedischen Keichsrat mit den erfreulichsten Versicherungen ihrer fortbauernden Freundschaft und Unterftühung entgegen und ermuntern ihn mit vereinigter Stimme zu lebhafter Fortsetzung eines so rühmlich geführten Krieges. So viel Ursache man in Frankreich gehabt hatte, sich zu dem Tode des schwedischen Eroberers Clück zu wünschen, so sehr em= pfand man die Rotwendigkeit eines fortgesetzen Bundniffes mit ben Schweden. Ohne fich felbst ber größten Gefahr auszusehen, durfte man diese Macht in Deutschland nicht finken lassen. Mangel an eigenen Kräften nötigte fie entweder zu einem schnellen und nachteiligen Frieden mit Österreich, und dann waren alle Bemühungen verloren, die man angewendet hatte, diese gefährliche Macht zu beschränken; oder Not und Berzweiflung lehrten die Armeen in den Ländern der katholischen Reichsfürsten die Mittel zu ihrem Unterhalt finden, und Frankreich wurde dann zum Berrater an diefen Staaten, die fich seinem machtigen Schutz unterworfen hatten. Der Fall Guftav Abolfs, weit entfernt, die Berbindungen Frankreichs mit dem schwedischen Reiche zu vernichten, hatte sie vielmehr für beibe Staaten notwendiger und für Frankreich um vieles nühlicher gemacht. Jeht erst, nachdem derjenige dahin war, der seine Hand über Deutschland gehalten und die Grenzen dieses Reichs gegen die französische Raubsucht gesichert hatte, konnte es seine Entwürse auf das Elsas ungehindert verfolgen und den deutschen Protestanten seinen Beistand um einen besto höheren Preis verfaufen.

Durch diese Allianzen gestärkt, gesichert von innen, von außen durch gute Grenzbesahungen und Flotten verteidigt, blieben die Regenten keinen Augenblick unschlüssisse, einen Krieg fortzuführen, bei welchem Schweden wenig Eigenes zu verlieren und, wenn das Glück seine Wassen krönte, irgend eine deutsche Prodinz, sei es als Kostenersah oder als Eroberung, zu gewinnen hatte. Sicher in seinen Wassern, wagte es nicht viel mehr, wenn seine Armeen aus Deutschland heraus geschlagen wurden, als wenn sie sich frei-

willig daraus zurück zogen; und jenes war ebenso rühmlich, als biefes entehrend mar. Je mehr Berghaftigkeit man zeigte, befto mehr Bertrauen flößte man ben Bundesgenoffen, defto mehr Achtung den Feinden ein, desto günstigere Bedingungen waren bei einem Frieden zu erwarten. Fände man fich auch zu schwach, die weitaussehenden Entwürfe Gustaus zu vollführen, so war man doch seinem erhabenen Muster schuldig, das Außerste zu thun und keinem andern Sindernis als der Notwendigkeit zu weichen. Schade, daß die Triebfeder des Eigennutes an diesem rühmlichen Entschlusse zu viel Anteil hat, um ihn ohne Ginschränkung bewundern zu können! Denen, welche von den Drangfalen bes Kriegs für fich felbst nichts zu leiben hatten, ja fich vielmehr babei bereicherten, war es freilich ein Leichtes, für die Fortbauer besselben zu stimmen — benn endlich war es doch nur das deutsche Reich, das den Krieg bezahlte, und die Provinzen, auf die man fich Rechnung machte, waren mit den wenigen Truppen, die man von jest an daran wendete, mit den Feldherren, die man an die Spike der größtenteils deutschen Armeen stellte, und mit der ehrenvollen Aufficht über den Gang der Waffen und Unterhand= lungen wohlfeil genug erworben.

Aber eben diese Aufsicht vertrug sich nicht mit der Entlegenheit der schwedischen Regentschaft von dem Schauplate des Kriegs und mit der Langfamkeit, welche die kollegialische Geschäftsform notwendig macht. Ginem einzigen, vielumfaffenden Ropfe mußte Die Macht übertragen werden, in Deutschland felbst bas Interesse bes schwedischen Reichs zu besorgen und nach eigener Einsicht über Krieg und Frieden, über die nötigen Bundniffe, wie über die gemachten Erwerbungen zu verfügen. Mit dittatorischer Gewalt und mit dem ganzen Ansehen der Krone, die er repräsentiert, mußte dieser wichtige Magistrat bekleidet sein, um die Würde berselben zu behaupten, um die gemeinschaftlichen Operationen in Übereinstimmung zu bringen, um feinen Anordnungen Rachdruck zu geben und so den Monarchen, dem er folgte, in jeder Rücksicht zu ersetzen. Gin folder Mann fand fich in dem Reichsfangler Orenstierna, bem erften Minifter und, mas mehr fagen will, dem Freunde des verstorbenen Königs, der, eingeweiht in alle Geheimnisse seines Herrn, vertraut mit den deutschen Geschäften und aller europäischen Staatsverhältnisse kundig, ohne Widerspruch das tüchtigste Wertzeug war, den Plan Guftav Adolfs in seinem ganzen Umfange zu verfolgen.

Orenftierna hatte eben eine Reife nach Oberdeutschland angetreten, um die vier obern Kreise zu versammeln, als ihn bie Post von des Königs Tode zu Hanau überraschte. Diefer schreckliche Schlag, der das gefühlvolle Herz des Freundes durch= bohrte, raubte bem Staatsmann alle Befinnungskraft; alles war ihm genommen, woran seine Seele hing. Schweden hatte nur einen König, Deutschland nur einen Beschützer, Oxenstierna ben Urheber seines Glücks, den Freund seiner Seele, den Schöpfer feiner Ideale verloren. Aber von dem allgemeinen Unglück am härtesten getroffen, war er auch der Erste, der sich aus eigner Rraft darüber erhob, sowie er der Einzige war, der es wieder aut machen konnte. Sein durchdringender Blick übersah alle Sinderniffe, welche fich der Ausführung feiner Entwürfe entgegen stellten, die Mutlosigkeit der Stände, die Intriguen der feind= lichen Höfe, die Trennung der Bundesgenoffen, die Gifersucht der Häupter, die Abneigung der Reichsfürsten, sich fremder Füh= rung zu unterwerfen. Aber eben dieser tiefe Blick in die damalige Lage der Dinge, der ihm die ganze Größe des Übels aufdecte, zeigte ihm auch die Mittel, es zu besiegen. Es kam darauf an, den gefunkenen Mut ber schwächeren Reichsstände aufzurichten, den geheimen Machinationen der Feinde entgegen zu wirken, die Eifer= fucht der mächtigern Alliierten zu schonen, die befreundeten Mächte, Frankreich besonders, zu thätiger Hilfleistung zu ermuntern, vor allem aber die Trümmer des beutschen Bundes zu sammeln und die getrennten Kräfte der Partei durch ein enges und dauerhaftes Band zu vereinigen. Die Befturzung, in welche der Berluft ihres Oberhauptes die deutschen Protestanten versette, konnte fie ebenso gut zu einem festern Bundnisse mit Schweden, als zu einem übereilten Frieden mit dem Kaiser antreiben, und nur von bem Betragen, das man beobachtete, hing es ab, welche von diefen beiden Wirkungen erfolgen follte. Berloren war alles, fo= balb man Mutlofigkeit blicken ließ; nur die Zuversicht, die man felbst zeigte, konnte ein edles Selbstvertrauen bei ben Deutschen entflammen. Alle Versuche des österreichischen Sofs, die lettern von der schwedischen Allianz abzuziehen, verfehlten ihren Zweck, sobald man ihnen die Augen über ihren wahren Borteil eröffnete und fie zu einem öffentlichen und formlichen Bruch mit bem Raiser vermochte.

Freilich ging, ehe diese Maßregeln genommen und die nötigen Punkte zwischen der Regierung und ihrem Minister berichtigt

waren, eine kostbare Reit für die Wirksamkeit der schwedischen Armee verloren, die von den Teinden aufs beste benutt wurde. Damals stand es bei dem Raiser, die schwedische Macht in Deutschland zu Grunde zu richten, wenn die weisen Ratschläge des Ber-2008 bon Friedland Eingang bei ihm gefunden hätten. Wallenftein riet ihm an, eine uneingeschränkte Amnestie zu verkündigen und den protestantischen Ständen mit gunftigen Bedingungen ent= gegen zu kommen. In dem ersten Schrecken, den Guftab Abolfs Fall bei der ganzen Partei verbreitete, murde eine folche Erklarung die entschiedenste Wirkung gethan und die geschmeidigeren Stände zu den Füßen des Raifers zuruck geführt haben. Aber durch den unerwarteten Glücksfall verblendet und von spanischen Eingebungen bethört, erwartete er von den Waffen einen glanzendern Ausschlag, und anstatt ben Mediationsporschlägen Gehör zu schenken, eilte er, seine Macht zu vermehren. Spanien, durch ben Zehnten der geiftlichen Güter bereichert, den der Papst ihm bewilligte, unterstütte ihn mit beträchtlichen Borschüffen, unterhandelte für ihn an dem fächsischen Sofe und ließ in Italien eilfertig Truppen werben, die in Deutschland gebraucht werden follten. Auch der Aurfürst von Banern verstärkte feine Rrieas= macht beträchtlich, und dem Herzog von Lothringen erlaubte fein unruhiger Geift nicht, bei dieser glücklichen Wendung bes Schickfals fich mußig zu verhalten. Aber indem der Feind fich fo geschäftig bewieß, den Unfall der Schweden zu benuten, verfäumte Drenftierna nichts, die schlimmen Folgen besselben zu vereiteln.

Weniger bange vor dem öffentlichen Feind, als vor der Eiferssucht befreundeter Mächte, verließ er das obere Deutschland, dessen er sich durch die gemachten Eroberungen und Allianzen versichert hielt, und machte sich in Person auf den Weg, die Stände von Niederdeutschland von einem völligen Abfall oder einer Privatsverbindung unter sich selbst, die für Schweden nicht viel weniger schlimm war, zurück zu halten. Durch die Anmaßlichkeit beleibigt, mit der sich der Kanzler die Führung der Geschäfte zueignete, und im Innersten empört von dem Gedanken, von einem schwedischen Edelmann Vorschriften anzunehmen, arbeitete der Kursürst von Sachsen auß neue an einer gefährlichen Absonderung von dem Schweden, und die Frage war bloß, ob man sich völlig mit dem Kaiser vergleichen oder sich zum Haupte der Protestanten auswerfen und mit ihnen eine dritte Partei in Deutschland errichten sollte. Ühnliche Gesinnungen heate der Gerzog Allrich

von Braunschweig, und er legte fie laut genug an den Tag, indem er den Schweden die Werbungen in feinem Land unterfagte und die niederfächsischen Stände nach Lüneburg einlud, ein Bundnis unter ihnen zu ftiften. Der Rurfürst von Brandenburg allein, über ben Ginflug neibisch, ben Rursachsen in Niederdeutsch= land gewinnen follte, zeigte einigen Gifer für das Intereffe ber schnedischen Arone, die er icon auf bem Saupte feines Sohnes au erblicken glaubte. Oxenstierna fand zwar die ehrenvollste Aufnahme am Hofe Johann Georgs, aber schwankende Zusagen von fortdauernder Freundschaft waren alles, was er, der perfonlichen Berwendung Rurbrandenburgs ungeachtet, von diesem Fürsten erhalten konnte. Glücklicher war er bei dem Herzog von Braunichweig, gegen ben er fich eine fühnere Sprache erlaubte. Schweben hatte damals das Erzstift Magdeburg in Besitz, bessen Bischof bie Befugnis hatte, ben niederfächsischen Kreis zu versammeln. Der Kangler behauptete das Recht feiner Krone, und durch dieses glückliche Machtwort vereitelte er für diesmal diese bedenkliche Berfammlung. Aber die allgemeine Protestantenverbindung, der Sauptzweck seiner gegenwärtigen Reise und aller fünftigen Bemühungen, miglang ihm für jest und für immer, und er mußte fich mit einzelnen unsicheren Bundnissen in den fachsischen Areisen und mit der schwächern Silfe des obern Deutschlands begnügen.

Weil die Bapern an der Donau zu mächtig waren, so berlegte man die Zusammenkunft ber vier obern Kreise, die zu Ulm hatte vor fich gehen sollen, nach Heilbronn, wo über zwölf Reichsftädte und eine glanzende Menge von Doftoren, Grafen und Fürsten sich einfanden. Auch die auswärtigen Mächte Frantreich, England und Holland beschickten diesen Konvent, und Dren= ftierna erschien auf bemfelben mit dem ganzen Pompe der Rrone, beren Majestät er behaupten sollte. Er selbst führte das Wort, und der Gang der Beratschlagungen wurde burch feine Vorträge geleitet. Nachdem er von allen versammelten Ständen die Berficherung einer unerschütterlichen Treue, Beharrlichkeit und Gintracht erhalten, verlangte er von ihnen, daß fie den Raifer und bie Lique formlich und feierlich als Reinde erklären follten. Aber foviel ben Schweden baran gelegen war, das üble Vernehmen zwischen bem Raifer und ben Ständen zu einem formlichen Bruch au erweitern, sowenig Luft bezeigten die Stände, fich durch diesen entscheidenden Schritt alle Möglichkeit einer Aussöhnung abzuschneiben und eben baburch ben Schweben ihr ganzes Schickfal in

die Hände zu geben. Sie fanden, daß eine formliche Kriegserklärung, da die That felbst spreche, unnut und überflüffig fei, und ihr ftandhafter Widerstand brachte ben Rangler gum Schwei= gen. Seftigere Rämpfe erregte der britte und vornehmste Puntt ber Beratschlagungen, durch welchen die Mittel zu Fortsetung bes Rriegs und die Beitrage der Stände zu Unterhaltung der Armeen bestimmt werden follten. Oxenftiernas Maxime, von ben allgemeinen Laften soviel, als möglich war, auf die Stände au wälzen, vertrug fich nicht mit bem Grundfat ber Stände, fowenig als möglich zu geben. Hier erfuhr der schwedische Kanzler, was dreißig Kaifer vor ihm mit herber Wahrheit empfunden. daß unter allen miglichen Unternehmungen die allermiglichste fei, von den Deutschen Gelb zu erheben. Anftatt ihm die nötigen Summen für die neu zu errichtenden Armeen zu bewilligen, zählte man ihm mit beredter Zunge alles Unheil auf, welches die schon vorhandenen angerichtet, und forderte Erleichterung von den vori= gen Laften, wo man fich neuen unterziehen follte. Die üble Laune, in welche die Geldforderung des Ranglers die Stände verfekt hatte, brütete taufend Beschwerden aus, und die Ausschweifungen ber Truppen bei Durchmärschen und Quartieren wurden mit schauderhafter Wahrheit gezeichnet.

Oxenftierna hatte im Dienft von zwei unumschränkten Fürften wenig Gelegenheit gehabt, fich an die Förmlichkeiten und ben bedächtlichen Gang republikanischer Verhandlungen zu gewöhnen und feine Gedulb am Widerspruch zu üben. Fertig zum Sandeln, sobald ihm die Notwendigkeit einleuchtete, und eifern in seinem Entschluß, sobald er ihn einmal gefaßt hatte, begriff er die Intonsequenz der meisten Menschen nicht, den 3wed zu begehren und die Mittel zu haffen. Durchfahrend und heftig von Natur, war er es bei diefer Gelegenheit noch aus Grundfat: denn jest kam alles darauf an, durch eine feste zuversichtliche Sprache die Ohnmacht des schwedischen Reichs zu bedecken und burch ben angenommenen Ton bes Gebieters wirklich Gebieter zu werden. Rein Wunder alfo, wenn er bei folden Gefinnungen unter deutschen Dottoren und Ständen gang und gar nicht in seiner Sphäre war und durch die Umständlichkeit, welche den Charafter ber Deutschen in allen ihren öffentlichen Berhandlungen ausmacht, zur Verzweiflung gebracht wurde. Ohne Schonung gegen eine Sitte, nach ber sich auch die mächtigsten Raifer hatten bequemen muffen, verwarf er alle schriftlichen Deliberationen,

welche der deutschen Langsamkeit so zuträglich waren; er begriff nicht, wie man zehn Tage über einen Punkt fich besprechen konnte, der ihm schon durch den bloßen Vortrag so gut als abgethan war. So hart er aber auch die Stände behandelte, so gefällig und bereitwillig fand er fie, ihm feine vierte Motion, die ihn felbst betraf, zu bewilligen. Als er auf die Notwendigkeit kam, bem errichteten Bund einen Borfteber und Direktor zu geben, sprach man Schweden einstimmig diese Ehre zu und ersuchte ihn unterthänig, der gemeinen Sache mit seinem erleuchteten Berftande zu dienen und die Last der Oberaufsicht auf feine Schultern zu nehmen. Um sich aber doch gegen einen Migbrauch der aroken Gewalt, die man burch diese Bestallung in seine Sande gab, zu verwahren, sette man ihm, nicht ohne frangofischen Ginfluß, unter dem Namen von Gehilfen eine bestimmte Anzahl von Aufsehern an die Seite, die die Kasse des Bundes verwalten und über die Werbungen, Durchzüge und Einquartierung der Truppen mitzusprechen haben follten. Ogenftierna wehrte fich lebhaft gegen diese Einschränkung seiner Macht, wodurch man ihm die Ausführung jedes, Schnelligkeit ober Geheimnis fordernden Entwurfes erschwerte, und errang sich endlich mit Mühe die Freiheit, in Ariegssachen feiner eigenen Ginficht zu folgen. Endlich berührte der Kangler auch den kiglichen Punkt der Entschädigung, welche sich Schweden nach geendigtem Rriege von ber Dankbarkeit feiner Alliierten zu versprechen hatte, und er fcmeichelte sich mit der Hoffnung, auf Pommern angewiesen zu werben, worauf das Hauptaugenmerk Schwedens gerichtet war, und von den Ständen die Berficherung ihres fraftigen Beiftands gu Erwerbung dieser Proving zu erhalten. Aber es blieb bei einer allgemeinen und schwankenben Berficherung, daß man einander bei einem fünftigen Frieden nicht im Stich laffen würde. Daß es nicht die Ehrfurcht für die Verfassung des Reichs war, was bie Stände über biefen Punkt fo behutsam machte, zeigte die Freigebigkeit, die man auf Unkoften ber heiligften Reichsgesetze gegen ben Kangler beweisen wollte. Wenig fehlte, daß man ihm nicht das Erzstift Mainz, welches er ohnehin als Eroberung innehatte, zur Belohnung anbot, und nur mit Mühe hintertrieb ber französische Abgesandte diesen ebenso unpolitischen als entehrenden Schritt. Wie weit nun auch die Erfüllung hinter ben Bunfchen Oxenftiernas zurud blieb, fo hatte er boch feinen bornehmften 3med, die Direktion bes Gangen, für feine Krone und für fich selbst erreicht, das Band zwischen den Ständen der vier obern Kreise enger und fester zusammen gezogen und zu Unterhaltung der Kriegsmacht einen jährlichen Beitrag von dritthalb Millionen

Thalern errungen.

So viel Nachgiebigkeit von feiten der Stände mar von feiten Schwedens einer Erkenntlichkeit wert. Wenige Wochen nach Guftap Abolfs Tod hatte ber Gram bas unglückliche Leben bes Pfalzgrafen Friedrich geendigt, nachdem dieser beklagens= werte Fürst acht Monate lang den Hofstaat seines Beschützers vermehrt und im Gefolge besselben ben fleinen Überreft feines Vermögens verschwendet hatte. Endlich näherte er fich dem Ziele seiner Wünsche, und eine freudigere Zukunft that sich vor ihm auf, als der Tod seinen Beschützer bahinraffte. Was er als das höchste Unglück betrachtete, hatte die günstigsten Folgen für seinen Erben. Gustav Abolf durste sich heraus nehmen, mit ber Auruckaabe feiner Länder zu zögern und dieses Geschenk mit brudenden Bedingungen zu beschweren; Orenstierna, bem die Freundschaft Englands, Hollands und Brandenburgs und die aute Meinung der reformierten Stände überhaupt ungleich wich= tiger war, mußte die Aflicht der Gerechtigkeit befolgen. Er über= aab daber auf eben diefer Versammlung zu Seilbronn sowohl die schon eroberten als die noch zu erobernden pfälzischen Lande den Nachkommen Friedrichs, Mannheim allein ausgenommen, welches bis zu geschehener Kostenerstattung von den Schweden besett bleiben follte. Der Kangler schränkte seine Gefälligkeit nicht bloß auf das pfälzische Haus ein; auch die andern alliierten Reichs= fürsten erhielten, wiewohl einige Zeit später, Beweise von der Dankbarkeit Schwedens, welche diefer Krone ebensowenig von ihrem Eigenen tofteten.

Die Pflicht der Unparteilichkeit, die heiligste des Geschichtsschreibers, verbindet ihn zu einem Gedächtnis, das den Versechtern der deutschen Freiheit eben nicht sehr zur Ehre gereicht. Wie viel sich auch die protestantischen Fürsten mit der Gerechtigkeit ihrer Sache und mit der Reinigkeit ihres Sifers wußten, so waren es doch größtenteils sehr eigennüßige Triebsedern, aus denen sie handelten; und die Vegierde zu rauben hatte wenigstens ebensoviel Anteil an den angefangenen Feindseligkeiten, als die Furcht, ich beraubt zu sehen. Bald entdertte Gustav Adolf, daß er sich von dieser unreinen Triebseder weit nehr als von ihren patriotischen Empfindungen zu versprechen habe, und er unterließ

nicht, sie zu benuhen. Jeder der mit ihm verdundenen Fürsten erhielt von ihm die Zusicherung irgend einer dem Feinde schon entrissenen oder noch zu entreißenden Besitzung, und nur der Tod hinderte ihn, seine Zusagen wahr zu machen. Was dem König die Klugheit riet, gedot die Notwendigseit seinem Nachsolger; und wenn diesem daran gesegen war, den Krieg zu verlängern, so muste er die Beute mit den verbundenen Fürsten teilen und ihnen von der Berwirrung, die er zu nähren suchte, Vorteile versprechen. Und so sprach er dem Kandgrassen von Hessen der Frenden von Gessen die Stifter Paderdorn, Corven, Münster und Fulda, dem Herzzog von Württemberg die in seinem Lande gesegenen geistlichen Güter und österreichischen Grasseschen zu, alles unter dem Namen schwedischer Lehen. Den Kanzser selbst befremdete dieses widersinnige, den Deutschen so wenig Ehre dringende Schauspiel, und kaum konnte er seine Berachtung verbergen. "Man sege es düchnis, daß ein deutscher Keichssürft von einem schwedischen Gebelmann so etwas degehrte, und daß der schwedische Sebelmann dem deutschen Keichssürsten auf deutscher Erde sebenann dem deutschen Keichssürsten auf deutscher Erde sebhaftigkeit erzeneuern. Bald nach dem Siege dei Lüchen bereinigten sich die

Nach so wohl getroffenen Anstalten konnte man mit Ehren im Feld erscheinen und den Krieg mit frischer Lebhaftigkeit exneuern. Bald nach dem Siege bei Lühen vereinigten sich die sächsischen und lünedurgischen Truppen mit der schwedischen Hauptmacht, und die Kaiserlichen werden in kurzer Zeit aus ganz Sachssen heraus getrieben. Nunmehr trennt sich diese vereinigte Armee. Die Sachsen rücken nach der Lausigt und Schlesten, um dort in Gemeinschaft mit dem Grasen von Thurn gegen die Österreicher zu agieren; einen Teil der schwedischen Armee führt Herzog Bernshard nach Franken, den andern Herzog Georg von Brauns

fchweig nach Westfalen und Riedersachsen.

Die Eroberungen am Lechstrom und an der Donau wurden, während daß Gustab Abolf den Zug nach Sachsen unternahm, von dem Pfalzgrafen von Birkenfeld und dem schwesdischen General Banner gegen die Bahern verteidigt. Aber zu schwach, den siegreichen Fortschritten der letztern, die von der Kriegsersahrung und Tapferkeit des kaiserlichen Generals von Altringer unterstützt wurden, hinlänglichen Widerstand zu thun, mußten sie den schwedischen General von Horn aus dem Essay us bilse rufen. Nachdem dieser kriegsersahrne Feldherr die Städte

Benfeld, Schlettstadt, Rolmar und Hagenau der schwedischen Herrschaft unterworfen, übergab er dem Rheingrafen Otto Ludwig die Verteidigung berselben und eilte über den Rhein, um das Bannerische Beer zu verstärken. Aber ungeachtet diefes nun= mehr sechzehntausend Mann stark war, konnte es doch nicht ver= hindern, daß der Teind an der schwäbischen Grenze festen Tug gewann, Rempten eroberte und fieben Regimenter aus Böhmen an fich zog. Um die wichtigen Ufer des Lech und der Donau zu behaupten, entblößte man das Elfaß, wo Rheingraf Otto Ludwig nach Horns Abzug Mühe gehabt hatte, fich gegen bas aufgebrachte Landvolk zu verteidigen. Auch er mußte mit feinen Truppen das Heer an der Donau verstärken; und da auch dieser Suffurs nicht hinreichte, fo forberte man ben Bergog Bernhard von Weimar bringend auf, seine Waffen nach biefer Gegend au febren.

Bernhard hatte fich bald nach Eröffnung des Feldzugs im Jahr 1633 der Stadt und des gangen Sochstifts Bamberg bemächtigt und Würzburg ein ähnliches Schickfal zugedacht. Auf Die Einladung Guftav Horns feste er fich ungefäumt in Marsch gegen die Donau, schlug unterwegs ein baberisches Beer unter Johann von Werth aus dem Felde und vereinigte fich bei Donauwörth mit den Schweden. Diese gahlreiche, von den treff= lichsten Generalen befehligte Armee bedroht Bapern mit einem furchtbaren Ginfall. Das gange Bistum Gichftabt wird überschwemmt, und Ingolftadt selbst verspricht ein Verräter ben Schweden in die Hände zu spielen. Altringers Thätigkeit wird burch die ausdrückliche Vorschrift des Herzogs von Friedland gefesselt, und von Böhmen aus ohne Silfe gelassen, kann er sich bem Andrang des feindlichen Seers nicht entgegenseten. aunstigsten Umstände vereinigen fich, die Waffen der Schweben in diefen Gegenden siegreich zu machen, als die Thätigkeit der Armee durch eine Emporung der Offiziere auf einmal gehemmt mirb.

Den Waffen dankte man alles, was man in Deutschland erworben hatte: felbst Guftav Abolfs Größe war das Werk der Armee, die Frucht ihrer Disziplin, ihrer Tapferkeit, ihres ausdauernden Muts in unendlichen Gefahren und Mühfeligkeiten. Wie künstlich man auch im Rabinett seine Plane anlegte, so war doch zulett die Armee allein die Vollzieherin, und die erweiterten Ent= würfe ber Anführer vermehrten immer nur die Laften berfelben. Alle großen Entscheidungen in diesem Kriege waren durch eine wirklich barbarische Sinopferung der Soldaten in Winterfeld-Bügen, Marichen, Stürmen und offenen Schlachten gewaltsam erawungen worden, und es war Guftab Abolfs Maxime, nie an einem Siege zu verzagen, sobald er ihm mehr nicht als Menschen kostete. Dem Solbaten konnte seine Wichtigkeit nicht lange ver= borgen bleiben, und mit Recht verlangte er feinen Anteil an einem Gewinn, der mit seinem Blute errungen war. Aber mehrenteils konnte man ihm kaum den gebührenden Sold bezahlen, und bie Gierigkeit der einzelnen Saupter, ober das Bedürfnis des Staats verschlang gewöhnlich ben besten Teil der erpreften Summen und der erworbenen Besitzungen. Für alle Mühseligkeiten, bie er übernahm, blieb ihm nichts, als die zweifelhafte Aussicht auf Raub oder auf Beförderung, und in beiden mußte er fich nur zu oft hintergangen feben. Furcht und hoffnung unterbrudten awar jeden gewaltsamen Ausbruch der Ungufriedenheit, folange Guftab Abolf lebte; aber nach feinem hintritt wurde ber allgemeine Unwille laut, und ber Solbat ergriff gerabe ben gefährlichsten Augenblick, sich seiner Wichtigkeit zu erinnern. Zwei Offiziere, Pfuhl und Mitfchefal, ichon bei Lebzeiten bes Königs als unruhftiftende Röpfe berüchtigt, geben im Lager an ber Donau bas Beispiel, bas in wenigen Tagen unter den Offizieren der Armee eine fast allgemeine Nachahmung findet. Man verbindet sich unter= einander durch Wort und Handschlag, keinem Kommando zu ge= horchen, bis der seit Monaten und Jahren noch rückständige Sold entrichtet und noch außerdem jedem Ginzelnen eine verhältniß= mäßige Belohnung an Geld ober liegenden Gründen bewilligt fei. "Ungeheure Summen", hörte man fie fagen, "würden täglich durch Brandschatzungen erpreßt, und all dieses Gelb zerrinne in wenigen Händen. In Schnee und Eis treibe man sie hinaus, und nirgends kein Dank für diese unendliche Arbeit. Bu Beilbronn schreie man über den Mutwillen der Solbaten, aber niemand benke an ihr Berdienst. Die Gelehrten schreiben in die Welt hinein von Eroberungen und Siegen, und alle diefe Bittorien habe man boch nur durch ihre Fäufte erfochten." Das Seer der Migvergnügten mehrt fich mit jedem Tage, und durch Briefe, die zum Glück aufgefangen werden, fuchten fie nun auch bie Armeen am Rhein und in Sachsen zu emporen. Weder die Borftellungen Bernhards von Weimar, noch die harten Ber= weise feines ftrengern Gehilfen waren vermögend, biefe Gahrung zu unterdrücken, und die Heftigkeit der letztern vermehrte vielmehr den Trotz der Empörer. Sie bestanden darauf, daß jedem Regiment gewisse Städte zu Erhebung des rückständigen Soldes angewiesen würden. Sine Frist von vier Wochen wurde dem schwedischen Kanzler vergönnt, zu Erfüllung dieser Forderungen Rat zu schafsen; im Weigerungsfall, erklärten sie, würden sie sich selbst bezahlt machen und nie einen Degen mehr für Schweden entblößen.

Die ungeftüme Mahnung, zu einer Zeit gethan, wo die Ariegsfasse erschöpft und der Aredit gefallen war, mußte den Kanzler
in die höchste Bedrängnis stürzen; und schnell mußte die Hilfe
sein, ehe derselbe Schwindel auch die übrigen Truppen ansteckte
und man sich von allen Armeen auf einmal mitten unter Feinden
verlassen sich. Unter allen schwedischen Seerführern war nur
einer, der bei den Soldaten Ansehen und Achtung genug besäß,
diesen Streit beizulegen. Herzog Bernhard war der Liebling
der Armee, und seine kluge Mäßigung hatte ihm das Vertrauen
der Soldaten, wie seine Kriegsersahrung ihre höchste Bewunderung erworben. Er übernahm es seht, die schwierige Armee zu
besänstigen; aber seiner Wichtselbst zu sorgen und der Verlegenheit des schwedischen Kanzlers die Erfüllung seiner eigenen

Wünsche abzuängstigen.

Schon Guftav Abolf hatte ihm mit einem Herzogtume Franken geschmeichelt, das aus den beiden Sochstiftern Bambera und Würzburg erwachsen follte; jest drang Bergog Bernhard auf Haltung dieses Bersprechens. Zugleich forderte er das Oberfommando im Kriege als schwedischer Generalissimus. Diefer Mißbrauch, den der Herzog von feiner Unentbehrlichkeit machte, ent= rüftete Orenstierna so fehr, daß er ihm im ersten Unwillen ben schwedischen Dienst auffündigte. Bald aber befann er sich eines Beffern, und ehe er einen fo wichtigen Feldherrn aufopferte. entschloß er sich lieber, ihn, um welchen Preis es auch sei, an das schwedische Interesse zu fesseln. Er übergab ihm also die frankischen Bistumer als Lehen ber schwedischen Krone, boch mit Vorbehalt ber beiden Feftungen Würzburg und Königshofen, welche von den Schweden befekt bleiben follten; zugleich verhand er fich im Namen seiner Arone, den Herzog im Besitz dieser Länder zu schüten. Das gesuchte Oberkommando über die ganze schwebische Macht wurde unter einem anständigen Vorwand verweigert. Richt lange faumte Bergog Bernhard, fich für diefes wichtige

Opfer dankbar zu erzeigen; durch sein Ansehen und seine Thätige keit stillte er in kurzem den Aufruhr der Armee. Große Summen baren Geldes wurden unter die Offiziere verteilt, und noch weit größere an Ländereien, deren Wert gegen fünf Millionen Thaler betrug, und an die man kein anderes Recht hatte, als das der Eroberung. Indessen war der Moment zu einer großen Unternehmung verstrichen, und die vereinigten Ansührer trennten sich, um dem Feind in andern Gegenden zu widerstehen.

Nachdem Guftav Horn einen furzen Einfall in die obere Pfalz unternommen und Neumark erobert hatte, richtete er seinen Marsch nach der schwäbischen Grenze, wo sich die Raiserlichen unterbeffen beträchtlich verftartt hatten und Württemberg mit einem bermuftenden Ginfall bedrohten. Durch feine Unnäherung verscheucht, ziehen fie fich an ben Bodensee — aber nur, um auch den Schweden den Weg in diese noch nie besuchte Gegend zu zeigen. Eine Besitzung am Eingange ber Schweiz war von äußerster Wichtigkeit für die Schweden, und die Stadt Roftnit schien besonders geschickt zu sein, fie mit den Gidgenoffen in Berbindung zu feten. Guftav Sorn unternahm daher fogleich die Belagerung berfelben; aber entblößt von Geschüt, bas er erft von Württemberg mußte bringen laffen, konnte er diese Unternehmung nicht schnell genug fördern, um den Feinden nicht eine hinlangliche Frift zum Entsate biefer Stadt zu vergönnen, die ohnehin von dem See aus fo leicht zu versorgen war. Er verließ alfo nach einem vergeblichen Berfuche die Stadt und ihr Gebiet, um an ben Ufern ber Donau einer bringenden Gefahr zu begegnen.

Aufgeforbert von dem Kaiser, hatte der Kardinal-Insant, Bruder Philipps des Vierten von Spanien und Statthalter in Mailand, eine Armee von vierzehntausend Mann ausgerüstet, welche bestimmt war, unabhängig von Wallensteins Besehlen an dem Khein zu agieren und das Elsaß zu verteidigen. Diese Armee erschien jest unter dem Kommando des Herzogs von Feria, eines Spaniers, in Bahern; und um sie sogleich gegen die Schweden zu benußen, wurde Altringer beordert, sogleich mit seinen Truppen zu ihr zu stoßen. Gleich auf die erste Nachericht von ihrer Erscheinung hatte Gustav Horn den Phalzgrafen von Virkenseld von dem Rheinstrom zu seiner Verstärtung herbei gerusen, und nachdem er sich zu Stockach mit demselben vereinigt hatte, rückte er kühn dem dreißigtausend Mann starken

Reind entgegen. Dieser hatte seinen Weg über die Donau nach Schwaben genommen, wo Guftav Horn ihm einmal fo nahe fam, daß beide Armeen nur durch eine halbe Meile voneinander geschieden waren. Aber anstatt das Anerbieten zur Schlacht angunehmen, gogen fich die Raiferlichen über die Waldstädte nach bem Breisgau und Elfaß, wo fie noch zeitig genug anlangten, um Breisach zu entseben und den fiegreichen Fortschritten des Rheinarafen Otto Ludwig eine Grenze zu setzen. Dieser hatte furz vorher die Walbstädte erobert und, unterftütt von bem Pfalzgrafen von Birkenfeld, der die Unterpfalz befreite und ben Herzog von Lothringen aus dem Felde fchlug, den schwebischen Waffen in diesen Gegenden aufs neue das Übergewicht errungen. Jest zwar mußte er der Überlegenheit des Feindes weichen; aber bald rücken Horn und Birkenfeld zu feinem Beiftand herbei, und die Raiferlichen feben fich nach einem furzen Triumphe wieder aus dem Elfaß vertrieben. Die rauhe Serbst= zeit, welche fie auf diesem unglücklichen Rückzuge überfällt, richtet ben größten Teil der Italiener zu Grunde, und ihren Anführer felbft, ben Bergog von Feria, totet ber Gram über bie mißlungene Unternehmung.

Unterdessen hatte Herzog Bernhard von Weimar mit acht= zehn Regimentern Fußvolk und hundertundvierzig Kornetten Reitern seine Stellung an der Donau genommen, um sowohl Franken zu becken, als die Bewegungen der kaiferlich = baberischen Armee an diefem Strome zu beobachten. Nicht sobald hatte Altringer biese Grenzen entblößt, um zu den italienischen Truppen des Ser= jogs von Feria zu stoßen, als Bernhard feine Entfernung benutte, über die Donau eilte und mit Bligesschnelligkeit vor Regensburg stand. Der Besit dieser Stadt war für die Unternehmungen der Schweden auf Bahern und Ofterreich entscheibend; er berschaffte ihnen festen Fuß an dem Donaustrom und eine sichere Zuflucht bei jedem Unglücksfall, sowie er sie allein in ben Stand feste, eine bauerhafte Eroberung in diefen Ländern zu machen. Regensburg zu bewahren, mar ber lette bringende Rat, den der sterbende Tilly dem Aurfürsten von Babern er= teilte, und Guftav Adolf beklagte als einen nicht zu ersetzen= ben Verluft, daß ihm die Bayern in Befetzung diefes Plates qu= vorgekommen waren. Unbeschreiblich groß war daber Marimilians Schrecken, als Bergog Bernhard diefe Stadt über-

raschte und sich ernstlich anschickte, fie zu belagern.

Nicht mehr als fünfzehn Rompanieen größtenteils neuge= worbener Truppen machten die Besatzung berselben aus; eine mehr als hinreichende Anzahl, um auch ben überlegenften Feind zu ermüden, sobald fie von einer gutgefinnten und friegerischen Bürgerschaft unterstütt wurde. Aber gerade diese war der ge= fährlichste Feind, den die bayerische Garnison zu bekämpfen hatte. Die protestantischen Ginwohner Regensburgs, gleich eifersüchtig auf ihren Glauben und ihre Reichsfreiheit, hatten ihren Nacken mit Widerwillen unter das bayerische Joch gebeugt und blickten längst schon mit Ungebuld ber Erscheinung eines Retters ent= gegen. Bernhards Ankunft vor ihren Mauern erfüllte fie mit lebhafter Freude, und es war fehr zu fürchten, daß fie die Unternehmungen der Belagerer durch einen innern Tumult unterstüten wurden. In diefer großen Berlegenheit laft ber Rurfürst die beweglichsten Schreiben an ben Raifer, an den Berzog von Fried = Land ergehen, ihm nur mit fünftaufend Mann auszuhelfen. Sieben Gilboten nacheinander fendet Ferdinand mit diesem Auftrag an Wallenftein, ber die schleunigste Silfe zusagt und auch wirklich schon dem Rurfürsten die nabe Ankunft von zwölftausend Mann burch Gallas berichten läßt, aber diesem Feldherrn bei Lebens= strafe verbietet, sich auf den Weg zu machen. Unterdessen hatte ber baberische Kommandant von Regensburg, in Erwartung eines nahen Entfages, die beften Anftalten gur Berteidigung getroffen, die fatholischen Bauern wehrhaft gemacht, die protestantischen Bürger hingegen entwaffnet und aufs forgfältigste bewacht, daß sie nichts Gefährliches gegen die Garnison unternehmen konnten. Da aber kein Entsatz erschien und das feindliche Geschütz mit un= unterbrochener Seftigkeit die Werke befturmte, forgte er burch eine anständige Kapitulation für sich selbst und die Besatung und überließ die baherischen Beamten und Geistlichen der Gnade des Siegers.

Mit dem Besitze von Regensburg erweitern sich Herzog Bernshards Entwürse, und seinem kühnen Mut ist Bahern selbst eine zu enge Schranke geworden. Bis an die Grenzen von Österreich will er dringen, das protestantische Landvolk gegen den Kaiser bewassnen und ihm seine Religionssreiheit wiedergeben. Schon hat er Straubing erobert, während daß ein anderer schwedischer Feldherr die nördlichen User Donau sich unterwürsig macht. An der Spize seiner Schweden dem Grimm der Witterung Trotz bietend, erreicht er die Mündnng des Fjarstroms und setzt im

Angesicht des baherischen Generals von Werth, der hier gelagert fteht, seine Truppen über. Jest gittern Paffau und Ling, und der befturzte Raifer verdoppelt an Wallenstein seine Mahnungen und Befehle, dem bedrängten Bayern auf schleunigste zu Silfe zu eilen. Aber hier fest ber fiegende Bernhard feinen Eroberungen ein freiwilliges Ziel. Bor sich den Inn, der durch viele feste Schlöffer beschützt wird, hinter sich zwei feindliche Beere, ein übelgefinntes Land und die Ifar, wo kein haltbarer Ort ihm den Rücken beckt und der gefrorne Boden keine Verschanzung gestattet, von der ganzen Macht Wallensteins bedroht, der sich endlich entschlossen hat, an die Donau zu rücken, entzieht er sich durch einen zeitigen Rückzug der Gefahr, von Regensburg abgeschnitten und von Jeinden umzingelt zu werden. Er eilt über die Ifar und Donau, um die in der Oberpfalz gemachten Eroberungen gegen Wallenstein zu verteidigen und felbst eine Schlacht mit diesem Feldherrn nicht auszuschlagen. Aber Wallenstein, dem es nie in den Sinn gekommen war, große Thaten an der Donau zu verrichten, wartet seine Annäherung nicht ab, und ehe die Babern recht anfangen, seiner froh zu werden, ift er schon nach Böhmen verschwunden. Bernhard endigt alfo jest feinen glor= reichen Feldzug und vergönnt seinen Truppen die wohlverdiente Raft in den Winterquartieren auf feindlicher Erde.

Indem Gustav Horn in Schwaben, der Pfalzgraf von Birkenfeld, General Baudiffin und Rheingraf Otto Qubwig am Ober= und Niederrhein und Bergog Bernhard an der Donau den Krieg mit solcher Überlegenheit führten, wurde der Ruhm der schwedischen Waffen in Niedersachsen und Westfalen von dem Herzog von Lüneburg und dem Landgrafen von Seffen = Raffel nicht weniger glorreich behauptet. Die Festung Sameln eroberte Bergog Georg nach ber tapferften Gegenwehr, und über den kaiferlichen General von Gronsfeld, der an dem Weserstrom kommandierte, wurde von der vereinigten Armee der Schweden und Seffen bei Oldendorf ein glanzender Sieg erfochten. Der Graf von Wafaburg, ein natürlicher Sohn Guftab Abolfs, zeigte fich in diefer Schlacht seines Ursprungs wert. Sechzehn Kanonen, das ganze Gepack ber Raiserlichen und vierundfiebzig Kahnen fielen in schwedische Sande, gegen dreitaufend von den Reinden blieben auf dem Plate, und fast ebenfoviele wurden zu Gefangenen gemacht. Die Stadt Donabruck zwang der schwedische Oberst Kniphaufen, und Paderborn

ber Landgraf von Seffen-Kassel zur Übergabe; bafür aber ging Bückeburg, ein sehr wichtiger Ort für die Schweben, an die Kaiserlichen verloren. Beinahe an allen Enden Deutschlands sah man die schwedischen Wassen siegten, und das nächste Jahr nach Gustav Abolfs Tobe zeigte noch keine Spur des Verlustes,

den man an diesem großen Führer erlitten hatte.

Bei Erwähnung der wichtigen Vorfälle, welche den Feldaug bes Jahres 1633 auszeichneten, muß die Unthätigkeit eines Mannes, ber bei weitem die höchsten Erwartungen rege machte, ein gerechtes Erstaunen erwecken. Unter allen Generalen, deren Thaten uns in diesem Feldzuge beschäftigt haben, war keiner, ber fich an Erfahrung, Talent und Kriegsruhm mit Wallen= ftein meffen durfte, und gerade dieser verliert fich seit dem Treffen bei Lüten aus unfern Augen. Der Fall feines großen Gegners läßt ihm allein jest den ganzen Schauplatz des Ruhmes frei; die ganze Aufmerksamkeit Europas ift auf die Thaten gespannt, die das Andenken seiner Niederlage auslöschen und seine Überlegenheit in der Kriegskunft der Welt verkündigen follen. Und doch liegt er still in Böhmen, indes die Verlufte des Kaisers in Bapern, in Niedersachsen, am Rhein seine Gegenwart dringend forbern; ein gleich undurchdringliches Geheimnis für Freund und Weind, ber Schrecken und boch zugleich bie lette Hoffnung bes Raifers. Mit unerklärbarer Gilfertigkeit hatte er fich nach bem verlorenen Treffen bei Lügen in das Königreich Böhmen gezogen, wo er über das Berhalten seiner Offiziere in dieser Schlacht die ftrengsten Untersuchungen anstellte. Die bas Kriegsgericht für schuldig erkannte, wurden mit unerbittlicher Strenge zum Tobe verurteilt; die sich brav gehalten hatten, mit königlicher Großmut belohnt und das Andenken der Gebliebenen durch herrliche Monumente verewigt. Den Winter über drückte er die kaifer= lichen Provinzen durch übermäßige Kontributionen und durch die Winterquartiere, die er absichtlich nicht in feindlichen Ländern nahm, um das Mark der öfterreichischen Länder auszusaugen. Anstatt aber mit seiner wohlgepflegten und außerlesenen Armee beim Anbruch des Frühlings 1633 ben Feldzug vor allen andern zu eröffnen und sich in seiner ganzen Feldherrnkraft zu erheben, war er der Lette, der im Felde erschien, und auch jett war es ein kaiserliches Erbland, das er zum Schauplat des Krieges machte.

Unter allen Provinzen Öfterreichs war Schlefien ber größten Gefahr ausgesetzt. Drei verschiedene Armeen, eine schwedische unter dem Grafen von Thurn, eine fächfische unter Arnheim und bem Bergog von Lauenburg und eine brandenburgifche unter Borgsborf, hatten diese Proving zu gleicher Zeit mit Rrieg überzogen. Schon hatten fie die wichtigsten Plate im Befit, und felbst Brestau hatte die Partei der Alliierten ergriffen. Aber gerade diese Menge von Generalen und Armeen rettete bem Raiser dieses Land: denn die Eifersucht der Generale und der gegenseitige Saß ber Schweden und Sachsen ließ fie nie mit Einftimmigkeit verfahren. Arnheim und Thurn gankten sich um Die Oberstelle: die Brandenburger und Sachsen hielten eifrig gegen die Schweden zusammen, die fie als überläftige Fremdlinge ansahen und, wo es nur immer thunlich war, zu verkürzen suchten. Singegen lebten die Sachsen mit den Raiserlichen auf einem viel vertraulichern Ruf, und oft geschah es, daß die Offiziere beider feindlichen Armeen einander Besuche abstatteten und Gastmähler gaben. Man ließ die Raiserlichen ungehindert ihre Güter fortschaffen, und viele verhehlten es gar nicht, daß sie von Wien große Summen bezogen. Unter fo zweideutig gefinnten Alliierten fahen sich die Schweden verkauft und verraten, und an große Unternehmungen war bei einem so schlechten Verständnis nicht zu denken. Auch war der General von Arnheim den größten Teil der Zeit abwesend, und als er endlich wieder bei der Armee anlangte, näherte fich Wallenftein schon mit einer furchtbaren Rriegsmacht den Grenzen.

Vierzigtausend Mann ftark rückte er ein, und nicht mehr als vierundzwanziatausend hatten ihm die Alliierten entgegen zu seben. Nichtsdestoweniger wollten fie eine Schlacht versuchen und erschienen bei Münsterberg, wo er ein verschanztes Lager bezogen hatte. Aber Wallenstein ließ sie acht Tage lang hier stehen, ohne nur die geringfte Bewegung zu machen; bann verließ er feine Verschanzungen und zog mit ruhigem ftolzen Schritt an ihrem Lager vorüber. Auch nachdem er aufgebrochen war und bie mutiger gewordenen Feinde ihm beständig zur Seite blieben, ließ er die Gelegenheit unbenutt. Die Sorgfalt, mit der er die Schlacht vermied, wurde als Furcht ausgelegt; aber einen folchen Berdacht durfte Wallenstein auf seinen verjährten Feldherrn= ruhm magen. Die Citelkeit der Alliierten ließ fie nicht bemerken, daß er sein Spiel mit ihnen trieb, und daß er ihnen die Rieder= lage großmütig schenkte, weil ihm — mit einen Sieg über sie für jett nicht gedient war. Um ihnen jedoch zu zeigen, daß er ber Herr sei, und daß nicht die Furcht vor ihrer Macht ihn in Unthätigkeit erhalte, ließ er den Kommandanten eines Schlosses, das in seine Hände siel, niederstoßen, weil er einen unhaltbaren

Plat nicht gleich übergeben hatte.

Neun Tage lang ftanden beide Armeen einander einen Musketenschuß weit im Gesichte, als der Graf Terzkh aus dem Wallensteinischen Heere mit einem Trompeter vor dem Lager der Alliierten erschien, ben General von Arnheim zu einer Ronferenz einzuladen. Der Inhalt berfelben war, daß Wallen= ftein, der doch an Macht der überlegene Teil war, einen Waffenstillstand von sechs Wochen in Borschlag brachte. "Er sei ge-kommen", sagte er, "mit Schweben und mit den Reichsfürsten einen ewigen Frieden zu schließen, die Solbaten zu bezahlen und jedem Genugthuung zu verschaffen. Alles dies ftehe in feiner Sand, und wenn man in Wien Anstand nehmen follte, es zu bestätigen, so wolle er sich mit den Alliierten vereinigen und (was er Arnheim zwar nur ins Ohr flüsterte) den Kaiser zum Teufel jagen." Bei einer zweiten Zusammenkunft ließ er sich gegen den Grasen von Thurn noch deutlicher heraus. "Alle Privilegien", erklärte er, "sollten auß neue bestätigt, alle böh-mischen Exulanten zurück berusen und in ihre Güter wieder eingesetzt werben, und er selbst wolle der Erste sein, seinen Anteil an denselben herauszugeben. Die Jesuiten, als die Urheber aller bisherigen Unterdrückungen, follten verjagt, die Krone Schweden burch Zahlungen auf bestimmte Termine abgefunden, alles über= fluffige Rriegsvolf von beiden Teilen gegen die Türken geführt werden." Der lette Punkt enthielt den Aufschluß des ganzen Rätsels. "Wenn er die böhmische Krone davon trüge, so sollten alle Vertriebenen sich seiner Großmut zu rühmen haben, eine vollkommene Freiheit der Religionen sollte dann in dem Königreich herrschen, das pfalzische Saus in alle feine vorigen Rechte zurud treten und die Markgrafschaft Mähren ihm für Medlenburg jur Entschädigung bienen. Die alliierten Armeen zögen bann unter feiner Unführung nach Wien, bem Raifer die Genehmigung dieses Traktats mit gewaffneter Sand abzunötigen."

Jest also war die Decke von dem Plan weggezogen, worüber er schon jahrelang in geheimnisvoller Stille gebrütet hatte. Auch lehrten alle Umstände, daß zu Vollstreckung desselben keine Zeit zu verlieren sei. Kur das blinde Vertrauen zu dem Kriegsglück und dem überlegenen Genie des Herzogs von Friedland hatte

bem Raifer die Kestiakeit eingeflößt, allen Vorstellungen Baberns und Spaniens entgegen und auf Roften feines eigenen Unsehens Diesem gebieterischen Mann ein so uneingeschränktes Rommando zu übergeben. Allein diefer Glaube an die Unüberwindlichkeit Wallensteins war durch seine lange Unthätigkeit längst erschüttert worden und nach dem verunglückten Treffen bei Lüten beinahe ganglich gefallen. Aufs neue erwachten jest seine Gegner an Ferdinands Sofe, und die Unzufriedenheit bes Raifers über ben Tehlschlag seiner Hoffnungen verschaffte ihren Vorstellungen ben gewünschten Eingang bei biefem Monarchen. Das gange Betragen des Herzogs murde mit beißender Kritif von ihnen gemustert, sein hochfahrender Trot und seine Widerseklichkeit gegen bes Raifers Befehle diefem eiferfüchtigen Fürsten in Erinnerung gebracht, die Klagen der öfterreichischen Unterthanen über seine grenzenlosen Bedrückungen zu Hilfe gerufen, seine Treue verbächtig gemacht und über seine geheimen Absichten ein schreckhafter Wink hingeworfen. Diefe Anklagen, durch das ganze übrige Betragen des Herzogs nur zu sehr gerechtfertigt, unterließen nicht. in Ferdinands Gemüt tiefe Wurzeln zu schlagen; aber ber Schritt war einmal geschehn, und die große Gewalt, womit man ben Herzog bekleidet hatte, konnte ihm ohne große Gefahr nicht entriffen werden. Sie unmerklich zu vermindern, war alles, was bem Raifer übrig blieb, und um dies mit einigem Erfolg zu können, mußte man fie zu teilen, vor allen Dingen aber fich außer Abhängigkeit von seinem guten Willen zu setzen suchen. Aber selbst bieses Rechtes hatte man sich in dem Vertrage begeben, den man mit ihm errichtete, und gegen jeden Versuch, ihm einen andern General an die Seite zu setzen oder einen unmittelbaren Ginfluß auf seine Truppen zu haben, schützte ihn die eigenhändige Unterschrift des Kaisers. Da man diesen nachteiligen Bertrag weber halten noch vernichten konnte, so mußte man fich durch einen Runftgriff heraushelfen. Wallenstein mar kaiferlicher Generaliffimus in Deutschland; aber weiter erstreckte fich fein Gebiet nicht, und über eine auswärtige Armee konnte er sich keine Serrschaft anmaßen. Man läßt also in Mailand eine spanische Armee errichten und unter einem spanischen General in Deutschland fechten. Wallenstein ift also der Unentbehrliche nicht mehr, weil er aufgehört hat, der Einzige zu fein, und im Notfall hat man gegen ihn felbft eine Stüte.

Der Herzog fühlte es schnell und tief, woher diefer Streich

fam und wohin er zielte. Umsonst protestierte er bei bem Rarbinal-Infanten gegen diese vertragswidrige Neuerung; die italienische Armee ruckte ein, und man zwang ihn, ihr den General Altringer mit Berftarfung jugufenden. 3mar mußte er diefen burch ftrenge Verhaltungsbefehle die Sande fo fehr zu binden, daß die italienische Armee in dem Elfaß und in Schwaben wenig Chre einlegte: aber biefer eigenmächtige Schritt bes Sofes hatte ihn aus seiner Sicherheit aufgeschreckt und ihm über die naber kommende Gefahr einen warnenden Wink gegeben. Um nicht zum zweitenmal fein Kommando und mit demfelben die Frucht aller feiner Bemühungen zu verlieren, mußte er mit der Ausführung feines Anschlags eilen. Durch Entfernung ber verbäch= tigen Offiziere und durch feine Freigebigkeit gegen die andern hielt er fich der Treue seiner Truppen versichert. Alle andern Stände des Staats, alle Pflichten der Gerechtigkeit und Menfchlichkeit hatte er dem Wohl der Armee aufgeopfert, also rechnete er auf die Erkenntlichkeit berselben. Im Begriff, ein nie erlebtes Beispiel bes Undanks gegen ben Schöpfer feines Glücks aufzuftellen, baute er feine gange Wohlfahrt auf die Dankbarkeit, die man an ihm beweisen follte.

Die Anführer der schlesischen Armeen hatten von ihren Prinzipalen keine Vollmacht, so etwas Großes, als Wallenstein in Borschlag brachte, für sich allein abzuschließen, und selbst den verlangten Wassensteilstand getrauten sie sich nicht länger als auf vierzehn Tage zu bewilligen. She sich der Herzog gegen die Schweden und Sachsen herausließ, hatte er noch für ratsam gefunden, sich bei seiner kühnen Unternehmung des französischen Schwedes zu versichern. Zu dem Ende wurden durch den Grafen von Kinsky bei dem französischen Bevollmächtigten Feuquieres zu Dresden geheime Unterhandlungen, wiewohl mit sehr mißetrauischer Vorsicht, angeknüpft, welche ganz seinem Wunsche gemäß außsielen. Feuquieres erhielt Besehl von seinem Hofe, allen Vorschub von seiten Frankreichs zu versprechen und dem Herzog, wenn er deren benötigt wäre, eine beträchtliche Gelbhilfe anzubieten.

Aber gerade diese überkluge Sorgfalt, sich von allen Seiten zu becken, gereichte ihm zum Verderben. Der französische Bevoll-mächtigte entdeckte mit großem Erstaunen, daß ein Anschlag, der mehr als jeder andre des Geheimnisses bedurfte, den Schweden und den Sachsen mitgeteilt worden sei. Das sächsische Mini-

sterium war, wie man allgemein wußte, im Interesse bes Raisers, und die den Schweden angebotenen Bedingungen blieben allzu weit hinter ben Erwartungen berfelben zuruck, um je ihren Beifall erhalten zu können. Feuquieres fand es daher unbegreiflich, wie der Herzog in vollem Ernfte auf die Unterftützung der erstern und auf die Berschwiegenheit der lettern hatte Rechnung machen follen. Er entbedte feine Zweifel und Beforgniffe dem schwedischen Rangler, der in die Absichten Wallenfteins ein gleich großes Migtrauen feste und noch weit weniger Geschmad an seinen Vorschlägen fand. Wiewohl es ihm kein Geheimnis war, daß der Bergog schon ehedem mit Guftav Abolf in ahnlichen Traktaten gestanden, so begriff er doch die Möglichkeit nicht, wie er die ganze Armee zum Abfall bewegen und feine über= mäßigen Bersprechungen wurde wahr machen können. Gin fo ausschweifender Plan und ein so unbesonnenes Verfahren schien fich mit der verschloffenen und migtrauischen Gemütsart des Berzogs nicht wohl zu vertragen, und lieber erklärte man alles für Maske und Betrug, weil es eher erlaubt war, an feiner Redlich= teit als an feiner Klugheit zu zweifeln. Oxenftiernas Bebenklichkeiten steckten endlich felbst Urnheim an, ber in vollem Bertrauen auf Wallensteins Aufrichtigkeit zu dem Rangler nach Gelnhausen gereift war, ihn dahin zu vermögen, daß er dem Serzog seine besten Regimenter zum Gebrauch überlassen möchte. Man fing an, zu argwöhnen, daß der ganze Antrag nur eine fünftlich gelegte Schlinge fei, die Alliierten zu entwaffnen und den Kern ihrer Rriegsmacht bem Raifer in die Sande zu fpielen. Wallenfteins bekannter Charafter widerlegte diefen ichlimmen Berbacht nicht, und die Widersprüche, in die er fich nachher verwickelte, machten, daß man endlich gang und gar an ihm irre ward. Inbem er die Schweden in fein Bündnis zu ziehen suchte und ihnen fogar ihre besten Truppen abforderte, äußerte er sich gegen Arnheim, daß man damit anfangen muffe, die Schweden aus dem Reiche zu verjagen; und während daß fich die fachfischen Offiziere, im Bertrauen auf die Sicherheit des Waffenstillstandes, in großer Menge bei ihm einfanden, machte er einen verunglückten Berfuch. fich ihrer Personen zu bemächtigen. Er brach zuerst ben Stillstand, ben er boch einige Monate barauf nicht ohne große Mühe erneuerte. Aller Glaube an feine Wahrhaftigfeit verschwand, und endlich glaubte man in seinem ganzen Benehmen nichts als ein Gewebe von Betrug und niedrigen Rniffen zu seben, um die

Alliierten zu schwächen und sich selbst in Verfassung zu sehen. Dieses erreichte er zwar wirklich, indem seine Macht sich mit jedem Tage vermehrte, die Alliierten aber durch Desertion und schlechten Unterhalt über die Hallierten aber durch Desertion und schlechten Unterhalt über die Haller ihrer Truppen einbüßten. Aber er machte von seiner Überlegenheit den Gebrauch nicht, den man in Wien erwartete. Wenn man einem entscheidenden Vorfall entgegen sah, erneuerte er plöplich die Unterhandlungen; und vonn der Wassenstillstand die Alliierten in Sicherheit stürzte, so erhob er sich plöplich, um die Feindseligkeiten zu erneuern. Alle diese Widersprüche sossen dem doppelten und ganz unverindbaren Entwurf, den Kaiser und die Schweben zugleich zu verderben und mit Sachsen einen besondern Frieden zu schließen.

Über den schlechten Fortgang seiner Unterhandlungen ungeduldig, beschloß er endlich, seine Macht zu zeigen, da ohnehin die dringende Not in dem Reiche und die steigende Unzufrieden= beit am kaiserlichen Sofe keinen längern Aufschub gestatteten. Schon bor dem letten Stillftand war der General von Solf von Böhmen aus in das Meignische eingefallen, hatte alles, was auf seinem Wege lag, mit Feuer und Schwert verwüstet, ben Rurfürsten in seine Festungen gejagt und felbst die Stadt Leipzig erobert. Aber der Stillftand in Schlefien fette feinen Bermuftungen ein Ziel, und die Folgen seiner Ausschweifungen ftreckten ihn zu Aborf auf die Bahre. Nach aufgehobenem Stillstand machte Wallenstein aufs neue eine Bewegung, als ob er burch die Laufit in Sachsen fallen wollte, und ließ aussprengen, daß Piccolomini icon babin aufgebrochen fei. Sogleich verläßt Urnheim fein Lager in Schlefien, um ihm nachzufolgen und bem Kurfürstentum zu Hilfe zu eilen. Daburch aber wurden die Schweden entblößt, die unter dem Kommando des Grafen von Thurn in sehr kleiner Anzahl bei Steinau an der Ober gelagert standen; und gerade dies war es, was der Herzog gewollt hatte. Er ließ den sächsischen General sechzehn Meilen voraus in bas Meißnische eilen und wendete sich dann auf einmal rückwärts gegen die Oder, wo er die schwedische Armee in der tiefsten Sicherheit überraschte. Ihre Reiterei wurde durch den voran geschickten General Schafgotsch geschlagen und das Fußvolk von ber nachfolgenden Armee bes Herzogs bei Steinau völlig eingeschlossen. Wallenstein gab dem Grafen von Thurn eine halbe Stunde Bedenkzeit, sich mit dritthalbtausend Mann gegen mehr als zwanzigtausend zu wehren oder sich auf Enade und

Ungnabe zu ergeben. Bei folchen Umftanden konnte keine Wahl stattfinden. Die ganze Armee giebt fich gefangen, und ohne einen Tropfen Blut ift der vollkommenste Sieg erfochten. Fahnen, Bagage und Gefchut fallen in des Siegers Sand, die Offiziere merben in Berhaft genommen, die Gemeinen untergestedt. Und jest endlich war nach einer vierzehnjährigen Irre, nach unzähligen Glückswechseln, ber Anstifter bes böhmischen Aufruhrs, ber ent= fernte Urheber dieses gangen verderblichen Krieges, ber beruch= tiate Graf von Thurn, in der Gewalt feiner Feinde. Mit blut= dürstiger Ungeduld erwartet man in Wien die Ankunft dieses großen Verbrechers und genießt schon im voraus den schrecklichen Triumph, der Gerechtigkeit ihr vornehmstes Opfer zu schlachten. Aber den Jefuiten diese Lust zu verderben, mar ein viel füßerer Triumph, und Thurn erhielt feine Freiheit. Gin Glud für ihn, daß er mehr wußte, als man in Wien erfahren durfte, und daß Wallensteins Feinde auch die seinigen waren. Gine Niederlage hättem an dem Herzog in Wien verziehen; diese getäuschte Hoffnung vergab man ihm nie. "Was aber hatte ich benn sonst mit diesem Rasenden machen sollen?" schreibt er mit boshaftem Spotte an die Minister, die ihn über diese unzeitige Großmut zur Rebe ftellen. "Wollte der Himmel, die Feinde hatten lauter Generale, wie dieser ift! An der Spite der schwedischen Seere wird er uns weit beffere Dienste thun, als im Gefängnis."

Auf den Sieg bei Steinau folgte in turzer Zeit die Ginnahme von Liegnik, Groß-Glogau und felbst von Frankfurt an der Ober. Schafgotich, der in Schlesien zurück blieb, um die Unterwerfung diefer Proving zu vollenden, blockierte Brieg und bedrängte Breslau vergebens, weil diefe freie Stadt über ihre Privilegien wachte und den Schweden ergeben blieb. Die Oberften Ilo und Got schickte Wallenstein nach der Warthe, um bis in Vommern und an die Rufte der Oftsee zu bringen, und Sandsberg, der Schlüffel zu Pommern, wurde wirklich auch von ihnen erobert. Indem der Kurfürft von Brandenburg und der Herzog von Pommern für ihre Länder gitterten, brach Wallenstein felbst mit bem Reft der Armee in die Lausit, wo er Görlit mit Sturm eroberte und Bauten zur Übergabe zwang. Aber es war ihm nur darum zu thun, ben Rurfürsten von Sachsen zu schrecken, nicht die erhaltenen Vorteile zu verfolgen; auch mit bem Schwert in der Hand setzte er bei Brandenburg und Sachsen seine Friebensanträge fort, wiewohl mit keinem bessern Erfolg, ba er burch

eine Rette von Wibersprüchen alles Vertrauen verscherzt hatte. Jeht würde er seine ganze Macht gegen das unglückliche Sachsen gewendet und seinen Zweck durch die Gewalt der Waffen doch endlich noch burchgesett haben, wenn nicht ber Zwang ber Umftände ihn genötigt hätte, diese Gegenden zu verlassen. Die Siege Herzog Bernhards am Donaustrom, welche Österreich felbst mit naher Gefahr bedrohten, forderten ihn bringend nach Bayern, und die Vertreibung der Sachsen und Schweden aus Schlesien raubte ihm jeden Vorwand, sich den kaiserlichen Besehlen noch länger zu widersetzen und den Kurfürsten von Bayern hilf= Los zu laffen. Er zog fich alfo mit der Sauptmacht gegen die Oberpfalz, und fein Rudzug befreite Oberfachsen auf immer von

diefem furchtbaren Teinde.

Solange es nur möglich war, hatte er Bayerns Rettung verschoben und durch die gesuchtesten Ausslüchte die Ordonnanzen des Kaisers verhöhnt. Auf wiederholtes Bitten schickte er endlich awar bem Grafen von Altringer, ber ben Lech und die Donau gegen Sorn und Bernhard zu behaupten fuchte, einige Regimenter aus Böhmen zu Silfe, jedoch mit der ausbrücklichen Bebingung, fich bloß verteibigungsweise zu verhalten. Den Raifer und ben Kurfürsten wies er, so oft fie ihn um Silfe anflehten, an Altringer, ber, wie er öffentlich vorgab, eine uneingeschränkte Vollmacht von ihm erhalten habe, ingeheim aber band er bemfelben durch die ftrengsten Instruktionen die Sande und bedrohte ihn mit dem Tode, wenn er seine Besehle überschreiten würde. Nachdem Herzog Bernhard vor Regensburg gerückt war und der Kaiser sowohl als der Kurfürst ihre Aufforderungen um Silfe bringender erneuerten, stellte er fich an, als ob er ben General Gallas mit einem ansehnlichen Heere an die Donau schicken würbe; aber auch dies unterblieb, und so gingen, wie vorher das Bistum Eichstädt, jest auch Regensburg, Straubing, Cham an die Schweben verloren. Alls er endlich schlechterdings nicht mehr vermeiden konnte, ben ernftlichen Befehlen bes Sofs zu gehorsamen, rückte er so langsam, als er konnte, an die baberische Grenze, wo er das von den Schweden eroberte Cham berennte. Er vernahm aber nicht sobald, daß man von schwedifcher Seite baran arbeitete, ihm burch die Sachsen eine Diverfion in Böhmen zu machen, so benutzte er bieses Gerücht, um aufs schleunigste, und ohne das Geringste verrichtet zu haben, nach Böhmen gurud zu fehren. Alles andere, gab er bor, muffe

ber Berteibigung und Erhaltung der kaiserlichen Erblande nachsstehen; und so blieb er in Böhmen wie angesesselt stehen und hütete dieses Königreich, als ob es jetz schon sein Eigentum wäre. Der Kaiser wiederholte in noch dringenderem Tone seine Mahnung, daß er sich gegen den Donaustrom ziehen solle, die gefährliche Riederlassung des Herzogs von Weimar an Österreichs Grenzen zu hindern — er aber endigte den Feldzug für dieses Jahr und ließ seine Truppen aus neue ihre Winterquartiere in

dem erschöpften Königreich nehmen.

Ein fo fortgeführter Trot, eine fo beispiellofe Geringschätzung aller kaiferlichen Befehle, eine fo vorfähliche Vernachläffigung des allgemeinen Beften, verbunden mit einem fo äußerst zweideutigen Benehmen gegen den Jeind, mußte endlich den nachteiligen Gerüchten, wobon längst schon gang Deutschland erfüllt war, Glauben bei dem Kaifer verschaffen. Lange Zeit war es ihm gelungen, feinen strafbaren Unterhandlungen mit dem Feinde den Schein ber Rechtmäßigkeit zu geben und ben noch immer für ihn ge= wonnenen Monarchen zu überreden, daß der Zweck jener geheimen Zusammenkunfte kein anderer sei, als Deutschland ben Frieden zu schenken. Aber wie undurchdringlich er sich auch glaubte, so rechtfertigte doch ber ganze Zusammenhang seines Betragens die Beschuldigungen, womit seine Gegner unaufhörlich bas Ohr bes Raifers bestürmten. Um sich an Ort und Stelle von dem Grund oder Ungrund derselben zu belehren, hatte Ferdinand schon zu verschiedenen Zeiten Rundschafter in das Wallensteinische Lager geschickt, die aber, da der Herzog sich hütete, etwas Schriftliches von sich zu geben, bloge Mutmaßungen zurück brachten. Da aber endlich die Minister selbst, seine bisherigen Verfechter am Sofe. deren Güter Wallenftein mit gleichen Laften gedrückt hatte, fich zur Partei feiner Feinde schlugen; da der Kurfürst von Bayern die Drohung fallen ließ, sich, bei längerer Beibehaltung dieses Generals, mit den Schweden zu vergleichen; da endlich auch der spanische Abgefandte auf seiner Absetzung bestand und im Weigerungsfall die Subsidiengelder seiner Krone gurud gu halten drohte: fo fah fich der Raiser zum zweitenmal in die Not= wendigkeit gesett, ihn vom Kommando zu entfernen.

Die eigenmächtigen und unmittelbaren Berfügungen bes Kaijers bei der Armee belehrten den Herzog bald, daß der Bertrag mit ihm bereits als zerriffen betrachtet und feine Abdankung unvermeiblich fei. Einer feiner Anterfeldherrn in Öfterreich, bem Wallenstein bei Strase bes Beils untersagt hatte, dem Hofe zu gehorsamen, empfing von dem Kaiser unmittelbaren Besehl, zu dem Kurfürsten von Bayern zu stoßen; und an Wallenstein selbst erging die gebieterische Weisung, dem Kardinal=Insanten, der mit einer Armee aus Italien unterwegs war, einige Regimenter zur Verstärkung entgegen zu senden. Alle diese Anstalten ihm, daß der Plan unwiderrusslich gemacht sei, ihn nach und nach zu entwaffnen, um ihn alsdann schwach und wehrelos auf einmal zu Grund zu richten.

Bu feiner Selbstverteidigung mußte er jest eilen, einen Plan auszuführen, der anfangs nur zu feiner Bergrößerung beftimmt war. Länger, als die Klugheit riet, hatte er mit der Ausführung besselben gezögert, weil ihm noch immer bie gunftigen Ronstellationen fehlten, oder, wie er gewöhnlich die Ungeduld seiner Freunde abfertigte, weil die Zeit noch nicht gekommen war. Die Zeit war auch jest noch nicht gekommen, aber die dringende Not verstattete nicht mehr, die Gunft ber Sterne zu erwarten. Das erfte war, fich ber Gefinnungen ber vornehmsten Anführer au versichern und alsdann die Treue der Armee zu erproben, die er so freigebig vorausgesetzt hatte. Drei derselben, die Obersten Ringty, Teraty und Silo, waren ichon längft in das Geheimnis gezogen und die beiden erften durch das Band der Bermandt= schaft an fein Interesse geknüpft. Gine gleiche Chrsucht, ein gleicher Saß gegen die Regierung und die Hoffnung überschweng= licher Belohnungen verband sie aufs engste mit Wallenstein, ber auch die niedrigsten Mittel nicht verschmäht hatte, die Zahl feiner Anhänger zu vermehren. Den Obersten IIo hatte er eins= mals überredet, in Wien den Grafentitel zu suchen, und ihm da= bei feine fraftigfte Fürsprache zugefagt. Beimlich aber schrieb er an die Minister, ihm sein Gesuch abzuschlagen, weil sich sonst mehrere melben burften, die gleiche Berdienste hätten und auf gleiche Belohnungen Anspruch machten. Als Ilo hernach zur Armee zuruck tam, war sein Erstes, ihn nach bem Erfolg seiner Bewerbungen zu fragen; und da ihm biefer von bem schlechten Ausgange berfelben Nachricht gab, so fing er an, die bitterften Rlagen gegen ben Hof auszustoßen. "Das also hätten wir mit unfern treuen Diensten verdient", rief er, "daß meine Berwendung so gering geachtet und euren Berdiensten eine so unbedeutende Belohnung verweigert wird! Wer wollte noch länger einem to undankbaren herrn seine Dienste widmen? Nein, was mich angeht, ich bin von nun an der abgesagte Feind des Saufes Biterreich." Illo ftimmte bei, und fo wurde amischen beiden

ein enges Bündnis gestiftet.

Aber was diese drei Vertrauten des Herzogs wußten, war Lange Zeit ein undurchdringliches Geheimnis für die Übrigen, und die Zuversicht, mit der Wallenstein von der Ergebenheit feiner Offiziere fprach, gründete fich einzig nur auf ihre Wohlthaten, die er ihnen erzeigt hatte, und auf die Unzufriedenheit mit dem Hofe. Aber diese schwankende Vermutung mußte sich in Gewißheit verwandeln, ehe er feine Maste abwarf und fich einen öffentlichen Schritt gegen den Raifer erlaubte. Graf Picco= Lomini, berfelbe, der fich in dem Treffen bei Lüten durch einen beispiellosen Mut ausgezeichnet hatte, war der Erste, dessen Treue er auf die Probe stellte. Er hatte sich diesen General durch große Geschenke verpflichtet, und er gab ihm den Vorzug vor allen andern, weil Viccolomini unter einerlei Konstellation mit ihm geboren war. Diesem erklärte er, daß er, burch den Undank bes Raifers und feine nabe Gefahr gezwungen, unwiderruflich entschlossen sei, die österreichische Partei zu verlassen, sich mit dem besten Teile der Armee auf feindliche Seite zu schlagen und das Saus Ofterreich in allen Grenzen feiner Berrschaft zu befriegen, bis es von der Wurzel vertilgt fei. Auf Piccolomini habe er bei dieser Unternehmung vorzüglich gerechnet und ihm schon im voraus die glanzenoften Belohnungen zugedacht. - Als Diefer, um seine Bestürzung über diesen überraschenden Antrag zu ber= bergen, von den Sinderniffen und Gefahren fprach, die fich einem fo gewagten Unternehmen entgegenseben würden, spottete Wallen= ftein feiner Furcht. "Bei folden Wageftücken", rief er aus, "fei nur der Anfang schwer; die Sterne feien ihm gewogen, die Gelegenheit, wie man sie nur immer verlangen könne, auch dem Glücke muffe man etwas vertrauen. Sein Entschluß ftebe fest, und er wurde, wenn es nicht anders geschehen könnte, an der Spite von taufend Pferden fein Seil versuchen." Piccolomini hütete sich sehr, burch einen längern Widerspruch das Mißtrauen bes Herzogs zu reizen, und ergab sich mit anscheinender Aberzeugung dem Gewicht seiner Gründe. So weit ging die Verblendung des Herzogs, daß es ihm, aller Warnungen des Grafen Teraty ungeachtet, gar nicht einfiel, an ber Aufrichtigfeit biefes Mannes zu zweifeln, ber keinen Augenblick verlor, die jest gemachte merkwürdige Entbedung nach Wien zu berichten.

Um endlich den entscheidenden Schritt zum Ziele zu thun, berief er im Jänner 1634 alle Rommandeurs ber Armee nach Bilfen aufammen, wohin er fich gleich nach feinem Rudzug aus Babern gewendet hatte. Die neuesten Forderungen des Raisers, die Erb= lande mit Winterquartieren zu verschonen, Regensburg noch in ber rauhen Jahreszeit wieder zu erobern und die Armee zur Berstärkung des Rardinal-Infanten um fechstaufend Mann Reiterei zu vermindern, waren erheblich genug, um vor dem ganzen verfammelten Kriegsrat in Erwägung gezogen zu werben, und biefer scheinbare Vorwand verbarg ben Neugierigen den mahren Zweck ber Zusammenberufung. Auch Schweben und Sachsen wurden heimlich dahin geladen, um mit dem Herzog von Friedland über den Frieden zu traktieren; mit den Befehlshabern entlegenerer Seere follte schriftliche Abrede genommen werden. Zwanzig von ben berufenen Rommanbeurs erschienen; aber gerabe bie wichtigften, Gallas, Colloredo und Altringer, blieben aus. Der Berzog ließ feine Ginladung an fie dringend wiederholen, einstweilen aber, in Erwartung ihrer nahen Ankunft, zu ber Saubtsache ichreiten.

Es war nichts Geringes, was er jest auf dem Wege war zu unternehmen. Einen stolzen, tapfern, auf seine Ehre wachsam haltenden Adel der schändlichsten Untreue fähig zu erklären und in den Augen derjenigen, die bis jest nur gewohnt waren, in ihm den Abglang ber Majestät, den Richter ihrer Sandlungen, ben Bewahrer ber Gefete zu verehren, auf einmal als ein Rieber= trächtiger, als Verführer, als Rebell zu erscheinen. Nichts Geringes war es, eine rechtmäßige, burch lange Verjährung befestigte, durch Religion und Gefete geheiligte Gewalt in ihren Wurzeln zu erschüttern; alle jene Bezauberungen der Ginbildungstraft und ber Sinne, die furchtbaren Wachen eines rechtmäßigen Throns, au zerstören; alle jene unvertilgbaren Gefühle der Pflicht, die in ber Bruft des Unterthans für den gebornen Beherrscher fo laut und so mächtig sprechen, mit gewaltsamer Sand zu vertilgen. Aber geblendet von dem Glanz einer Krone, bemerkte Wallenftein ben Abgrund nicht, ber zu feinen Füßen fich öffnete, und im vollen lebendigen Gefühl seiner Rraft versäumte er — das gewöhnliche Los ftarker und fühner Seelen — die Hinderniffe gehörig zu würdigen und in Berechnung zu bringen. Wallenftein fah nichts, als eine gegen den hof teils gleichgültige, teils erbitterte Armee — eine Armee, die gewohnt war, seinem Ansehen mit blinder Unterwerfung zu huldigen, vor ihm, als ihrem Gesetgeber und Richter, zu beben, feine Befehle, gleich ben Aussprüchen bes Schicksals, mit zitternder Chrfurcht zu befolgen. In den übertriebenen Schmeicheleien, womit man feiner Allgewalt hulbigte, in den frechen Schmähungen gegen Sof und Regierung, die eine zügellose Soldateska sich erlaubte und die wilde Lizenz bes Lagers entschuldigte, glaubte er die wahren Gefinnungen der Armee zu vernehmen, und die Rühnheit, mit der man felbst die Sandlungen des Monarchen zu tadeln wagte, burgte ihm für die Bereitwilligkeit der Truppen, einem fo verachteten Oberherrn die Pflicht aufzukundigen. Aber was er fich als etwas fo Leichtes gedacht hatte, ftand als der furchtbarfte Gegner wider ihn auf: an dem Pflichtgefühl feiner Truppen scheiterten alle seine Berech= nungen. Berauscht von dem Ansehen, das er über so meisterlose Scharen behauptete, schrieb er alles auf Rechnung feiner perfonlichen Größe, ohne zu unterscheiden, wie viel er fich selbst, und wie viel er der Bürde dankte, die er bekleidete. Alles gitterte vor ihm, weil er eine rechtmäßige Gewalt ausübte, weil der Ge= horsam gegen ihn Pflicht, weil sein Ansehen an die Majestät des Thrones befestigt war. Größe für sich allein kann wohl Bewunberung und Schrecken, aber nur die legale Größe Chrfurcht und Unterwerfung erzwingen. Und dieses entscheidenden Borteils beraubte er sich selbst in dem Augenblicke, da er sich als einen Ber= brecher entlarvte.

Der Feldmarschall von Illo übernahm es, die Gefinnungen ber Rommandeurs zu erforschen und fie auf den Schritt, den man von ihnen erwartete, vorzubereiten. Er machte den Anfang da= mit, ihnen die neuesten Forderungen des Sofs an den General und die Armee vorzutragen; und durch die gehäffige Wendung, die er denselben zu geben wußte, war es ihm leicht, den Zorn ber ganzen Bersammlung zu entflammen. Rach diesem wohlge= wählten Eingang verbreitete er fich mit vieler Beredfamkeit über die Berdienste der Armee und des Feldherrn und über den Unbank, womit der Raifer fie zu belohnen pflege. "Spanischer Ginfluß", behauptete er, "leite alle Schritte des Hofes; das Minifterium ftehe in spanischem Solbe, nur der Bergog von Friedland habe bis jest dieser Tyrannei widerstanden und deswegen den tödlichsten Saß ber Spanier auf fich gelaben. Ihn vom Rommando zu entfernen oder ganz und gar weg zu räumen, fuhr er fort, war längst schon bas eifrigfte Ziel ihrer Bestrebungen, und bis es

ihnen mit einem von beiben gelingt, sucht man seine Macht im Felde zu untergraben. Aus keinem andern Grunde ist man bemüht, dem König von Ungarn das Kommando in die Hände zu fpielen, bloß damit man diesen Prinzen, als ein williges Organ fremder Eingebungen, nach Gefallen im Felbe herumführen, die spanische Macht aber desto besser in Deutschland befestigen könne. Bloß um die Armee zu vermindern, begehrt man sechs= tausend Mann für den Kardinal=Infanten; bloß um sie durch einen Winterfeldzug aufzureiben, dringt man auf die Wiedereroberung Regensburgs in der feindlichen Sahrszeit. Alle Mittel zum Unterhalt erschwert man der Armee, während daß sich die Jefuiten und Minister mit dem Schweiß ber Provingen bereichern und die für die Truppen bestimmten Gelber verschwenden. Der General bekennt sein Undermögen, der Armee Wort zu halten, weil der Hof ihn im Stiche läßt. Für alle Dienste, die er innershald zweiundzwanzig Jahren dem Haufe Österreich geleistet, für alle Mühseligkeiten, die er übernommen, für alle Reichtümer, die er in kaiserlichem Dienste von dem Seinigen zugesetzt, erwartet ihn eine zweite schimpfliche Entlassung — aber er erklärt, daß er es dazu nicht kommen lassen will. Bon freien Stücken entsagt er dem Kommando, ehe man es ihm mit Gewalt aus den Sänden windet. Dies ift es", fuhr der Redner fort, "was er den Obersten durch mich entbietet. Jeder frage sich nun selbst, ob es ratsam ist, einen solchen General zu verlieren. Jeder sehe nun zu, wer ihm die Summen ersehe, die er im Dienste des Kaisers aufgewendet, und wo er den verdienten Lohn seiner Tapferkeit ernte — wenn der dahin ift, unter deffen Augen er fie bewiesen hat."

Ein allgemeines Geschrei, daß man den General nicht ziehen lassen durse, unterbrach den Redner. Vier der Vornehmsten werden abgeordnet, ihm den Wunsch der Versammlung vorzutragen und ihn slehentlich zu bitten, daß er die Armee nicht verlassen möchte. Der Herzog weigerte sich zum Schein und ergab sich erst nach einer zweiten Gesandtschaft. Diese Nachgiebigseit von seiner Seite schien einer Gegengefälligkeit von der ihrigen wert. Da er sich anheischig machte, ohne Wissen und Willen der Kommandeurs nicht aus dem Dienste zu treten, so sorderte er von ihnen ein schriftliches Gegenversprechen, treu und sest an ihm zu halten, sich nimmer von ihm zu trennen oder trennen zu lassen und für ihn den letzten Blutstropfen aufzusezen. Wer sich von dem Bunde absondern würde, sollte für einen treuvergessenen Verräter gelten

und von den übrigen als ein gemeinschaftlicher Feind behandelt werden. Die ausdrücklich angehängte Bedingung: "Solange Wallenstein die Armee zum Dienste des Kaisers gebrauchen würde", entsernte jede Mißdeutung, und keiner der versammelten Rommandeurs trug Bedenken, einem so unschuldig scheinenden und so billigen Begehren seinen vollen Beisall zu schenken.

Die Vorlefung bieser Schrift geschah unmittelbar vor einem Gaftmahl, welches der Feldmarschall Illo ausdrücklich in dieser Abficht veranstaltet hatte; nach aufgehobener Tafel follte die Unterzeichnung vor fich gehen. Der Wirt that bas Seinige, Die Befinnungstraft seiner Gäste durch starke Getränke abzustumpfen, und nicht eher, als bis er sie von Weindünsten taumeln sah, gab er ihnen die Schrift zur Unterzeichnung. Die meisten malten leicht= finnig ihren Namen hin, ohne zu wissen, was sie unterschrieben; nur einige wenige, welche neugieriger oder mistrauischer waren, durchliefen das Blatt noch einmal und entdeckten mit Erstaunen, daß die Klaufel: "Solange Wallenftein die Armee zum Beften des Raifers gebrauchen würde", hinweg gelaffen fei. Ilo nämlich hatte mit einem geschickten Taschensvielerkniff das erste Erem= plar mit einem andern ausgetauscht, in dem jene Klaufel fehlte. Der Betrug wurde laut, und viele weigerten fich nun, ihre Unterschrift zu geben. Piccolomini, der den gangen Betrug burchschaute und blog in ber Absicht, dem Sofe davon Nachricht gu geben, an diesem Auftritte teilnahm, vergaß sich in der Trunkenheit fo, daß er die Gesundheit des Raisers ausbrachte. Aber jett ftand Graf Teraty auf und erklärte alle für meineidige Schelmen, die zurücktreten würden. Seine Drohungen, die Borftellung der unvermeidlichen Gefahr, der man bei längerer Weigerung ausgesett war, das Beispiel der Menge und Illos Beredsamkeit überwanden endlich ihre Bedenklichkeiten, und bas Blatt wurde von jedem ohne Ausnahme unterzeichnet.

Wallenstein hatte nun zwar seinen Zweck erreicht; aber die ganz unerwartete Widersetzung der Kommandeurs riß ihn auf einmal aus dem lieblichen Wahne, in dem er bisher geschwedt hatte. Zudem waren die meisten Namen so unleserlich gekrizelt, daß man eine unredliche Absicht dahinter vermuten mußte. Anstatt aber durch diesen warnenden Wink des Schicksals zum Rachdenken gebracht zu werden, ließ er seine gereizte Empsindlichkeit in unwürdigen Klagen und Verwünschungen überströmen. Er berief

bie Rommandeurs am folgenden Morgen zu fich und übernahm es in eigener Person den ganzen Inhalt des Vortrags zu wieder= holen, welchen Illo den Tag vorher an fie gehalten hatte. Nachdem er seinen Unwillen gegen den Hof in die bittersten Vor= würfe und Schmähungen ausgegossen, erinnerte er sie an ihre gestrige Widersetzlichkeit und erklärte, daß er durch diese Ent= bedung bewogen worden sei, sein Bersprechen zurück zu nehmen. Stumm und betreten entfernten sich die Obersten, erschienen aber, nach einer kurzen Beratschlagung im Vorzimmer, aufs neue, den Borfall von gestern zu entschuldigen und sich zu einer neuen

Unterschrift anzubieten.

Jest fehlte nichts mehr, als auch von den ausgebliebenen Generalen entweder eine gleiche Versicherung zu erhalten ober fich im Beigerungsfall ihrer Personen zu bemächtigen. Wallenftein erneuerte daher seine Ginladung und trieb sie dringend an, ihre Ankunft zu beschleunigen. Aber noch ehe fie eintrafen, hatte fie ber Ruf bereits von dem Borgange zu Pilsen unterrichtet und ihre Gilsertigkeit plöglich gehemmt. Altringer blieb unter dem Borwand einer Krankheit in dem festen Schloß Frauenberg liegen. Gallas fand fich zwar ein, aber bloß um als Augenzeuge ben Raiser von der brohenden Gesahr besto besser unterrichten zu kön= nen. Die Aufschlüsse, welche er und Piccolomini gaben, ber-wandelten die Besorgnisse des Hofs auf einmal in die schrecklichste Gewißheit. Ahnliche Entbedungen, welche man zugleich an andern Orten machte, ließen keinem Zweifel mehr Raum, und die schnelle Beränderung ber Rommandantenftellen in Schlefien und Öfterreich schien auf eine höchst bedenkliche Unternehmung zu beuten. Die Gefahr war bringend, und die Hilfe mußte schnell fein. Dennoch wollte man nicht mit Vollziehung bes Urteils beginnen, sondern ftreng nach Gerechtigkeit verfahren. Man er= ließ alfo an die vornehmsten Befehlshaber, deren Treue man fich verfichert hielt, geheime Befehle, den Herzog von Friedland nebst seinen beiden Anhängern, Filo und Terzkh, auf was Art es auch sein möchte, zu verhaften und in sichere Berwahrung zu bringen, damit fie gehört werben und fich verantworten konnten. Sollte dies aber auf so ruhigem Wege nicht zu bewirken sein, so fordere die öffentliche Gefahr, fie tot oder lebendig zu greifen. Zu-gleich erhielt General Gallas ein offenes Patent, worin allen Obersten und Offizieren biese kaiserliche Verfügung bekannt ge-macht, die ganze Armee ihrer Pflichten gegen den Verräter entlassen und, dis ein neuer Generalissimus aufgestellt sein würde, an den Generallieutenant von Gallas verwiesen wurde. Um den Verführten und Abtrünnigen die Rücksehr zu ihrer Pslicht zu erleichtern und die Schuldigen nicht in Verzweislung zu stürzen, bewilligte man eine gänzliche Amnestie über alles, was zu Pilsen

gegen die Majestät des Kaifers begangen worden war.

Dem General von Gallas war nicht wohl zu Mute bei der Ehre, die ihm widerfuhr. Er befand sich zu Pilsen, unter ben Augen besjenigen, beffen Schickfal er bei fich trug, in ber Gewalt seines Feindes, der hundert Augen hatte, ihn zu beobachten. Entbectte aber Wallenftein bas Geheimnis feines Auftraas, so konnte ihn nichts vor den Wirkungen seiner Rache und Berzweiflung schützen. War es schon bedenklich, einen folden Auftrag auch nur zu verheimlichen, so war es noch weit mißlicher, ihn zur Vollziehung zu bringen. Die Gefinnungen der Rommandeurs waren ungewiß, und es ließ fich wenigstens zweifeln, ob fie fich bereitwillig wurden finden laffen, nach bem ein= mal gethanen Schritt den faiserlichen Versicherungen zu trauen und allen glanzenden Soffnungen, die fie auf Ballenftein gebaut hatten, auf einmal zu entsagen. Und dann, welch ein gefährliches Wagestück, Sand an die geheiligte Person eines Mannes zu legen, der bis jest für unverleglich geachtet, durch lange Ausübung der höchsten Gewalt, durch einen zur Gewohnheit geworbenen Gehorsam zum Gegenstand ber tiefften Chrfurcht geworben und mit allem, was äußere Majestät und innere Größe verleiben kann, bewaffnet war — bessen Anblick schon ein knechtisches Rittern einjagte, der mit einem Winte über Leben und Tod ent= schied! Einen solchen Mann, mitten unter den Wachen, die ihn umgaben, in einer Stadt, die ihm ganglich ergeben schien, wie einen gemeinen Verbrecher zu greifen und ben Gegenstand einer fo langgewohnten tiefen Berehrung auf einmal in einen Gegenstand des Mitleidens oder des Spottes zu verwandeln, war ein Auftrag, der auch den Mutiasten zagen machte. So tief hatten fich Furcht und Achtung vor ihm in die Bruft feiner Solbaten gegraben, daß felbst das ungeheure Berbrechen des Sochverrats biefe Empfindungen nicht gang entwurzeln konnte.

Sallas begriff die Unmöglichkeit, unter den Augen des Herzogs seinen Auftrag zu vollziehen, und sein sehnlichster Wunsch war, sich, ehe er einen Schritt zur Ausführung wagte, vorher mit Altringer zu besprechen. Da das lange Aukenbleiben des

Tettern schon anfing Verbacht bei dem Herzog zu erregen, so erbot fich Gallas, fich in eigner Person nach Frauenberg zu verfigen und Altringer, als feinen Bermandten, gur Gerreife gu bewegen. Wallenstein nahm biefen Beweiß feines Gifers mit fo großem Wohlgefallen auf, daß er ihm feine eigene Equipage aur Reife bergab. Froh über die gelungene Lift, verließ Gal-Las ungefäumt Vilsen und überließ es dem Grafen Viccolo= mini, Wallensteins Schritte zu bewachen; er felbst aber 30= gerte nicht, von dem kaiserlichen Patente, wo es nur irgend ansging, Gebrauch zu machen, und die Erklärung der Truppen fiel gunftiger aus, als er je hatte erwarten können. Anftatt feinen Freund nach Pilsen mit zurud zu bringen, schickte er ihn vielmehr nach Wien, um den Kaifer gegen einen gedrohten Angriff zu schützen, und er selbst ging nach Oberösterreich, wo man von ber Nähe bes Herzogs Bernhard von Weimar die größte Gefahr beforgte. In Böhmen wurden die Städte Budweis und Tabor aufs neue für den Raifer befett und alle Anstalten getroffen, den Unternehmungen des Berräters ichnell und mit Rach=

brud zu begegnen.

Da auch Gallas an feine Rudfehr zu benten ichien, fo wagte es Piccolomini, die Leichtgläubigkeit bes Herzogs noch einmal auf die Probe zu stellen. Er bat sich von ihm die Er-laubnis aus, den Gallas zurück zu holen, und Wallenstein ließ fich zum zweitenmal überliften. Diefe unbegreifliche Blindheit wird uns nur als eine Tochter seines Stolzes erklärbar, der fein Urteil über eine Person nie zurücknahm und die Möglich= feit zu irren auch fich selbst nicht gestehen wollte. Auch ben Grafen Piccolomini ließ er in seinem eigenen Wagen nach Ling bringen, wo biefer fogleich bem Beifpiel bes Gallas folgte und noch einen Schritt weiter ging. Er hatte Wallenftein versprochen, zurud zu kehren; dieses that er, aber an der Spike einer Armee, um ben Bergog in Bilfen gu überfallen. Gin anberes heer eilte unter bem General von Suns nach Prag, um biefe Sauptstadt in faiferliche Pflichten zu nehmen und gegen einen Angriff ber Rebellen zu verteibigen. Zugleich fündigt fich Gallas allen zerstreuten Armeen Österreichs als den einzigen Chef an, von dem man nunmehr Befehle anzunehmen habe. In allen kaiferlichen Lagern werden Plakate ausgestreut, die den Hergog nebft vier feiner Bertrauten für vogelfrei erklaren und bie Armeen ihrer Pflichten gegen ben Berrater entbinden.

Das zu Linz gegebene Beispiel findet allgemeine Rachahmung: man verflucht das Andenken des Verräters, alle Armeen fallen von ihm ab. Endlich, nachdem auch Piccolomini fich nicht wieder sehen läft, fällt die Decke von Wallensteins Augen. und schrecklich erwacht er aus seinem Traume. Doch auch jest glaubt er noch an die Wahrhaftigkeit der Sterne und an die Treue der Armee. Gleich auf die Nachricht von Piccolominis Abfall läßt er den Befehl bekannt machen, daß man inskunftige keiner Ordre zu gehorchen habe, die nicht unmittelbar von ihm felbst ober von Terath und Illo herrühre. Er rüftet fich in aller Eile, um nach Prag aufzubrechen, wo er willens ift endlich seine Maske abzuwerfen und sich öffentlich gegen den Kaiser zu erklären. Bor Prag follten alle Truppen fich versammeln und von da aus mit Blikesichnelligteit über Öfterreich herfturgen. Bergog Bernhard, der in die Berschwörung gezogen worden. follte die Operationen des Herzogs mit schwedischen Truppen unterstützen und eine Diversion an der Donau machen. Schon eilte Teraky nach Prag voraus, und nur Mangel an Pferden hinderte den Herzog, mit dem Rest der treugebliebenen Regimen= ter nachzufolgen. Aber indem er mit der gespanntesten Erwar= tung ben Nachrichten von Prag entgegen fieht, erfährt er ben Berluft diefer Stadt, erfährt er den Abfall feiner Generale, die Defertion feiner Truppen, die Enthüllung feines gangen Romplotts, den eilfertigen Anmarsch des Viccolomini, der ihm den Untergang geschworen. Schnell und schrecklich stürzen alle feine Entwürfe zusammen, täuschen ihn alle feine Soffnungen. Einsam steht er ba, verlaffen von allen, benen er Gutes that, verraten von allen, auf die er baute. Aber folche Lagen find es, die den großen Charafter erproben. In allen seinen Erwar= tungen hintergangen, entfagt er keinem einzigen feiner Entwürfe: nichts gibt er verloren, weil er fich felbst noch übrig bleibt. Jest war die Zeit gekommen, wo er des fo oft verlangten Beiftands ber Schweden und der Sachsen bedurfte, und wo aller Zweifel in die Aufrichtigkeit seiner Gefinnungen verschwand. Und jest, nachdem Oxenstierna und Arnheim seinen ernstlichen Borfat und seine Not erkannten, bedachten sie sich auch nicht länger, die gunftige Gelegenheit zu benuten und ihm ihren Schut augufagen. Von fächsischer Seite sollte ihm Herzog Franz Albert von Sachfen=Lauenburg viertausend, von schwedischer Herzog Bernhard und Pfalzgraf Chriftian von Birkenfeld fechs= taufend Mann geprüfter Truppen guführen. Wallenftein berließ Pilfen mit bem Terath'ichen Regiment und ben Wenigen, die ihm treu geblieben waren ober sich doch stellten, es zu sein, und eilte nach Eger an die Grenze des Königreichs, um ber Oberpfalz näher zu fein und die Bereinigung mit Bergog Bernhard zu erleichtern. Noch war ihm bas Urteil nicht bekannt, bas ihn als einen öffentlichen Feind und Berräter erklärte: erft au Eger follte ihn biefer Donnerstrahl treffen. Noch rechnete er auf eine Armee, die General Schafgotsch in Schlesien für ihn bereit hielt, und schmeichelte sich noch immer mit ber Hoffnung, daß viele, felbst von benen, die längst von ihm abgefallen waren, beim ersten Schimmer seines wieder auflebenden Glückes zu ihm umkehren wurden. Selbst auf der Flucht nach Eger - so wenig hatte die niederschlagende Erfahrung seinen verwegenen Mut ge= bändigt — beschäftigte ihn noch ber ungeheure Entwurf, den Raifer zu entthronen. Unter biefen Umftanben geschah es, bag einer aus seinem Gesolge sich die Erlaubnis ausbat, ihm einen Kat zu erteilen. "Beim Kaiser", sing er an, "sind Guer fürst= liche Gnaden ein gewiffer, ein großer und hoch aftimierter Berr; beim Feinde find Sie noch ein ungewisser Ronig. Es ift aber nicht weise gehandelt, das Gewisse zu wagen für das Angewisse. Der Feind wird sich Euer Gnaden Person bedienen, weil die Gelegenheit gunftig ift; Ihre Perfon aber wird ihm immer berbachtig fein, und stets wird er fürchten, daß Sie auch ihm ein= mal thun möchten, wie jest dem Raifer. Deswegen fehren Sie um, dieweil es noch Zeit ift." - "Und wie ift da noch zu helfen?" fiel der Herzog ihm ins Wort. - "Sie haben", erwiderte jener, "vierzigtausend Armierte (Dukaten mit geharnischten Männern) in der Truhe. Die nehmen Sie in die Hand und reisen geraden Wegs damit an den kaiserlichen Hof. Dort er= flären Sie, daß Sie alle bisherigen Schritte bloß gethan, die Treue der kaiserlichen Diener auf die Probe zu ftellen und die Redlichgefinnten von den Verdächtigen zu unterscheiden. Und da nun die meiften fich jum Abfall geneigt bewiefen, fo feien Sie jett gekommen, Seine kaiferliche Majestät vor diesen gefährlichen Menschen zu warnen. So werben Sie jeden zum Berrater machen, ber Sie jest zum Schelm machen will. Um faiserlichen Sof wird man Sie mit den vierzigtaufend Armierten gewißlich milltommen beißen, und Sie werden wieder der erfte Friedlander werden." "Der Borschlag ist gut", antwortete Wallenstein nach einigem Nachdenken, "aber der Teufel traue!"

Indem der Herzog von Eger aus die Unterhandlungen mit dem Keinde lebhaft betrieb, die Sterne befraate und frischen Soffnungen Raum gab, wurde beinahe unter seinen Augen der Dolch geschliffen, der seinem Leben ein Ende machte. Der faiferliche Urteilsspruch, der ihn für vogelfrei erklärte, hatte seine Wirkung nicht verfehlt, und die rächende Nemefis wollte, daß der Undant= bare unter den Streichen des Undanks erliegen follte. Unter feinen Offizieren hatte Wallenstein einen Irlander, Namens Leklie, mit vorzüglicher Gunft beehrt und das ganze Glück biefes Mannes gegründet. Eben biefer mar es, ber fich beftimmt und berufen fühlte, das Todesurteil an ihm zu vollstrecken und den blutigen Lohn zu verdienen. Nicht sobald war dieser Leklie im Gefolge des Herzogs zu Eger angelangt, als er dem Rommandanten dieser Stadt, Oberst Buttler, und dem Oberst-Teutnant Gordon, zweien protestantischen Schottländern, alle schlimmen Anschläge des Herzogs entdeckte, welche ihm diefer Unbesonnene auf der Herreise vertraut hatte. Leklie fand hier zwei Männer, die eines Entschluffes fähig waren. Man hatte die Wahl zwischen Verräterei und Pflicht, zwischen dem recht= mäßigen Serrn und einem flüchtigen, allgemein verlaffenen Rebellen; wiewohl der lettere der gemeinschaftliche Wohlthäter war, so konnte doch die Wahl keinen Augenblick zweifelhaft bleiben. Man verbindet fich fest und feierlich zur Treue gegen ben Raifer. und diese fordert die schnellsten Magregeln gegen den öffentlichen Feind. Die Gelegenheit ift gunftig, und fein bofer Genius hat ihn von felbst in die Sände der Rache geliefert. Um jedoch der Gerechtigkeit nicht in ihr Amt zu greifen, beschließt man, ihr das Opfer lebendig zuzuführen, und man scheidet voneinander mit dem gewagten Entschluß, den Feldherrn gefangen zu nehmen. Tiefes Geheimnis umbüllt diefes schwarze Romplott, und Wallen = ftein, ohne Ahnung des ihm fo nahe schwebenden Verderbens. schmeichelt sich vielmehr, in der Besakung von Gaer seine tapfer= ften und treuesten Berfechter zu finden.

Um eben diese Zeit werden ihm die kaiserlichen Patente überbracht, die sein Urteil enthalten und in allen Lagern gegen ihn bekannt gemacht sind. Er erkennt jetzt die ganze Größe der Gefahr, die ihn umlagert, die gänzliche Unmöglichkeit der Rückfehr, seine fürchterliche verlassene Lage, die Notwendigkeit, sich auf Treu und Glauben dem Feinde zu überliefern. Gegen Leflie ergießt sich der ganze Unmut seiner verwundeten Seele, und die Heftigkeit bes Affekts entreißt ihm das letzte noch übrige Geheimnis. Er entbeckt diesem Offizier seinen Entschluß, Eger und
Elnbogen, als die Pässe des Königreichs, dem Pfalzgrafen von
Birkenfeld einzuräumen, und unterrichtet ihn zugleich von der
nahen Ankunft des Herzogs Bernhard in Eger, wovon er noch
in eben dieser Nacht durch einen Eilboten benachrichtigt worden.
Diese Entdeckung, welche Leßlie seinen Mitverschwornen aufs
schleunigste mitteilt, ändert ihren ersten Entschluß. Die dringende
Gefahr erlaubt keine Schonung mehr. Eger konnte jeden Augenblick in feindliche Hände fallen und eine schnelle Revolution ihren
Gefangenen in Freiheit sehen. Diesem Unglück zuvorzukommen,
beschließen sie, ihn samt seinen Bertrauten in der solgenden Nacht

au ermorben.

Damit dies mit um so weniger Geräusch geschehen möchte, sollte die That bei einem Gastmahle vollzogen werben, welches ber Oberst Buttler auf bem Schlosse zu Eger veranstaltete. Die andern alle erschienen; nur Wallenstein, der viel zu bewegt war, um in fröhliche Gesellschaft zu taugen, ließ sich entschuldigen. Man mußte also, in Ansehung seiner, den Plan abändern; gegen die andern aber beschüllig man der Abrede gemäß zu versahren. In sorgloser Sicherheit erschienen die drei Obersten Ilo, Terzkh und Wilhelm Kinsky, und mit ihnen Kittmeister Reumann, ein Offizier voll Fähigkeit, dessen sich Terzky bei jedem verwickelten Geschäfte, welches Kopf ersorderte, zu bedienen pflegte. Man hatte vor ihrer Ankunft die zuverläffigsten Soldaten aus der Besatzung, welche mit in das Komplott gezogen war, in das Schloß eingenommen, alle Ausgänge aus demselben wohl befetzt und in einer Kammer neben dem Speisesaal sechs Buttlerische Dragoner verborgen, die auf ein berabredetes Signal hervor brechen und die Verräter nieder stofen follten. Ohne Uhnung der Gefahr, die über ihrem Saupte schwebte, überließen fich die forglofen Gafte ben Bergnügungen ber Mahlzeit, und Ballenfteins, nicht mehr des kaiferlichen Dieners, sondern des souveranen Fürsten, Gesundheit wurde aus vollen Bechern getrunken. Der Wein öffnete ihnen die Herzen, und Illo entdeckte mit vielem Übermut, daß in drei Tagen eine Armee dastehen werde, dersgleichen Wallenstein niemals angeführt habe. — "Ja", fiel Neumann ein, "und bann hoffe er, seine Hande in der Ofter-reicher Blut zu waschen." Unter diesen Reden wird das Dessert aufgetragen, und nun gibt Leglie das verabrebete Zeichen, Die

Aufzugbrücke zu sperren, und nimmt selbst alle Thorschlüssel zu fich. Auf einmal füllt fich ber Speifefaal mit Bewaffneten an, Die fich mit bem unerwarteten Gruße: Bivat Ferdinandus! hinter die Stühle der bezeichneten Gaste pflanzen. Bestürzt und mit einer üblen Ahnung fpringen alle vier zugleich von der Tafel auf. Ringky und Teraky werden fogleich erstochen, ehe fie fich zur Wehr segen können; Reumann allein findet Gelegenheit, während der Berwirrung in den Hof zu entwischen, wo er aber von den Wachen erkannt und fogleich niedergemacht wird. Nur IIIo hatte Gegenwart des Geistes genug, sich zu verteidigen. Er stellte sich an ein Fenster, von wo er dem Gordon seine Ber= räterei unter den bittersten Schmähungen vorwarf und ihn aufforderte, fich ehrlich und ritterlich mit ihm zu schlagen. Erst nach ber tapfersten Gegenwehr, nachdem er zwei seiner Feinde tot da= hingestreckt, fant er, überwältigt von der Zahl und von gehn Stichen durchbohrt, zu Boden. Gleich nach vollbrachter That eilte Leglie nach der Stadt, um einem Auflauf zuvorzukommen. Als die Schildwachen am Schloßthor ihn außer Atem daher rennen fahen, feuerten fie, in dem Wahne, daß er mit zu den Rebellen gehöre, ihre Flinten auf ihn ab, doch ohne zu treffen. Aber diese Schüffe brachten die Wachen in der Stadt in Bewegung, und Leklies schnelle Gegenwart war nötig, sie zu beruhigen. Er entdecte ihnen nunmehr umftändlich den ganzen Zusammenhang ber Friedländischen Verschwörung und die Makregeln, die bagegen bereits getroffen worden, das Schicksal der vier Rebellen, sowie dasjenige, welches den Anführer felbst erwartete. Als er fie bereitwilligst fand, seinem Borhaben beizutreten, nahm er ihnen aufs neue einen Eid ab, dem Raiser getreu zu sein und für die gute Sache zu leben und zu sterben. Run wurden hundert Butt= Ierische Dragoner von der Burg aus in die Stadt eingelassen, die alle Stragen durchreiten mußten, um die Anhänger bes Bergogs im Zaum zu halten und jedem Tumult vorzubeugen. Zugleich besetzte man alle Thore ber Stadt Eger und jeden Zugang jum Friedländischen Schloffe, bas an den Martt fließ, mit einer zahlreichen und zuverläffigen Mannschaft, daß der Berzog weder entkommen, noch Hilfe von außen erhalten konnte.

Bevor man aber zur Ausführung schritt, wurde von ben Bersichwornen auf der Burg noch eine lange Beratschlagung gehalten, ob man ihn wirklich ermorben oder sich nicht lieber begnügen sollte, ihn gefangen zu nehmen. Bespritt mit Blut und gleichs

fam auf den Leichen feiner erschlagenen Genoffen, schauberten sam auf den Leichen seiner erschlagenen Genossen, schauberten diese wilden Seelen zurück vor der Greuelthat, ein so merkwürzdiges Leben zu enden. Sie sahen ihn, den Führer in der Schlacht, in seinen glücklichen Tagen, umgeben von seiner siegenden Armee, im vollen Glanz seiner Herrschlergröße; und noch einmal ergriff die langgewohnte Furcht ihre zagenden Herzen. Doch bald erstickt die Borstellung der dringenden Gefahr diese flüchtige Regung. Man erinnert sich der Drohungen, welche Neumann und Illo vei der Tafel ausgestoßen, man sieht die Sachsen und Schweden schwo in der Nähe von Eger mit einer furchtbaren Armee und keine Rettung als in dem schleunigen Untergange des Verräters. Es bleibt also bei dem ersten Entschluß, und der schon bereit gehaltene Mörder, Hauptmann Deveroux, ein Irländer, erhält den hlutigen Besell. den blutigen Befehl.

den blutigen Befehl.

Bährend daß jene drei auf der Burg von Eger sein Schicksal bestimmten, beschäftigte sich Wallenstein in einer Unterredung mit Seni, es in den Sternen zu lesen. "Die Gesahr ist noch nicht vorüber", sagte der Aftrolog mit prophetischem Geiste. "Sie ist es", sagte der Hervolog mit prophetischem Geiste. "Sie ist es", sagte der Hervolog mit prophetischem Geiste. "Sie ist es", sagte der Hervolog mit prophetischem Geiste. "Sie ist es", sagte der Hervolog mit prophetischem Geiste durchgeseht haben. "Aber daß du mit nächstem wirst in den Kerker getworsen werden", suhr er mit gleich prophetischem Geist sort, "das, Freund Seni, steht in den Sternen geschrieben." Der Aftrolog hatte sich beurlaubt, und Wallenstein war zu Bette, als Hauptmann Deveroux mit sechs Helebardieren vor seiner Wohnung erschien und von der Wache, der es nichts Außerordentliches war, ihn zu einer ungewöhnlichen Zeit dei dem General aus und ein gehen zu sehen, ohne Schwiesrigkeit eingelassen wurde. Ein Page, der ihm auf der Treppe begegnet und Lärm machen will, wird mit einer Pise durchstochen. In dem Borzimmer stoßen die Mörder auf einen Kammerdiener, der aus dem Schlafgemach seines Herrn tritt und den Schlissel In dem Borzimmer stoßen die Mörder auf einen Kammerdiener, der aus dem Schlafgemach seines Herrn tritt und den Schlüssel zu demselben soeben abgezogen hat. Den Finger auf den Mund legend, bedeutet sie der erschwockene Sklad, keinen Läxm zu machen, weil der Herzog eben eingeschlafen sei. "Freund", ruft Deveroux ihn an, "jeht ist es Zeit, zu läxmen!" Unter diesen Worten rennt er gegen die verschlossene Thüre, die auch von innen verriegelt ist, und sprengt sie mit einem Fußtritte. Wallenstein war durch den Knall, den eine losgehende Flinte erregte, aus dem ersten Schlaf ausgepocht worden und ans Fenster gesprungen, um der Wache zu rusen. In diesem Augen-

blick hörte er aus den Fenstern des anstoßenden Gebäudes das Heulen und Wehklagen der Gräfinnen Terzth und Kinsth, die soeben von dem gewaltsamen Tod ihrer Männer benachrichtigt worden. She er Zeit hatte, diesem schrecklichen Vorsalle nachzudenken, stand Deveroux mit seinen Mordgehilsen im Zimmer. Er war noch im bloßen Hemde, wie er aus dem Bette gesprungen war, zunächst an dem Fenster an einen Tisch gelehnt. "Wist du der Schelm", schreit Deveroux ihn an, "der des Kaisers Volkzu dem Feind übersühren und Seiner Majestät die Krone vom Haugenblicke inne, als ob er eine Antwort erwartete; aber überraschung und Troß verschließen Wallensteins Mund. Die Urme weit auseinander breitend, empfängt er vorn in der Brust den töblichen Stoß der Partisane und fällt dahin in seinem Blute, ohne einen Laut auszustoßen.

Den Tag darauf langt ein Expresser von dem Herzog von Lauenburg an, der die nahe Ankunft dieses Prinzen derichtet. Man versichert sich seiner Person, und ein anderer Lakai wird in Friedländischer Livree an den Herzog abgeschickt, ihn nach Eger zu locken. Die List gelingt, und Franz Albert über- liesert sich selbst den Händen der Feinde. Wenig sehlte, daß Herzog Bernhard von Weimar, der schon auf der Reise nach Eger begriffen war, nicht ein ähnliches Schicksal ersahren hätte. Zum Glück erhielt er von Wallensteins Untergang noch früh genug Nachricht, um sich durch einen zeitigen Rückzug der Gesahlz zu entreißen. Ferdinand weihte dem Schissale seines Generals zu entreißen. Ferdinand weihte dem Schissale sienes Generals Seelenmessen und ließ für die Ermordeten zu Weien dreitausend Seelenmessen lesen; zugleich aber vergaß er nicht, die Mörder mit aoldenen Gnadenketten, Kammerberrnschlüsseln, Dianitäten

So endigte Wallenstein in einem Alter von fünfzig Jahren sein thatenreiches und außerordentliches Leben; durch Ehrgeiz empor gehoben, durch Ehrsucht gestürzt, dei allen seinen Mängeln noch groß und bewundernswert, unübertrefslich, wenn er Maß gehalten hätte. Die Tugenden des Herrschers und Helben, Klugheit, Gerechtigkeit, Festigkeit und Mut, ragen in seinem Charafter kolossalisch hervor; aber ihm sehlten die sansteren Tugenden des Menschen, die den Helben zieren und dem Herrscher Liebe erwerden. Furcht war der Talisman, durch den er wirtte; ausschweisend im Strafen wie im Belohnen, wußte er den Eifer

und Rittergütern zu belohnen.

feiner Untergebenen in immerwährenber Spannung zu erhalten, ımd gehorcht zu sein wie er, konnte kein Feldherr in mittlern und neuern Zeiten sich rühmen. Mehr als Tapferkeit galt ihm bie Unterwürfigkeit gegen seine Besehle, weil burch jene nur der Soldat, durch diese der Feldherr handelt. Er übte die Folgsamfeit der Truppen durch eigenfinnige Verordnungen und belohnte Die Willigkeit, ihm zu gehorchen, auch in Kleinigkeiten mit Berschwendung, weil er ben Gehorfam höher als ben Gegen= ftand ichatte. Ginsmals ließ er bei Lebensitrafe verbieten, baß in der ganzen Armee keine andere als rote Feldbinden getragen werden follten. Gin Rittmeister hatte diesen Befehl kaum vernommen, als er seine mit Gold durchwirkte Feldbinde abnahm und mit Füßen trat. Wallenstein, dem man es hinterbrachte, machte ihn auf ber Stelle zum Obersten. Stets war fein Blid auf das Ganze gerichtet, und bei allem Scheine der Willfür ver-lor er doch nie den Grundsatz der Zweckmäßigkeit aus den Augen. Die Räubereien ber Solbaten in Freundesland hatten geschärfte Berordnungen gegen die Marobeurs veranlagt, und der Strang war jedem gedroht, den man auf einem Diebstahl betreten würde. Da geschah es, daß Wallenstein selbst einem Soldaten auf bem Felbe begegnete, den er ununtersucht als einen Übertreter bes Gesetzes ergreifen ließ und mit bem gewöhnlichen Donner= wort, gegen welches keine Ginwendung ftattfand: "Lagt die Bestie hangen!" jum Galgen verdammte. Der Solbat beteuert und beweift seine Unschuld - aber die unwiderrufliche Sentenz ift heraus. "So hänge man dich unschuldig", sagte der Unmensch= liche; "besto gewisser wird der Schuldige zittern." Schon macht man die Anstalten, diesen Befehl zu vollziehen, als ber Solbat, der sich ohne Rettung verloren sieht, den verzweifelten Entschluß faßt, nicht ohne Rache zu fterben. Wütend fällt er seinen Richter an, wird aber, ehe er feinen Borfat ausführen fann, von der überlegenen Anzahl entwaffnet. "Jest laßt ihn laufen", fagte ber Herzog, "es wird Schreden genug erregen." - Seine Freigebigkeit wurde durch unermegliche Ginkunfte unterftutt, welche jährlich auf drei Millionen geschätzt wurden, die ungeheuern Summen nicht gerechnet, die er unter dem Namen von Brandschatzungen zu erpreffen wußte. Sein freier Sinn und heller Berftand erhob ihn über die Religionsvorurteile feines Jahrhunderts, und die Jesuiten vergaben es ihm nie, daß er ihr Spftem durchschaute und in bem Papfte nichts als einen römischen Bischof fah.

Aber wie schon feit Samuels bes Propheten Tagen keiner, ber fich mit der Kirche entzweite, ein glückliches Ende nahm, fo vermehrte auch Wallenstein die Zahl ihrer Opfer. Durch Mönchsintriguen verlor er zu Regensburg den Kommandostab und zu Eger das Leben; durch monchische Künfte verlor er vielleicht, was mehr war als beides, seinen ehrlichen Namen und feinen guten Ruf vor der Nachwelt. Denn endlich muß man zur Steuer ber Gerechtigkeit gestehen, daß es nicht gang treue Rebern find, die uns die Geschichte dieses aukerorbentlichen Mannes überliefert haben; daß die Verräterei des Herzogs und fein Entwurf auf die böhmische Krone sich auf keine streng bewiesene Thatfache, blok auf wahrscheinliche Vermutungen gründen. Noch hat fich das Dokument nicht gefunden, das uns die geheimen Triebfedern feines Sandelns mit historischer Buberläffigkeit aufbectte, und unter feinen öffentlichen, allgemein beglaubigten Thaten ist keine, die nicht endlich aus einer unschuldigen Quelle könnte gefloffen fein. Biele feiner getadeltsten Schritte beweisen bloß feine ernstliche Neigung zum Frieden; die meisten andern erklärt und entschuldigt das gerechte Migtrauen gegen ben Kaifer und bas verzeihliche Bestreben, seine Wichtigkeit zu behaupten. Zwar zeugt sein Betragen gegen den Kurfürsten von Babern von einer unedeln Rachsucht und einem unversöhnlichen Geifte; aber feine feiner Thaten berechtigt uns, ihn der Verräterei für überwiesen zu halten. Wenn endlich Not und Verzweiflung ihn antreiben, das Urteil wirklich zu verdienen, das gegen den Unschuldigen gefällt war, fo kann dieses dem Urteil selbst nicht zur Rechtfertigung gereichen. So fiel Wallenstein, nicht weil er Rebell mar, son= bern er rebellierte, weil er fiel. Ein Unglück für den Lebenden, daß er eine fiegende Partei sich zum Feinde gemacht hatte ein Unglud für den Toten, daß ihn diefer Teind überlebte und feine Geschichte schrieb.

## Fünftes Buch.

Wallensteins Tod machte einen neuen Generalissimus notwendig, und der Kaiser gab nun endlich dem Zureden der Spanier nach, seinen Sohn Ferdinand, König von Ungarn, zu dieser Würde zu erheben. Unter ihm führte der Graf von Gallas das Kommando, der die Funktionen des Feldherrn ausübt, während daß der Prinz diesen Posten eigenklich nur mit seinem Namen und Ansehen schmuckt. Balb fammelt fich eine beträchtliche Macht unter Ferdinands Fahnen, ber Bergog von Lothringen führt ihm in Person Silfsvölfer zu, und aus Italien erscheint ber Kardinal-Infant mit zehntaufend Mann, seine Armee zu verftärken. Um den Feind von der Donau zu vertreiben, unternimmt der neue Feldberr, was man von seinem Borganger nicht hatte erhalten können, die Belagerung der Stadt Regensburg. Umfonst bringt Herzog Bernhard von Weimar in bas Innerfte von Bagern, um ben Feind von diefer Stadt weg zu Toden; Rerdinand betreibt die Belagerung mit ftandhaftem Ernft, und die Reichsftadt öffnet ihm, nach der hartnäctigften Gegenwehr, die Thore. Donauwörth betrifft balb darauf ein ähnliches Schickfal, und nun wird Rördlingen in Schwaben belagert. Der Berluft so vieler Reichsftäbte mußte ber schwedischen Partei um fo empfindlicher fallen, ba die Freundschaft biefer Städte für das Glück ihrer Waffen bis jetzt so entschiedend war, also Gleich= gültigkeit gegen das Schicksal derselben um so weniger verant= wortet werden fonnte. Es gereichte ihnen zur unauslöschlichen Schande, ihre Bundesgenossen in der Not zu verlassen und der Rachsucht eines unversöhnlichen Siegers preiszugeben. Durch Diese Gründe bewogen, sett sich die schwedische Armee unter der Anführung Horns und Bernhards von Weimar nach Kördlingen in Bewegung, entschlossen, auch wenn es eine Schlacht foften follte, diefe Stadt zu entfeken.

Das Unternehmen war miglich, da die Macht des Feindes ber schwedischen merklich überlegen war, und die Klugheit riet um so mehr an, unter diesen Umständen nicht zu schlagen, da die feindliche Macht sich in kurzer Zeit trennen mußte und die Beftimmung der italienischen Truppen sie nach den Niederlanden rief. Man konnte indeffen eine folche Stellung erwählen, daß Nördlingen gedeckt und dem Jeinde die Zufuhr genommen wurde. Alle Diefe Gründe machte Guftav Horn in bem schwedischen Rriegs= rate geltend; aber feine Borftellungen fanden keinen Gingang bei Gemütern, die, von einem langen Kriegsglücke trunken, in ben Ratschlägen ber Rlugheit nur die Stimme ber Furcht zu vernehmen glaubten. Bon bem höhern Ansehen Herzog Bernhards überftimmt, mußte fich Guftav Horn wiber Willen gu einer Schlacht entschließen, beren unglücklichen Ausgang ihm eine schwarze Ahnung vorher schon verkündigte.

Das ganze Schickfal bes Treffens schien von Besetzung einer

Anhöhe abzuhängen, die das kaiferliche Lager beherrichte. Der Versuch, dieselbe noch in der Nacht zu ersteigen, war miklungen, weil der mühjame Transport des Geschützes durch Hohlwege und Gehölze den Marsch der Truppen verzögerte. Als man gegen die Mitternachtsstunde davor erschien, hatte der Teind die Anhöhe schon besetzt und durch ftarke Schanzen verteidigt. Man erwartete also den Anbruch des Taas, um sie im Sturme zu ersteigen. Die ungestüme Tapferkeit der Schweden machte sich durch alle Sinderniffe Bahn, die mondförmigen Schangen werben von jeder der dazu kommandierten Brigaden glücklich erstiegen; aber da beide zu gleicher Zeit von entgegengesetzten Seiten in die Verschanzungen dringen, so treffen sie gegeneinander und verwirren fich. In diesem unglücklichen Augenblick geschieht es, daß ein Bulverfaß in die Luft fliegt und unter den schwedischen Bölkern Die größte Unordnung anrichtet. Die kaiferliche Reiterei bricht in die zerrissenen Glieder, und die Flucht wird allgemein. Rein Zureden ihres Generals fann die Fliehenden bewegen, ben Angriff zu erneuern.

Er entschlieft sich also, um diesen wichtigen Posten zu behaupten, frische Bölker bagegen anzuführen: aber indessen haben einige spanische Regimenter ihn besetzt, und jeder Versuch, ihn zu erobern, wird durch die heldenmütige Tapferkeit dieser Truppen vereitelt. Ein von Bernhard berbei geschicktes Regiment fest fiebenmal an, und fiebenmal wird es zurück getrieben. Bald em= pfindet man den Nachteil, fich dieses Postens nicht bemächtigt zu haben. Das Reuer des feindlichen Geschützes von der Unbobe richtet auf dem angrenzenden Flügel der Schweden eine fürchter= liche Niederlage an, daß Guftav Horn, der ihn anführt, fich zum Rückzug entschließen muß. Anstatt diesen Rückzug seines Gehilfen beden und den nachsetzenden Teind aufhalten zu können, wird Bergog Bernhard felbst von der überlegenen Macht bes Feindes in die Ebene herab getrieben, wo feine flüchtige Reiterei die Hornischen Bölfer mit in Verwirrung bringt und Niederlage und Flucht allgemein macht. Beinahe die ganze Infanterie wird gefangen oder niedergehauen; mehr als zwölftaufend Mann bleiben tot auf dem Wahlplate; achtzig Kanonen, gegen viertaufend Wagen und dreihundert Standarten und Fahnen fallen in kaiferliche Sande. Guftav Sorn felbst gerät nebst drei andern Generalen in die Gefangenschaft. Berzog Bernhard rettet mit Mühe einige schwache Trümmer der Armee, die sich erst zu Frankfurt wieder unter seine Fahnen versammeln.

Die Nördlinger Niederlage koftete bem Reichskangler bie zweite schlaflose Nacht in Deutschland. Unübersehbar groß war der Berluft, den sie nach sich zog. Die Überlegenheit im Felde war nun auf einmal für die Schweben verloren und mit ihr das Bertrauen aller Bundesgenoffen, die man ohnehin nur dem bisheri= gen Kriegsglücke verdankte. Gine gefährliche Trennung drohte bem ganzen protestantischen Bunde ben Untergang. Furcht und Schrecken ergriffen die ganze Partei, und die katholische erhob sich mit übermütigem Triumph aus ihrem tiefen Berfalle. Schwaben und die nächsten Rreise empfanden die ersten Folgen der Nordlinger Niederlage, und Württemberg besonders wurde von der fiegenden Armee überschwemmt. Alle Mitglieder bes Seilbronnischen Bundes gitterten vor der Rache des Raisers; mas fliehen konnte, rettete sich nach Strafburg, und die hilflosen Reichsstädte erwarteten mit Bangigkeit ihr Schickfal. Etwas mehr Mäßigung gegen die Besiegten würde alle diese schwächern Stände unter die Herrschaft des Raifers zurück geführt haben. Aber die Harte, die man auch gegen diejenigen bewies, welche fich freiwillig unterwarfen, brachte die übrigen zur Berzweiflung und ermunterte fie zu dem thätigften Widerstande.

Alles suchte in dieser Verlegenheit Rat und Hilfe bei Oxenftierna. Orenstierna fuchte fie bei ben beutschen Stänben. Es fehlte an Armeen; es fehlte an Geld, neue aufzurichten und ben alten die ungeftum geforderten Rückstände zu bezahlen, Orenftierna wendet sich an den Rurfürsten von Sachsen, der die schwedische Sache verläßt, um mit dem Raiser zu Virna über den Frieden zu traftieren. Er fpricht die niederfächfischen Stände um Beiftand an; diefe, schon langft ber schwedischen Gelbforderungen und Ansprüche mube, forgen jest bloß für fich felbit, und Herzog Georg von Lüneburg, anftatt dem obern Deutschland zu Silfe zu eilen, belagert Minden, um es für fich felbst zu behalten. Bon seinen deutschen Alliierten hilflos gelassen, bemüht fich der Rangler um den Beiftand auswärtiger Mächte. England, Solland, Benedia werden um Geld, um Truppen angesprochen, und von ber äußersten Not getrieben, entschließt er sich endlich zu bem lange vermiedenen fauern Schritt, fich Frankreich in die Arme

zu werfen.

Endlich war der Zeitpunkt erschienen, welchem Richelieu längst mit ungeduldiger Sehnsucht entgegen blickte. Rur die völlige Unmöglichkeit, sich auf einem andern Wege zu retten, konnte die protestantischen Stände Deutschlands vermögen, die Ansprüche Frankreichs auf das Elfaß zu unterstüten. Diefer außerste Notfall war jest vorhanden; Frankreich war unentbehrlich, und es lieft fich den lebhaften Anteil, den es von jest an an dem deutschen Kriege nahm, mit einem teuern Preise bezahlen. Voll Glanz und Ehre betrat es jest ben politischen Schauplat. Schon hatte Orenstierna, dem es wenig kostete, Deutschlands Rechte und Besitzungen zu verschenken, die Reichsfestung Philippsburg und die noch übrigen verlangten Plate an Richelieu abgetreten; jest schickten die oberdeutschen Protestanten auch in ihrem Namen eine eigene Gefandtschaft ab, das Elfaß, die Festung Breifach (die erst erobert werden follte) und alle Plake am Ober= rhein, die der Schlüssel zu Deutschland waren, unter französischen Schut zu geben. Was der französische Schut bedeute, hatte man an den Bistumern Met, Toul und Verdun gesehen, welche Frankreich schon seit Jahrhunderten, selbst gegen ihre rechtmäßigen Eigentümer, beschütte. Das Trierische Gebiet hatte schon französische Besakungen: Lothringen war so aut als erobert, da es jeden Augenblick mit einer Armee überschwemmt werden und seinem furchtbaren Nachbar durch eigene Kraft nicht widerstehen konnte. Jest war die wahrscheinlichste Hoffnung für Frankreich vorhanden, auch das Elfaß zu feinen weitläufigen Besitzungen zu schlagen und, da man sich bald barauf mit den Hollandern in die spanischen Niederlande teilte, den Rhein zu feiner natürlichen Grenze gegen Deutschland zu machen. So schimpflich wurden Deutschlands Rechte von deutschen Ständen an diese treulose, habsüchtige Macht verkauft, die unter der Larve einer uneigennütigen Freundschaft nur nach Vergrößerung strebte und, indem fie mit frecher Stirne die ehrenvolle Benennung einer Beschützerin annahm, bloß darauf bedacht war, ihr Net auszusbannen und in der allgemeinen Berwirrung fich felbst zu verforgen.

Für diese wichtigen Zesssionen machte Frankreich sich anheischig, den schwedischen Wassen durch Bekriegung der Spanier eine Dieversion zu machen und, wenn es mit dem Kaiser selbst zu einem öffentlichen Bruch kommen sollte, diesseits des Kheins eine Armee von zwölstausend Mann zu unterhalten, die dann in Vereinigung mit den Schweden und Deutschen gegen Österreich agieren würde. Zu dem Kriege mit den Spaniern wurde von diesen selbst die erwünschte Veranlassung gegeben. Sie übersielen von den Niederslanden aus die Stadt Trier, hieben die französische Besatung,

die in berselben befindlich war, nieder, bemächtigten sich, gegen alle Rechte ber Bolfer, ber Person des Rurfürsten, ber fich unter französischen Schutz begeben hatte, und führten ihn gefangen nach Flandern. Als ber Karbinal-Infant, als Statthalter ber fbanischen Riederlande, dem Rönig von Frankreich die geforderte Genugthuung abschlug und fich weigerte, ben gefangenen Fürsten in Freiheit zu feben, fündigte ihm Richelieu, nach altem Brauche burch einen Wappenherold, zu Bruffel formlich ben Rrieg an, ber auch wirklich von drei verschiedenen Armeen, in Mailand, in dem Beltlin und in Flandern, eröffnet wurde. Weniger Ernft ichien es dem frangösischen Minister mit dem Ariege gegen den Raiser zu fein, wobei weniger Vorteile zu ernten und größere Schwierig= teiten zu besiegen waren. Dennoch wurde unter ber Anführung des Kardinals von la Valette eine vierte Armee über den Khein nach Deutschland gefendet, die in Bereinigung mit Bergog Bernhard, ohne vorhergegangene Kriegserklärung, gegen ben Raifer

zu Felde zog.

Ein weit empfindlicherer Schlag, als felbst die Nördlinger Niederlage, war für die Schweben die Ausföhnung des Aurfürften von Sachsen mit dem Raiser, welche, nach wiederholten wechsel= feitigen Bersuchen, fie zu hindern und zu befördern, endlich im Jahr 1634 zu Virna erfolgte und im Mai des darauf folgenden Jahres zu Prag in einem förmlichen Frieden befeftigt wurde. Die hatte der Kurfürst von Sachsen die Anmagungen der Schweden in Deutschland verschmerzen können, und seine Abneigung gegen Diefe ausländische Macht, Die in dem deutschen Reiche Gefete gab, war mit jeder neuen Forderung, welche Oxenstierna an die deutschen Reichsstände machte, gestiegen. Diese üble Stimmung gegen Schweden unterftütte aufs fraftigste die Bemühungen des spanischen Sofs, einen Frieden zwischen Sachsen und bem Raifer au ftiften. Ermüdet von ben Unfällen eines jo langen und verwüstenden Rrieges, der die fächsischen Länder vor allen andern zu seinem traurigen Schauplate machte, gerührt von dem allgemeinen und schrecklichen Glende, das Freund und Feind ohne Unterschied über seine Unterthanen häuften, und durch die verführerischen Antrage des Saufes Ofterreich gewonnen, ließ endlich der Kurfürst die gemeine Sache im Stich, und weniger beforgt um das Los seiner Mitstände und um deutsche Freiheit, bachte er nur darauf, seine eigenen Vorteile, mar's auch auf Untoften bes Gangen, zu beförbern.

Und wirklich war das Elend in Deutschland zu einem so ausschweifenden Grade gestiegen, daß das Gebet um Frieden von tausendmaltausend Zungen ertonte und auch ber nachteiliaste noch immer für eine Wohlthat bes Simmels galt. Buften lagen ba. wo sonst tausend frohe und fleißige Menschen wimmelten, wo die Natur ihren herrlichsten Segen ergoffen und Wohlleben und uberfluß geherrscht hatte. Die Felber, von der fleißigen Sand des Pflügers verlaffen, lagen ungebaut und verwildert, und wo eine junge Saat aufschoß ober eine lachende Ernte winkte, ba zerftorte ein einziger Durchmarsch den Fleiß eines ganzen Jahres, die lette Hoffnung des verschmachtenden Volks. Verbrannte Schlöffer, verwüftete Felber, eingeafcherte Dorfer lagen meilenweit herum in grauenvoller Zerstörung, mährend daß ihre verarmten Bewohner hingingen, die Zahl jener Mordbrennerheere zu vermehren und, was fie selbst erlitten hatten, ihren verschonten Mitbürgern schrecklich zu erstatten. Rein Schutz gegen Unterdrückung, als selbst unterdrücken zu helfen. Die Städte feufzten unter ber Geifel zügelloser und räuberischer Besatzungen, die das Eigentum des Bürgers verschlangen und die Freiheiten des Krieges, die Lizenz ihres Standes und die Vorrechte der Not mit dem graufamsten Mutwillen geltend machten. Wenn schon unter dem kurzen Durchaug einer Armee ganze Lanbstrecken zur Ginöbe wurden, wenn andere durch Winterquartiere verarmten oder durch Brandschakungen ausgesogen wurden, so litten sie doch nur vorübergehende Plagen, und der Fleiß eines Jahres konnte die Drangfale einiger Monate vergessen machen. Aber keine Erholung wurde denjenigen zu teil, die eine Befahung in ihren Mauern oder in ihrer Nachbarschaft hatten, und ihr unglückliches Schicksal konnte felbst der Wechsel des Glücks nicht verbessern, da der Sieger an den Plat und in die Fußstapfen des Besiegten trat und Freund und Feind gleich wenig Schonung bewiesen. Die Bernachläffigung der Felber, die Zerftorung der Saaten und bie Bervielfältigung der Armeen, die über die ausgesogenen Länder daher stürmten, hatten Hunger und Teurung zur unausbleiblichen Folge, und in den letten Jahren vollendete noch Migwachs bas Elend. Die Anhäufung der Menschen in Lagern und Quartieren, Mangel auf der einen Seite und Böllerei auf der andern, brachten vestartige Seuchen hervor, die mehr als Schwert und Keuer die Länder veröbeten. Alle Bande der Ordnung löften in diefer langen Zerrüttung fich auf, die Achtung für Menschenrechte, die Furcht vor Gesetzen, die Reinheit der Sitten verlor sich. Treu und Glaube verfiel, indem die Stärke allein mit eisernem Zepter herrschte: üppig schossen unter bem Schirme ber Anarchie und ber Straflofigfeit alle Lafter auf, und die Menfchen verwilberten mit den Ländern. Rein Stand war dem Mutwillen zu ehrwürdig, tein fremdes Eigentum der Not und der Raubsucht heilig. Der Solbat (um bas Elend jener Zeit in ein einziges Wort zu preffen), der Soldat herrichte, und diefer brutalite der Deipoten ließ seine eignen Suhrer nicht felten feine Obermacht fühlen. Der Befehlshaber einer Armee war eine wichtigere Person in dem Lande, worin er fich sehen ließ, als ber rechtmäßige Regent, ber oft dahin gebracht war, sich vor ihm in feinen Schlöffern zu verfriechen. Gang Deutschland wimmelte von folchen fleinen Thrannen, und die Länder litten gleich hart von dem Feinde und von ihren Berteidigern. Alle diese Wunden schmerzten um so mehr, wenn man fich erinnerte, daß es fremde Mächte waren, welche Deutschland ihrer Sabsucht aufopferten und die Drangfale des Rrieges vorfählich verlängerten, um ihre eigennütigen 3wecke zu erreichen. Damit Schweben sich bereichern und Eroberungen machen tonnte, mußte Deutschland unter ber Geißel des Krieges bluten; damit Richelieu in Frankreich notwendig blieb, durfte die Fackel ber Zwietracht im beutschen Reiche nicht erlöschen.

Aber es waren nicht lauter eigennützige Stimmen, die fich gegen den Frieden erklärten, und wenn sowohl Schweden als beutsche Reichsstände die Fortbauer des Kriegs aus unreiner Abficht wünschten, fo fprach eine gefunde Staatstunft für fie. Ronnte man nach der Nördlinger Riederlage einen billigen Frieden von dem Kaiser erwarten? Und wenn man dies nicht konnte, sollte man fiebzehn Jahre lang alles Ungemach bes Krieges erduldet, alle Kräfte verschwendet haben, um am Ende nichts gewonnen oder gar noch verloren zu haben? Wofür so viel Blut vergoffen, wenn alles blieb wie es gewesen, wenn man in seinen Rechten und Ansprüchen um gar nichts gebeffert war? wenn man alles, was fo sauer errungen worden, in einem Frieden wieder heraus= geben mußte? War es nicht wünschenswerter, die lange getragene Last noch zwei oder drei Jahre länger zu tragen, um für zwanzigjährige Leiden endlich boch einen Ersatz einzuernten? Und an einem vorteilhaften Frieden war nicht zu zweifeln, sobald nur Schweden und deutsche Protestanten, im Felde wie im Rabinett, standhaft zusammen hielten und ihr gemeinschaftliches Interesse mit wechselseitigem Anteil, mit vereinigtem Eifer besorgten. Ihre Trennung allein machte den Feind mächtig und entfernte die Hoffnung eines dauerhaften und allgemein beglückenden Friedens. Und dieses größte aller Übel fügte der Kurfürst von Sachsen der protestantischen Sache zu, indem er sich durch einen Separateveraleich mit Österreich versöhnte.

Schon vor der Nördlinger Schlacht hatte er die Unterhandlungen mit dem Kaiser eröffnet, aber der unglückliche Ausgang der erstern beschleunigte die Abschließung des Bergleichs. Das Bertrauen auf den Beistand der Schweden war gefallen, und man zweiselte, ob sie sich von diesem harten Schlage je wieder aufrichten würden. Die Trennung unter ihren eigenen Ansührern, die schlechte Subordination der Armee und die Entkräftung des schwedischen Reichs ließ keine großen Thaten mehr von ihnen erwarten. Um so mehr glaubte man eilen zu müssen, sich die Großen mut des Kaisers zu nuhe zu machen, der seine Anerbietungen auch nach dem Kördlinger Siege nicht zurück nahm. Oxenstiern a, der die Stände in Frankfurt versammelte, forderte; der Kaiser hingegen gab: und so bedurfte es keiner langen Überlegung, wel-

chem von beiden man Gehör geben follte.

Indessen wollte man boch ben Schein vermeiben, als ob man bie gemeine Sache hintansette und bloß auf seinen eigenen Nuten bedacht ware. Alle beutschen Reichsftande, selbst die Schweden, waren eingeladen worden, zu diesem Frieden mitzuwirken und teil baran zu nehmen, obgleich Kurfachsen und der Raifer die einzigen Mächte waren, die ihn schlossen und sich eigenmächtig zu Gesetgebern über Deutschland aufwarfen. Die Beschwerden ber protestantischen Stände kamen in demselben zur Sprache, ihre Verhältniffe und Rechte wurden vor diefem willfürlichen Tribunale entschieden und selbst das Schickfal der Religionen ohne Zuziehung der dabei so sehr interessierten Glieder bestimmt. Es follte ein allgemeiner Friede, ein Reichsgesetz fein; als ein folches bekannt gemacht und durch ein Reichserekutionsheer, wie ein förmlicher Reichsschluß, vollzogen werden. Wer sich dagegen auflehnte, war ein Keind des Reiches, und so mußte er, allen ftändischen Rechten zuwider, ein Gefetz anerkennen, das er nicht selbst mit gegeben hatte. Der Pragische Friede war also schon feiner Form nach ein Werk der Willfür; und er war es nicht weniger durch feinen Inhalt.

Das Restitutionsedikt hatte den Bruch zwischen Kursachsen und

bem Kaiser vorzüglich veranlaßt; also mußte man auch bei der Wiederausföhnung querft barauf Rücksicht nehmen. Ohne es ausbrücklich und förmlich aufzuheben, setzte man in dem Pragischen Frieden fest, daß alle unmittelbaren Stifter und unter den mittel= baren diejenigen, welche nach dem Paffauischen Vertrage von den Protestanten eingezogen und besessen worden, noch vierzig Jahre, jedoch ohne Reichstagsftimme, in bemienigen Stande bleiben follten, in welchem bas Restitutionseditt fie gefunden habe. Bor Ablauf Diefer vierzig Jahre sollte dann eine Kommiffion von beiderlei Religionsverwandten gleicher Anzahl friedlich und gesehmäßig barüber verfügen und, wenn es auch bann zu keinem Endurteil fame, jeder Teil in den Besitz aller Rechte guruck treten, die er vor Erscheinung des Reftitutionseditts ausgeübt habe. Diese Auskunft alfo, weit entfernt, ben Samen ber Zwietracht zu er= ftiden, fufpendierte nur auf eine Zeitlang feine verderblichen Wirkungen, und der Zunder eines neuen Kriegs lag schon in

biefem Artifel bes Pragischen Friedens.

Das Erzstift Magdeburg bleibt dem Prinzen August von Sachfen und Halberstadt bem Erzherzog Leopold Wilhelm. Bon dem Magdeburgischen Gebiet werden vier Umter abgeriffen und an Kursachsen verschenkt; ber Abministrator von Magdeburg, Chriftian Wilhelm bon Brandenburg, wird auf andere Urt abgefunden. Die Herzöge von Mecklenburg empfangen, wenn fie diesem Frieden beitreten, ihr Land zuruck, das fie glücklicher-weise längst schon durch Gustav Abolfs Großmut besitzen; Donauwörth erlangt seine Reichsfreiheit wieder. Die wichtige Forderung ber pfälzischen Erben bleibt, wie wichtig es auch bem protestantischen Reichsteile war, diese Kurstimme nicht zu ver= lieren, gänzlich unberührt, weil — ein lutherischer Fürst einem reformierten keine Gerechtigkeit schuldig ift. Alles, mas die proteftantischen Stände, die Lique und der Raiser in dem Kriege bon= einander erobert haben, wird zurück gegeben; alles, mas die auß= wärtigen Mächte Schweben und Frankreich sich zugeeignet, wird ihnen mit gefamter Sand wieder abgenommen. Die Kriegsvölfer aller kontrahierenden Teile werden in eine einzige Reichsmacht vereinigt, welche, vom Reiche unterhalten und bezahlt, diesen Frieden mit gewaffneter Hand zu vollstrecken hat.

Da der Pragische Friede als ein allgemeines Neichsgesetz gelten follte, so wurden biejenigen Punkte, welche mit dem Reiche nichts zu thun hatten, in einem Nebenvertrage beigefügt. In diesem wurde dem Aurfürsten von Sachsen die Lausit als ein böhmisches Leben zuerkannt und über die Religionsfreiheit dieses Landes und

Schlefiens noch befonders gehandelt.

Alle evangelischen Stände waren zu Annahme des Pragischen Friedens eingeladen und unter diefer Bedingung ber Umneftie teilhaftig gemacht; bloß die Fürsten von Württemberg und Baben - beren Länder man innehatte und nicht geneigt war fo ganz unbedingt wieder ber zu geben - die eigenen Unterthanen Öfter= reichs, welche die Waffen gegen ihren Landesherrn geführt, und Diejenigen Stände, die unter Oxenftiernas Direktion den Rat ber oberdeutschen Kreise ausmachten, schloß man aus; nicht sowohl um den Krieg gegen sie fortzusehen, als vielmehr, um ihnen den notwendig gewordenen Frieden desto teurer zu verkaufen. Man behielt ihre Lande als ein Unterpfand, bis die völlige An= nahme des Friedens erfolgt, bis alles herausgegeben und alles in seinen vorigen Stand guruck gestellt sein wurde. Gine gleiche Gerechtigkeit gegen alle hätte vielleicht das wechselseitige Zutrauen zwischen Saupt und Gliedern, zwischen Protestanten und Papiften. zwischen Reformierten und Lutheranern zurück geführt, und ver-Laffen von allen ihren Bundesgenoffen, hatten die Schweden einen schimpflichen Abschied aus dem Reiche nehmen muffen. Jest beftärkte diese ungleiche Behandlung die härter gehaltenen Stände in ihrem Miftrauen und Widersetzungsgeist und erleichterte es den Schweden, das Feuer des Kriegs zu nähren und einen Anhana in Deutschland zu behalten.

Der Prager Friede fand, wie vorher zu erwarten gewesen war, eine sehr ungleiche Aufnahme in Deutschland. Über dem Bestreben, beide Parteien einander zu nähern, hatte man sich von beiben Borwürfe zugezogen. Die Protestanten klagten über die Einschränkungen, die fie in diesem Frieden erleiden follten: die Ratholiten fanden diese verwerfliche Sette, auf Roften der mahren Rirche, viel zu gunftig behandelt. Nach diefen hatte man der Rirche von ihren unveräußerlichen Rechten vergeben, indem man ben Evangelischen ben vierzigjährigen Genuß ber geiftlichen Güter bewilligte; nach jenen hatte man eine Verräterei an ber protestantischen Kirche begangen, weil man seinen Glaubensbrüdern in den öfterreichischen Ländern die Religionsfreiheit nicht errungen hatte. Aber niemand wurde bittrer getadelt als der Kurfürst von Sachsen, den man als einen treulofen Überläufer, als einen Berräter der Religion und Reichsfreiheit und als einen Mitver= schwornen des Kaisers in öffentlichen Schriften darzustellen fuchte.

Indessen tröstete er sich mit dem Triumph, daß ein großer Teil der evangelischen Stände seinen Frieden notgezwungen annahm. Der Rurfürst von Brandenburg, Bergog Wilhelm von Weimar, die Fürsten von Anhalt, die Bergoge von Medlenburg, bie Gergoge von Braunschweig-Lüneburg, bie Sansestäbte und bie meisten Reichsstädte traten bemfelben bei. Landgraf Wilhelm von Seffen ichien eine Zeitlang unschlüffig ober ftellte fich vielleicht nur es zu fein, um Zeit zu gewinnen und feine Maßregeln nach dem Erfolg einzurichten. Er hatte mit dem Schwert in ber Sand ichone Länder in Weftfalen errungen, aus benen er feine beften Rrafte zu Führung des Rriegs zog und welche alle er nun, bem Frieden gemäß, gurud geben follte. Bergog Bernhard von Weimar, beffen Staaten noch bloß auf bem Papier eristierten, kam nicht als kriegführende Macht, besto mehr aber als friegführender General in Betrachtung, und in beiderlei Rücksicht konnte er den Prager Frieden nicht anders als mit Abicheu verwerfen. Sein ganger Reichtum war seine Tapferkeit, und in feinem Degen lagen alle feine Länder. Rur der Arieg machte ihn groß und bedeutend; nur der Rrieg konnte die Entwürfe feines Chraeizes zur Zeitigung bringen.

Frieden erhoben, erklärten sich die Schweben am hestigsten dagegen, und niemand hatte auch mehr Ursache dazu. Von den Deutschen selbst in Deutschland herein gerusen, Ketter der protestantischen Kirche und der ständischen Freiheit, die sie mit so vielem Blute, mit dem heiligen Leben ihres Königs erkauften, sahen sie sich auf einmal schimpslich im Stiche gelassen, auf einmal in allen ihren Plänen getäuscht, ohne Vohn, ohne Dankbarkeit aus dem Reiche gewiesen, sür welches sie bluteten, und von den nämlichen Fürsten, die ihnen alles verdankten, dem Hohngesächter des Feindes preisegegeben. An eine Genugthuung für sie, an einen Ersah ihrer aufgewandten Kosten, an ein Aquivalent für die Eroberungen, welche sie im Stiche lassen sollten, war in dem Prager Frieden mit keiner Silbe gedacht worden. Kackter, als sie gekommen waren, sollten sie nun enklassen. Welche sie herein gerusen, aus Deutschland hinaus gejagt werden. Endlich ließ zwar der Kurfürst

von Sachsen ein Wort von einer Genugthuung fallen, die in Geld bestehen und die kleine Summe von dritthalb Millionen Gulden betragen sollte. Aber die Schweden hatten weit mehr von ihrem

Aber unter allen, welche ihre Stimme gegen ben Pragischen

Gigenen zugesett; eine so schimpfliche Absindung mit Geld mußte ihren Eigennut kränken und ihren Stolz empören. "Die Kurfürsten von Bahern und Sachsen", antwortete Oxenstierna, "ließen sich den Beistand, den sie dem Kaiser leisteten und als Bafallen ihm schuldig waren, mit wichtigen Provinzen bezahlen, und und Schweden, und, die wir unsern König für Deutschland dahingegeben, will man mit der armseligen Summe von dritthalb Millionen Gulden nach Haufe weisen?" Die getäuschte Hoffnungschwerzte um so mehr, je gewisser man darauf gerechnet hatte, sich mit dem Herzogtum Pommern, dessen dergenwärtiger Besitzer alt und ohne Succession war, bezahlt zu machen. Aber die Answartschaft auf dieses Land wurde in dem Prager Frieden dem Kurfürsten von Brandenburg zugesichert, und gegen die Festsetzung der Schweden in diesen Grenzen des Keichs empörten sich alle benachbarten Mächte.

Nie in dem ganzen Kriege hatte es schlimmer um die Schweden gestanden, als in diesem Jahre 1635, unmittelbar nach Betanntmachung des Pragischen Friedens. Viele ihrer Alliierten, unter ben Reichsstädten besonders, verließen ihre Partei, um der Wohlthat des Friedens teilhaftig zu werden; andere wurden durch die fiegreichen Waffen des Kaifers dazu gezwungen. Augsburg, burch Sunger besiegt, unterwarf sich unter harten Bedingungen; Burgburg und Roburg gingen an die Ofterreicher verloren. Der Beilbronnische Bund wurde förmlich getrennt. Beinahe ganz Oberbeutschland, der Hauptsitz der schwedischen Macht, erkannte bie Herrschaft des Raisers. Sachsen, auf den Pragischen Frieden fich ftütend, verlangte die Räumung Thüringens, Halberstadts, Magdeburgs. Philippsburg, der Waffenplat ber Franzofen, war mit allen Borraten, die barin niedergelegt waren, von ben Ofter= reichern überrumpelt worden, und biefer große Berluft hatte bie Thätigkeit Frankreichs geschwächt. Um die Bedrängnisse der Schweben vollkommen zu machen, mußte gerade jest ber Stillftand mit Polen sich seinem Ende nähern. Mit Polen und mit dem deutschen Reiche zugleich Rrieg zu führen, überstieg bei weitem die Rräfte des schwedischen Staats, und man hatte die Wahl, welches von biefen beiden Teinden man fich entledigen follte. Stolz und Ehr= geis entschieden für die Fortsetzung des deutschen Ariegs, welch ein hartes Opfer es auch gegen Polen koften möchte; boch eine Armee kostete es immer, um sich bei den Polen in Achtung zu setzen und bei den Unterhandlungen um einen Stillstand ober Frieden seine Freiheit nicht gang und gar zu verlieren.

Allen diesen Unfällen, welche zu gleicher Zeit über Schweben herein stürmten, feste sich der ftandhafte, an Silfsmitteln unerfcopflice Geift Drenftiernas entgegen, und fein burchbringender Berftand lehrte ihn felbst die Widerwärtigkeiten, die ihn trafen, au feinem Vorteile tehren. Der Abfall so vieler deutschen Reichs= ftande von der schwedischen Partei beraubte ihn zwar eines großen Teils feiner bisherigen Bundesgenoffen, aber er überhob ihn auch zugleich aller Schonung gegen fie; und je größer die Zahl feiner Feinde wurde, über desto mehr Länder konnten sich seine Armeen verbreiten, desto mehr Magazine öffneten sich ihm. Die schreiende Undankbarkeit der Stände und die stolze Berachtung, mit der ihm von dem Raifer begegnet wurde (ber ihn nicht einmal würdigte, unmittelbar mit ihm über den Frieden zu traftieren), entzündete in ihm ben Mut ber Berzweiflung und einen edlen Trot, es bis aufs äußerste zu treiben. Gin noch fo unglücklich geführter Rrieg konnte die Sache der Schweden nicht schlimmer machen, als fie war, und wenn man das deutsche Reich räumen sollte, so war es wenigstens anständiger und rühmlicher, es mit bem Schwert in der Sand zu thun und der Macht, nicht der Furcht zu unterliegen.

In ber großen Extremität, worin die Schweden sich durch die Defertion ihrer Alliierten befanden, warfen fie ihre Blicke querft auf Frankreich, welches ihnen mit den ermunternoften Anträgen entgegen eilte. Das Interesse beider Kronen war aufs engste aneinander gekettet, und Frankreich handelte gegen fich felbst, wenn es die Macht der Schweden in Deutschland gänzlich verfallen ließ. Die durchaus hilflose Lage der lettern war vielmehr eine Aufforderung für dasselbe, sich fester mit ihnen zu verbinden und einen thätigen Anteil an dem Kriege in Deutschland zu nehmen. Schon seit Abschließung des Allianztraktats mit den Schweden zu Bärwalde im Jahr 1631 hatte Frankreich den Kaiser durch die Waffen Guftav Abolfs befehdet, ohne einen öffent= lichen und formlichen Bruch, blog burch die Gelbhilfe, die es den Gegnern desfelben leiftete, und burch seine Geschäftigkeit, die Zahl der lettern zu vermehren. Aber, beunruhigt von dem unerwartet schnellen und außerorbentlichen Glück der schwedischen Waffen, schien es seinen ersten 3weck eine Zeitlang aus ben Augen zu verlieren, um das Gleichgewicht der Macht wiederherzuftellen, das burch die Überlegenheit der Schweden gelitten hatte. Es fuchte die katholischen Reichsfürsten burch Neutralitätsverträge gegen

ben schwedischen Eroberer zu schützen, und war schon im Begriff. da diese Versuche miglangen, sich gegen ihn selbst zu bewaffnen. Nicht sobald aber hatte Gustab Abolfs Tob und die Hilf= losigteit der Schweden diese Furcht zerstreut, als es mit frischem Gifer zu feinem erften Entwurf gurud tehrte und ben Ungludlichen in vollem Make den Schutz angedeihen ließ, den es den Glücklichen entzogen hatte. Befreit von bem Widerstande, den Guftav Abolfs Chrgeis und Wachsamkeit seinen Vergrößerungsentwürfen entgegen setten, ergreift es den günstigen Augenblick, den das Nördlinger Unglück ihm barbietet, fich die Herrschaft des Kriegs zuzueignen und benen, die seines mächtigen Schutes bedürftig find, Gesetze vorzuschreiben. Der Zeitpunkt begünstigt seine fühnsten Entwürfe, und was vorher nur eine schone Schimare war, lagt fich von jest an als ein überlegter, durch die Umstände gerecht= fertigter Zweck verfolgen. Jest also widmet es dem deutschen Kriege seine ganze Aufmerksamkeit, und sobald es durch seinen Traktat mit den Deutschen seine Privatzwecke sichergestellt sieht. erscheint es als handelnde und herrschende Macht auf der poli= tischen Buhne. Während daß fich die friegführenden Mächte in einem langwierigen Rampf erschöpften, hatte es feine Rräfte geschont und zehn Jahre lang den Arieg bloß mit feinem Gelde geführt; jest, da die Zeitumstände es zur Thätigkeit rufen, greift es zum Schwert und ftrengt fich zu Unternehmungen an, Die gang Europa in Bermunderung fegen. Es läßt zu gleicher Zeit zwei Flotten im Meere freuzen und schickt feche verschiedene Seere aus, während daß es mit seinem Gelde noch eine Krone und mehrere beutsche Fürsten befoldet. Belebt burch die Soffnung seines mächtigen Schutes, raffen sich die Schweden und Deutschen aus ihrem tiefen Verfall empor und getrauen sich, mit dem Schwert in der Sand einen rühmlicheren Frieden als ben Pragifchen zu erfechten. Bon ihren Mitftanden verlaffen, die fich mit dem Raifer versöhnen, schließen fie fich nur desto enger an Frankreich an, das mit der wachsenden Not seinen Beistand verdoppelt, an dem deutschen Arieg immer größern wiewohl noch immer versteckten Anteil nimmt, bis es zulett gang feine Maste abwirft und ben Raiser unmittelbar unter seinem eignen Namen befehdet.

Um den Schweden vollkommen freie Hand gegen Öfterreich zu geben, machte Frankreich den Anfang damit, es von dem polnischen Kriege zu befreien. Durch den Grafen von Avaux, seinen Gesandten, brachte es beide Teile dahin, daß zu Stuhmsborf in Preußen der Waffenstillstand auf sechsundzwanzig Jahre verlängert wurde, wiewohl nicht ohne großen Berlust für die Schweden, welche beinahe das ganze polnische Preußen, Gustav Adolfs teuer erkämpste Eroberung, durch einen einzigen Federzug einbüßten. Der Bärwalber Traktat wurde mit einigen Beränderungen, welche die Umstände nötig machten, ansangs zu Compiegne, dann zu Wismar und Hamburg auf entserntere Zeiten erneuert. Wit Spanien hatte man schon im Mai des Jahres 1635 gebrochen und durch den lebhasten Angrist dieser Macht dem Kaiser seinen wichtigsten Beistand aus den Riederlanden entzogen; jetzt verschaffte man, durch Unterstüßung des Landgrasen Wilhelm von Kassel und Herzogs Bernhard von Weimar, den schwedischen Waffen an der Elbe und Donau eine größere Freiheit und nötigte den Kaiser, durch eine starke Diversion am Rhein, seine

Macht zu teilen.

Seftiger entzündete sich alfo der Krieg, und der Raiser hatte burch ben Pragischen Frieden zwar seine Gegner im beutschen Reiche vermindert, aber zugleich auch den Gifer und die Thätigfeit seiner auswärtigen Reinde vermehrt. Er hatte fich in Deutsch= land einen unumschränkten Ginfluß erworben und fich, mit Ausnahme weniger Stände, jum Herrn bes gangen Reichskörpers und der Kräfte desselben gemacht, daß er von jest an wieder als Raifer und herr handeln konnte. Die erste Wirkung bavon war die Erhebung feines Sohnes Ferdinand bes Dritten zur römischen Königswürde, die, ungeachtet des Widerspruchs von feiten Triers und der pfälzischen Erben, durch eine entscheidende Stimmenmehrheit zustande kam. Aber die Schweden hatte er zu einer verzweifelten Gegenwehr gereizt, die ganze Macht Frantreichs gegen sich bewaffnet und in die innersten Angelegenheiten Deutschlands gezogen. Beide Aronen bilben von jest an mit ihren beutschen Alliierten eine eigene fest geschloffene Macht, ber Kaifer mit ben ihm anhängenden deutschen Staaten die andere. Schweden beweisen von jett an keine Schonung mehr, weil fie nicht mehr für Deutschland, sondern für ihr eigenes Dafein fechten. Sie handeln rascher, unumschränkter und fühner, weil fie es überhoben find, bei ihren deutschen Alliierten herum zu fragen und Rechenschaft von ihren Entwürfen zu geben. Die Schlachten werben hartnäckiger und blutiger, aber weniger entscheibend. Größere Thaten der Tapferfeit und der Kriegskunft geschehen; aber es find einzelne Handlungen, die, von keinem übereinstimmenben Plane geleitet, von keinem alles lenkenden Geiste benutt, für die ganze Partei schwache Folgen haben und an dem Laufe

bes Krieges nur wenig verändern.

Sachsen hatte sich in dem Pragischen Frieden verbindlich gemacht, die Schweden aus Deutschland zu verjagen; von jest an also vereinigen sich die fächsischen Fahnen mit den kaiserlichen, und zwei Bundesgenoffen haben fich in zwei unverföhnliche Feinde verwandelt. Das Erzstift Magdeburg, welches der Pragische Friede bem fächsischen Prinzen zusprach, war noch in schwedischen Sänden, und alle Versuche, fie auf einem friedlichen Wege zu Abtretung besfelben zu bewegen, waren ohne Wirkung geblieben. Die Feindfeligkeiten fangen alfo an, und ber Aurfürft von Sachsen eröffnet fie damit, durch sogenannte Avokatorien alle sächfischen Unterthanen von der Bannerischen Armee abzurufen, die an der Elbe gelagert steht. Die Offiziere, längst schon wegen bes rückständigen Soldes schwierig, geben diefer Aufforderung Gehör und räumen ein Quartier nach dem andern. Da die Sachsen zugleich eine Bewegung gegen Mecklenburg machten, um Dömit weg zu nehmen und den Teind von Pommern und von der Oftfee abzuschneiden, to zog fich Banner eilfertig babin, entfette Domit und folug ben fächfischen General Baudiffin mit siebentaufend Mann aufs Haupt, daß gegen tausend blieben und ebensoviel gefangen wurden. Berstärtt durch die Truppen und Artillerie, welche bisher in Polnisch-Breußen gestanden, nunmehr aber durch den Vertrag zu Stuhmsdorf in diesem Lande entbehrlich wurden, brach dieser tapfere und ungeftume Krieger im folgenden Jahr 1636 in bas Rurfürstentum Sachsen ein, wo er seinem alten Saffe gegen die Sachsen die blutigsten Opfer brachte. Durch vielgährige Beleidigungen aufgebracht, welche er und feine Schweden während ihrer gemeinschaftlichen Teldzüge von bem Übermut ber Sachfen hatten erleiden muffen, und jekt durch den Abfall des Rurfürsten aufs äußerste gereizt, ließen fie die unglücklichen Unterthanen besfelben ihre Rachsucht und Erbitterung fühlen. Gegen Ofterreicher und Bayern hatte der schwedische Soldat mehr aus Aflicht gefochten; gegen die Sachsen tämpfte er aus Privathaß und mit perfönlicher Wut, weil er sie als Abtrünnige und Verräter verabscheute, weil der Haf zwischen zerfallenen Freunden gewöhnlich der grimmigste und unversöhnlichste ift. Die nachdrückliche Diverfion, welche dem Kaiser unterdessen von dem Herzog von Weimar und dem Landgrafen von Seffen am Rhein und in Westfalen

gemacht wurde, hinderte ihn, den Sachsen eine hinlängliche Unterftugung zu leiften, und fo mußte das gange Aurfürstentum bon Banners ftreifenben Horben bie schrecklichste Behandlung erleiben. Endlich gog der Rurfürst den faiferlichen General von Satfeld an sich und rückte vor Magdeburg, welches der herbei eilende Banner umfonft zu entseten ftrebte. Nun verbreitete fich die vereinigte Armee der Raiserlichen und Sachsen durch die Mark Brandenburg, entriß den Schweden viele Städte und war im Begriff, fie bis an die Oftsee zu treiben. Aber gegen alle Erwartungen griff ber schon verloren gegebene Banner die alliierte Armee am 24. September 1636 bei Wittstock an, und eine große Schlacht wurde geliefert. Der Angriff war fürchterlich, und die ganze Macht des Feindes fiel auf den rechten Flügel der Schweden, den Banner felbst anführte. Lange Zeit kampfte man auf beiben Seiten mit gleicher Hartnäckigkeit und Erbitterung, und unter ben Schweben war keine Schwabron, die nicht zehnmal angerückt und zehnmal geschlagen worden wäre. Als endlich Banner der Übermacht der Feinde zu weichen genötigt mar, fette fein linker Flügel das Treffen bis zum Einbruch der Racht fort, und das schwedische Sintertreffen, welches noch gar nicht ge= fochten hatte, war bereit, am folgenden Morgen die Schlacht zu erneuern. Aber diesen zweiten Angriff wollte der Rurfürst von Sachsen nicht abwarten. Seine Armee war durch das Treffen bes vorhergehenden Tages erschöpft, und die Anechte hatten sich mit allen Pferden davon gemacht, daß die Artillerie nicht gebraucht werden konnte. Er ergriff alfo mit bem Grafen von Satfelb noch in derselben Nacht die Flucht und überließ das Schlachtfeld ben Schweben. Gegen fünftausend von den Alliierten waren auf ber Wahlstatt geblieben, diejenigen nicht gerechnet, welche von ben nachsehenden Schweden erschlagen wurden oder dem ergrimmten Landmann in die Sande fielen. Sundertundfünfzig Standarten und Fahnen, breiundzwanzig Ranonen, die ganze Bagage, das Silbergeschirr des Kurfürsten mitgerechnet, wurden erbeutet und noch außerdem gegen zweitausend Gefangene gemacht. Diefer glanzende Sieg, über einen weit überlegenen und vorteilhaft poftier= ten Jeind erfochten, fette die Schweben auf einmal wieder in Achtung; ihre Keinde zagten, ihre Freunde fingen an, frischen Mut au schöpfen. Banner benutte das Glück, das fich fo entscheidend für ihn erklärt hatte, eilte über die Elbe und trieb die Raiserlichen burch Thüringen und Heffen bis nach Weftfalen. Dann fehrte er zurud und bezog die Winterquartiere auf fachfischem Boden.

Aber ohne die Erleichterung, welche ihm durch die Thätigkeit Bergog Bernhards und der Frangofen am Rhein verschafft wurde, wurde es ihm schwer geworden fein, diese herrlichen Dittorien zu erfechten. Herzog Bernhard hatte nach ber Nördlinger Schlacht die Trümmer der geschlagenen Armee in der Wetterau. versammelt; aber verlassen von dem Heilbronnischen Bunde, dem der Prager Friede bald darauf ein völliges Ende machte, und von ben Schweden zu wenig unterstütt, fah er fich außer ftand gefest, die Armee zu unterhalten und große Thaten an ihrer Spise zu thun. Die Nördlinger Niederlage hatte fein Herzogtum Franken verschlungen, und die Ohnmacht der Schweden raubte ihm alle Hoffnung, fein Glud durch biefe Krone zu machen. Zugleich auch bes Zwanges mude, den ihm das gebieterische Betragen des schwedischen Reichskanglers auferlegte, richtete er seine Augen auf Frantreich, welches ihm mit Geld, dem Einzigen, was er brauchte, aushelfen konnte und fich bereitwillig bagu finden ließ. Richelieu wünschte nichts fo fehr, als den Ginfluß der Schweden auf den deutschen Krieg zu vermindern und sich selbst unter fremdem Namen die Führung desfelben in die Sande zu fpielen. Zu Erreichung dieses Zweckes konnte er kein besseres Mittel erwählen, als daß er den Schweden ihren tapfersten Feldherrn abtrunnig machte, ihn aufs genaueste in Frankreichs Interesse gog und fich, zu Ausführung feiner Entwürfe, feines Armes verficherte. Bon einem Fürften wie Bernhard, der fich ohne den Beiftand einer fremden Macht nicht behaupten konnte, hatte Frankreich nichts zu beforgen, ba auch ber glücklichste Erfolg nicht hinreichte, ihn außer Abhängigkeit von biefer Krone zu fegen. Bernhard tam felbft nach Frankreich und schloß im Oktober 1635 zu St. Germain en Laye, nicht mehr als schwedischer General, sondern in eigenem Namen, einen Vergleich mit diefer Krone, worin ihm eine jährliche Penfion von anderthalb Millionen Livres für ihn felbst und vier Millionen zu Unterhaltung einer Armee, die er unter königlichen Befehlen kommandieren follte, bewilligt wurden. Um feinen Eifer befto lebhafter anzufeuern und die Eroberung von Elfaß burch ihn zu beschleunigen, trug man kein Bedenken, ihm in einem geheimen Artikel diese Proving zur Belohnung anzubieten; eine Großmut, von der man fehr weit entfernt war und welche der Bergog felbst nach Burden zu schähen wußte. Aber Bernhard vertraute seinem Gluck und seinem Arme und fette der Arglist Verstellung entgegen. War er einmal mächtig genug, bas Elsaß

bem Feinde zu entreißen, so verzweiselte er nicht daran, es im Notsall auch gegen einen Freund behaupten zu können. Jeht also schuf er sich mit französischem Geld eine eigene Armee, die er zwar unter französischer Hoheit, aber doch so gut als unumschränkt kommandierte, ohne jedoch seine Verbindung mit den Schweden ganz und gar aufzuheben. Er eröffnete seine Operationen am Rheinstrom, wo eine andere französische Armee unter dem Kardinal La Valette die Feindseligkeiten gegen den Kaiser

schon im Jahr 1635 eröffnet hatte.

Gegen diese hatte sich das öfterreichische Hauptheer, welches den großen Sieg bei Rördlingen ersochten hatte, nach Unterwerfung Schwabens und Frankens unter der Anführung des Gallas gewendet und fie auch glücklich bis Met zurück gescheucht. den Aheinstrom befreit und die von den Schweden besetzten Stäbte Mainz und Frankenthal erobert. Aber die Hauptabsicht dieses Generals, die Winterquartiere in Frankreich zu beziehen, wurde burch ben thätigen Widerstand ber Frangosen vereitelt, und er fab fich genötigt, seine Truppen in das erschöpfte Elsak und Schwaben gurud zu führen. Bei Eröffnung des Weldzugs im folgenden Jahre passierte er zwar bei Breisach ben Rhein und ruftete sich, ben Krieg in das innere Frankreich zu spielen. Er fiel wirklich in Die Graffchaft Burgund ein, mahrend bag die Spanier von den Niederlanden aus in der Pifardie glückliche Fortschritte machten und Johann von Werth, ein gefürchteter General der Ligue und berühmter Parteigänger, tief in Champagne ftreifte und Paris felbst mit seiner drohenden Unkunft erschreckte. Aber die Tapferfeit der Raiserlichen scheiterte vor einer einzigen unbeträchtlichen Festung in Franche Comté, und zum zweitenmal mußten fie ihre Entwürfe aufgeben.

Dem thätigen Geiste Herzog Bernhards hatte die Abhängigteit von einem französischen General, der seinem Priesterrock mehr als seinem Rommandostab Ehre machte, disher zu enge Fesseln angelegt, und ob er gleich in Berbindung mit demselben Elsaß-Zabern eroberte, so hatte er sich doch in den Jahren 1636 und 37 am Mein nicht behaupten können. Der schlechte Fortgang der französischen Wassen in den Riederlanden hatte die Thätigkeit der Operationen im Elsaß und Breisgau gehemmt; aber im Jahr 1638 nahm der Krieg in diesen Gegenden eine desto glänzendere Wendung. Seiner bisherigen Fesseln entledigt und jest volltommener Herr seiner Truppen, verließ Herzog Bernhard schon am Anfang des Februars die Ruhe der Winterquartiere, die er im Bistum Basel genommen hatte, und erschien gegen alle Erwartung am Rhein, wo man in dieser rauhen Jahreszeit nichts weniger als einen Angriff vermutete. Die Waldstädte Laufenburg, Waldshut und Seckingen werden durch Überfall weggenommen und Rheinfelden belagert. Der dort kommandierende kaiserliche General, Berzog von Savelli, eilt mit beschleunigten Märschen diesem wichtigen Ort zu Hilfe, entsetz ihn auch wirklich und treibt ben Bergog von Weimar nicht ohne großen Verluft gurud. Aber gegen aller Menschen Bermuten erscheint dieser am britten Tage (ben 21, Februar 1638) wieder im Gesicht der Raiserlichen, Die in voller Sicherheit über den erhaltenen Sieg bei Rheinfelden ausruhen, und schlägt fie in einer großen Schlacht, worin die vier faiserlichen Generale Savelli, Johann von Werth, Enteford und Speereuter nebst zweitausend Mann zu Gefangenen gemacht werden. Zwei berfelben, von Werth und von Enteford, ließ Richelieu in der Folge nach Frankreich abführen, um der Eitelfeit des französischen Volks durch den Anblick fo berühmter Gefangenen zu ichmeicheln und bas öffentliche Glend burch das Schaugepränge der erfochtenen Siege zu hintergeben. Auch die eroberten Standarten und Fahnen wurden in diefer Abssicht unter einer feierlichen Prozession in die Kirche de notre Dame gebracht, dreimal vor dem Altar geschwungen und dem Heiligtum in Verwahrung gegeben.

Die Ginnahme von Kheinfelden, Röteln und Freiburg mar Die nächste Folge des durch Bernhard erfochtenen Sieges. Sein Beer wuchs beträchtlich, und fo wie das Glück fich für ihn erflärte, erweiterten sich seine Entwürfe. Die Festung Breifach am Oberrhein wurde als die Beherrscherin dieses Stromes und als ber Schlüffel zum Elsaß betrachtet. Rein Ort war dem Kaifer in diefen Gegenden wichtiger, auf keinen hatte man fo große Sorgfalt verwendet. Breisach zu behaupten war die vornehmfte Bestimmung der italienischen Armee unter Feria gewesen: Die Festiakeit seiner Werke und der Borteil seiner Lage boten jedem gewaltsamen Angriffe Trot, und die kaiferlichen Generale, welche in diesen Gegenden kommandierten, hatten Befehl, alles für die Rettung Diefes Plates zu wagen. Aber Bernhard vertraute feinem Glück und beschloß ben Angriff auf diese Festung. Unbezwingbar durch Gewalt, konnte sie nur durch Hunger besiegt werden; und die Soralofiakeit ihres Kommandanten, ber, keines

Angriffs gewärtig, seinen ausgehäuften Getreibevorrat zu Gelbe gemacht hatte, beschleunigte dieses Schicksal. Da sie unter diesen Umständen nicht vermögend war, eine lange Belagerung auszubalten, so mußte man eilen, sie zu entsehen oder mit Proviant zu versorgen. Der kaiserliche General von Göh näherte sich daher auss eilsertigste an der Spige von zwölftausend Mann, von dreitausend Proviantwagen begleitet, die er in die Stadt werfen wollte. Aber von Herzog Bernhard bei Wittenweier angegriffen, verlor er sein ganzes Korps, dis auf dreitausend Mann, und die ganze Fracht, die er mit sich führte. Ein ähnliches Schicksal widersuhr auf dem Ochsenselb bei Thann dem Herzog von Kothringen, der mit fünf= bis sechstausend Mann zum Entsat der Festung heran rückte. Nachdem auch ein dritter Versuch des Generals von Göh zu Breisachs Kettung mißlungen war, ergab sich diese Festung, von der schrecklichsten Hungersnot geängstigt, nach einer viermonatlichen Belagerung, am 7. Dezember 1638

ihrem ebenso menschlichen als beharrlichen Sieger.

Breifachs Eroberung eröffnete bem Chrgeiz des Herzogs von Beimar ein grenzenloses Felb, und jetzt fängt der Koman seiner Hoffnungen an, sich der Wahrheit zu nähern. Weit entfernt, fich der Früchte seines Schwerts zu Frankreichs Vorteil zu begeben, bestimmt er Breisach für sich felbst und fündigt biefen Entschluß ichon in der Hulbigung an, die er, ohne einer andern Macht zu erwähnen, in seinem eigenen Namen von ben Überwundenen fordert. Durch die bisherigen glanzenden Erfolge berauscht und ju den ftolzesten Hoffnungen hingeriffen, glaubt er bon jest an sich selbst genug zu sein und die gemachten Er= oberungen, selbst gegen Frankreichs Willen, behaupten zu können. Zu einer Zeit, wo alles um Tapferkeit seil war, wo persönliche Kraft noch etwas galt und Heere und Heerführer höher als Länder geachtet wurden, mar es einem Selden, wie Bernhard, erlaubt, sich selbst etwas zuzutrauen und an der Spize einer trefslichen Armee, die sich unter seiner Anführung unüberwindlich fühlte, an keiner Unternehmung zu verzagen. Um sich unter der Menge von Feinden, denen er jest entgegen ging, an einen Freund ans zuschließen, warf er seine Augen auf die Landgräfin Amalia von Heffen, die Witwe des fürzlich verstorbenen Landgrafen Wilhelm, eine Dame von ebensoviel Geift als Entschloffenheit, die eine streitbare Armee, schone Eroberungen und ein beträcht= liches Fürstentum mit ihrer Sand zu verschenken hatte. Die Eroberungen der Hessen mit seinen eigenen am Rhein in einen einzigen Staat und ihre beiderseitigen Armeen in eine militärische Macht verbunden, konnten eine bedeutende Macht und vielleicht gar eine dritte Partei in Deutschland bilden, die den Ausschlag des Kriegs in ihren Händen hielt. Aber diesem vielversprechensen Entwurf machte der Tod ein frühzeitiges Ende.

"Berg gefaßt, Pater Joseph! Breifach ift unfer!" fchrie Richelieu dem Rapuziner in die Ohren, der fich schon zur Reise in jene Welt anschickte, fo fehr hatte ihn diese Freudenpost beraufcht. Schon verschlang er in Gedanken bas Elfaß, bas Breisgau und alle öfterreichischen Vorlande, ohne fich der Zusage zu erinnern, die er dem Herzog Bernhard gethan hatte. Der ernstliche Entschluß der lettern, Breisach für sich zu behalten, ben er auf eine fehr unzweideutige Art zu erkennen gab, stürzte den Kardinal in nicht geringe Verlegenheit, und alles wurde hervor gesucht, den fiegreichen Bernhard im frangösischen Interesse zu erhalten. Man lud ihn nach Sof, um Zeuge der Ehre zu fein, womit man dort das Andenken seiner Triumphe beginge; Bernhard erkannte und floh die Schlinge ber Verführung. Man that ihm die Ehre an, ihm eine Nichte des Kardinals zur Gemahlin anzubieten; ber edle Reichsfürst schlug fie aus, um bas fächfische Blut burch keine Mißheirat zu entehren. Jest fing man an, ihn als einen gefährlichen Feind zu betrachten und auch als folchen zu behandeln. Man entzog ihm die Subsidiengelder; man bestach den Couverneur von Breisach und seine vornehmsten Offiziere, um wenigstens nach dem Tode des Herzogs fich in den Besit seiner Eroberungen und seiner Truppen zu sehen. Dem lettern blieben diese Ranke kein Geheimnis, und die Borkehrungen, die er in den eroberten Plaken traf, bewiesen sein Mißtrauen gegen Frankreich. Aber diese Frrungen mit dem französischen Sofe hatten den nachteiligsten Ginfluß auf seine folgenden Unternehmungen. Die Anstalten, welche er machen mußte, um seine Eroberungen gegen einen Angriff von frangofischer Seite zu behaupten, nötigten ihn, seine Kriegsmacht zu teilen, und das Ausbleiben der Subsidiengelder verzögerte seine Erscheinung im Felde. Seine Absicht war gewesen, über den Rhein zu gehen, den Schweben Luft zu machen und an ben Ufern ber Donau gegen ben Kaiser und Bayern zu agieren. Schon hatte er Banner, ber im Begriff war, den Krieg in die österreichischen Lande zu wälzen, feinen Operationsplan entdeckt und versprochen, ihn abzulösen —

als der Tod ihn zu Neuburg am Rhein (im Juli 1639) im sechsunddreißigsten Jahre seines Alters, mitten in seinem Helbenlaufe

überraschte.

Er starb an einer pestartigen Rrantheit, welche binnen zwei Tagen gegen vierhundert Menschen im Lager dahingerafft hatte. Die ichwarzen Flecken, die an feinem Leichnam hervor brachen, bie eigenen Außerungen bes Sterbenden und die Vorteile, welche Frankreich von seinem plöglichen Sintritt erntete, erweckten ben Berdacht, daß er durch frangösisches Gift sei hingerafft worden, ber aber burch die Art seiner Krankheit hinlänglich widerlegt wird. In ihm verloren die Alliierten den größten Feldherrn, den fie nach Guftav Abolf besagen, Frankreich einen gefürchteten Rebenbuhler um das Elfaß, ber Raifer feinen gefährlichften Feind. In der Schule Guftav Abolfs zum Helben und Feldherrn gebildet, ahmte er diefem erhabenen Mufter nach, und nur ein längeres Leben fehlte ihm, um es zu erreichen, wo nicht gar zu übertreffen. Mit der Tapferkeit des Solbaten verband er den falten und ruhigen Blick bes Felbherrn, mit dem ausdauernden Mut des Mannes die rasche Entschloffenheit des Jünglings, mit dem wilden Teuer des Kriegers die Würde des Fürsten, die Mäßigung des Weisen und die Gewissenhaftigkeit des Mannes von Ehre. Von keinem Unfall gebeugt, erhob er sich schnell und fraftvoll nach dem härteften Schlage, kein Sindernis konnte feine Rühnheit beschränken, kein Fehlschlag seinen unbezwinglichen Mut befiegen. Sein Geift ftrebte nach einem großen, vielleicht nie erreichbaren Ziele; aber Männer feiner Art ftehen unter andern Rlugheitsgesehen, als biejenigen find, wonach wir den großen Saufen zu meffen pflegen; fähig, mehr als andere zu vollbringen, durfte er auch verwegenere Plane entwerfen. Bernhard fteht in der neuern Geschichte als ein schönes Bild jener traftvollen Zeiten da, wo perfönliche Größe noch etwas ausrichtete, Tapfer= feit Länder errang und Helbentugend einen deutschen Ritter selbst auf den Raiserthron führte.

Das beste Stück aus der Hinterlassenschaft des Herzogs war seine Armee, die er, nebst dem Elsaß, seinem Bruder Wilhelm vermachte. Aber an eben diese Armee glaubten Schweden und Frankreich gegründete Rechte zu haben: jenes, weil sie im Ramen dieser Arvne geworden war und ihr gehuldigt hatte; dieses, weil sie von seinem Geld unterhalten worden. Auch der Aurprinz von der Pfalz trachtete nach dem Besitz derselben, um sich ihrer zu Wiedereroberung seiner Staaten zu bedienen, und versuchte anfangs durch seine Agenten und endlich in eigner Person, sie in sein Interesse zu ziehen. Selbst von kaiferlicher Seite geschah ein Bersuch, diese Armee zu gewinnen: und dies barf uns zu einer Zeit nicht wundern, wo nicht die Gerechtigkeit der Sache, nur der Preis der geleisteten Dienste in Betrachtung kam und die Tapferkeit, wie jede andere Ware, dem Meistbietenden feil war. Aber Frankreich, vermögender und entschloffener, überbot alle Mitbewerber. Es erkaufte ben General von Erlach, den Befehlshaber Breisachs, und die übrigen Oberhäupter, die ihm Breifach und die ganze Armee in die Sande fpielten. Der junge Pfalzgraf Rarl Ludwig, ber ichon in den vorhergehenden Jahren einen unglücklichen Feldzug gegen den Raifer gethan hatte, fah auch hier seinen Anschlag icheitern. Im Begriff, Frankreich einen fo schlimmen Dienst zu erzeigen, nahm er unbesonnener Beife feinen Weg durch dieses Reich und hatte den unglücklichen Ginfall, seinen Namen zu verschweigen. Dem Kardinal, ber bie gerechte Sache bes Pfalzgrafen fürchtete, war jeder Vorwand willsommen, feinen Anschlag zu vereiteln. Er ließ ihn alfo zu Moulins gegen alles Bölkerrecht anhalten und gab ihm feine Freiheit nicht eher wieder, als bis der Ankauf der Weimarischen Truppen berichtigt war. So sah sich Frankreich nun im Besitz einer beträcht= lichen und wohlgeübten Kriegsmacht in Deutschland, und jest fing es eigentlich erft an, ben Raifer unter feinem eignen Namen au bekriegen.

Aber es war nicht mehr Ferdinand der Zweite, gegen den es jeht als ein offenbarer Feind aufstand; diesen hatte schon im Februar 1637, im neunundfünfzigsten Jahre seines Alters, der Tod von dem Schauplah abgerusen. Der Krieg, den seine Herrschlicht entzündet hatte, überlebte ihn; nie hatte er während seiner achtzehnsährigen Regierung das Schwert aus der Hand gelegt; nie, solange er das Reichszehrer führte, die Wohlthat des Friedens geschmeckt. Mit den Talenten des guten Herrschers geboren, mit vielen Tugenden geschmidt, die das Glück der Völkerbegründen, sanst und menschlich von Natur, sehen wir ihn, aus einem übel verstandenen Begriff von Monarchenpslicht, das Wertzeug zugleich und das Opfer fremder Leidenschlichten, seine wohlethätige Bestimmung versehlen und den Freund der Gerechtigkeit in einen Unterdrücker der Menschheit, in einen Feind des Friedens, in eine Geißel seiner Bölker ausarten. In seinem Privatleben

tiebenswürdig, in seinem Regentenamt achtungswert, nur in seiner Politik schlimm berichtet, vereinigte er auf seinem Haupte den Segen seiner katholischen Unterthanen und die Flüche der protestantischen Welt. Die Geschichte stellt mehr und schlimmere Despoten auf, als Ferdinand der Zweite gewesen, und doch hat nur einer einen dreißigjährigen Krieg entzündet; aber der Ehrgeiz dieses Einzigen mußte unglücklicherweise gerade mit einem solchen Jahrhundert, mit solchen Vorbereitungen, wit solchen Folgen begleitet sein sollte. In einer friedlichern Zeitepoche hätte dieser Funke keine Nahrung gesunden, und die Kuhe des Iahrhunderts hätte den Chrzeiz des Einzelnen erstickt; jeht siel der unglückliche Strahl in ein hoch aufgetürmtes, lange gesammeltes Brenngeräte, und Europa entzündete sich.

Sein Sohn, Ferdinand der Dritte, wenige Monate vor seines Baters hintritt zur Würde eines römischen Königs erhoben, erbte seine Throne, seine Grundsähe und seinen Krieg. Aber Ferdinand der Dritte hatte den Jammer der Bölker und die Verwüstung der Länder in der Nähe gesehen und das Bedürfnis des Friedens näher und feuriger gefühlt. Weniger abhängig von den Jesuiten und boniern und billiger gegen fremde Keligionen, konnte er leichter als sein Vater die Stimme der Mäßigung hören. Er hörte sie und schentte Europa den Frieden; aber erst nach einem elssährigen Kampse mit dem Schwert und der Feder, und nicht eher, als bis aller Widerstand fruchtlos war und die

zwingende Not ihm ihr hartes Geset biftierte.

Das Glück begünftigte den Antritt seiner Regierung, und seine Wassen waren siegreich gegen die Schweden. Diese hatten unter Banners kraftvoller Ansührung nach dem Siege dei Wittstock Sachsen mit Winterquartieren belastet und den Feldzug des Jahres 1637 mit der Belagerung Leipzigs eröffnet. Der tapsere Widerstand der Besatung und die Annäherung der kurfürstlichstaiserlichen Bölker retteten diese Stadt, und Banner, um nicht von der Elbe abgeschnitten zu werden, mußte sich nach Torganzurück ziehen. Aber die Überlegenheit der Kaiserlichen verschachte ihn auch von hier, und umringt von seindlichen Schwärmen, ausgehalten von Strömen und vom Hunger verfolgt, mußte er einen höchst gefährlichen Kückzug nach Pommern nehmen, dessen Kühnheit und glücklicher Erfolg ans Komanhaste grenzt. Die ganze Armee durchwatete an einer seichten Stelle die Oder bei

Kürstenberg, und der Solbat, dem das Wasser bis an den Hals trat, schleppte selbst die Ranonen fort, weil die Pferde nicht mehr giehen wollten. Banner hatte barauf gerechnet, jenfeits ber Ober seinen in Pommern stehenden Untergeneral Wrangel zu finden und, durch diesen Zuwachs verstärtt, dem Feind alsbann Die Spike zu bieten. Wrangel erschien nicht, und an seiner Statt hatte sich ein faiserliches Seer bei Landsberg postiert. ben fliehenden Schweden den Weg zu verlegen. Banner entbedte nun, daß er in eine verderbliche Schlinge gefallen, moraus kein Entkommen war. Sinter fich ein ausgehungertes Land, die Raiserlichen und die Oder: die Oder zur Linken, die, von einem kaiserlichen General Buchheim bewacht, keinen Übergang gestattete, vor sich Landsberg, Rustrin, die Warthe und ein feindliches Heer, zur Rechten Polen, dem man, des Stillstandes ungeachtet, nicht wohl vertrauen konnte, fah er fich ohne ein Wunder verloren, und schon triumphierten die Kaiserlichen über seinen unvermeidlichen Kall. Banners gerechte Empfindlichkeit flagte die Franzosen als die Urheber dieses Unglücks an. Sie hatten die versprochene Diversion am Rhein unterlassen, und ihre Unthätigkeit erlaubte dem Raiser, seine ganze Macht gegen die Schweden zu gebrauchen. "Sollten wir einst", brach ber aufgebrachte General gegen ben französischen Residenten aus, ber bem schwedischen Lager folgte, "sollten wir und die Deutschen einmal in Gesellschaft gegen Frankreich fechten, so werden wir nicht so viel Umstände machen, ehe wir den Rheinstrom passieren." Aber Vorwürfe waren jest vergeblich verschwendet. Entschluß und That forderte die dringende Rot. Um den Feind vielleicht burch eine falsche Spur von der Ober hinweg zu locken, stellte sich Banner, als ob er durch Polen entfommen wollte, schickte auch wirklich ben größten Teil ber Bagage auf biefem Wege voran und ließ feine Gemahlin famt ben übrigen Offiziersfrauen biefer Marschroute folgen. Sogleich brechen die Kaiserlichen gegen die polnische Grenze auf, ihm biefen Pag zu versperren, auch Buchbeim verläßt seinen Standort, und die Ober wird entblößt. Rafc wendet fich Banner in der Dunkelheit der Nacht gegen diefen Strom gurud und fest feine Truppen, famt Bagage und Geschütz, eine Meile oberhalb Küftrin, ohne Brücken, ohne Schiffe, wie borber bei Fürstenberg, über. Ohne Verluft erreichte er Pommern, in beffen Berteidigung er und hermann Brangel fich teilen.

Aber die Raiferlichen, von Gallas angeführt, dringen bei Tribsees in dieses Herzogtum und überschwemmen es mit ihrer überlegenen Macht. Ufebom und Wolgaft werden mit Sturm, Demmin mit Afford erobert und die Schweden bis tief in Sinter= nommern zurück gedrückt. Und jest gerade kam es mehr als jemals darauf an, sich in diesem Lande zu behaupten, da Serzoa Bogisla ber Vierzehnte in eben biefem Jahre ftirbt und bas schwedische Reich seine Ansprüche auf Vommern geltend machen foll. Um den Rurfuften von Brandenburg zu verhindern, feine auf eine Erbverbrüderung und auf den Pragischen Frieden gegründeten Rechte an dieses Herzogtum geltend zu machen, ftrengt es jest alle seine Rrafte an und unterstütt seine Generale aufs nachbrücklichste mit Gelb und Solbaten. Auch in andern Gegenden bes Reichs gewinnen die Angelegenheiten Schwedens ein gunftigeres Unfeben, und fie fangen an, fich bon bem tiefen Berfalle zu erheben, worein sie durch die Unthätigkeit Frankreichs und durch den Abfall ihrer Alliierten versunken waren. Denn nach ihrem eilfertigen Rückzuge nach Pommern hatten fie einen Plat nach dem andern in Oberfachsen verloren: Die medlenbur= gifchen Fürsten, von den faiferlichen Waffen bedrängt, fingen an, fich auf die öfterreichische Seite zu neigen, und selbst Berzog Georg von Lüneburg erklärte fich feindlich gegen fie. Ehren= breitstein, durch Sunger besiegt, öffnete dem baberischen General von Werth feine Thore, und die Ofterreicher bemächtigten fich aller am Rheinstrom aufgeworfenen Schanzen. Frankreich hatte gegen die Spanier eingebüßt, und der Erfolg entsprach den prahlerischen Anstalten nicht, womit man den Krieg gegen diese Krone eröffnet hatte. Verloren war alles, was die Schweden im innern Deutschland besagen, und nur die Sauptpläte in Pommern behaupteten sich noch. Gin einziger Feldzug reißt sie aus dieser tiefen Erniedrigung, und durch die mächtige Diversion, welche ber fiegende Bernhard ben faiferlichen Waffen an ben Ufern bes Rheins macht, wird der ganzen Lage des Kriegs ein schneller Umschwung gegeben.

Die Frrungen zwischen Frankreich und Schweben waren endlich beigelegt und der alte Traktat zwischen beiden Kronen zu Hamburg mit neuen Vorteilen für die Schweben bestätigt worden. In Sessen übernahm die staatskluge Landgräsin Amalia mit Bewilligung der Stände, nach dem Absterben Wilhelms, ihres Gemahls, die Regierung und behauptete mit vieler Entschlossenheit gegen den Widerspruch des Raisers und der Darmftädtischen Linie ihre Rechte. Der schwedisch-protestantischen Partei schon allein aus Religionsgrundsätzen eifrig ergeben, erwartete fie bloß die Gunst der Gelegenheit, um sich laut und thätig da= für zu erklären. Unterdeffen gelang es ihr, durch eine kluge Zurückhaltung und liftig angesponnene Traktate den Raifer in Unthätiakeit zu erhalten, bis ihr geheimes Bundnis mit Frankreich geschlossen war und Bernhards Siege den Angelegenheiten der Protestanten eine gunftige Wendung gaben. Da warf fie auf einmal die Maske ab und erneuerte die alte Freundschaft mit der schwedischen Krone. Auch den Kurprinzen von der Pfalz ermunterten Herzog Bernhards Triumphe, fein Glück gegen ben gemeinschaftlichen Feind zu versuchen. Mit englischem Gelbe marb er Bölfer in Holland, errichtete zu Meppen ein Magazin und vereinigte sich in Westfalen mit schwedischen Truppen. Sein Magazin ging zwar verloren, seine Armee wurde von dem Grafen Satfeld bei Blotho geschlagen; aber seine Unternehmung hatte boch den Feind eine Zeitlang beschäftigt und den Schweden in andern Gegenden ihre Operationen erleichtert. Noch manche ihrer andern Freunde lebten auf, wie das Glück fich zu ihrem Vorteile erklärte, und es war schon Gewinn genug für sie, daß die nieder= fächfischen Stände die Neutralität ergriffen.

Von diesen wichtigen Vorteilen begünftigt und durch vierzehn= tausend Mann frischer Truppen aus Schweden und Lipland verftarkt, eröffnete Banner voll guter Hoffnungen im Jahr 1638 ben Feldzug. Die Raiferlichen, welche Borpommern und Mecklenburg innehatten, verließen größtenteils ihren Vosten oder liefen scharenweise den schwedischen Fahnen zu, um dem Hunger, ihrem grimmigsten Teind in diesen ausgeplünderten und verarmten Ge= genden, zu entfliehen. So schrecklich hatten die bisherigen Durchzüge und Quartiere das ganze Land zwischen der Elbe und Oder veröbet, daß Banner, um in Sachsen und Böhmen einbrechen zu können und auf dem Wege dahin nicht mit seiner ganzen Armee zu verhungern, von Hinterpommern aus einen Umweg nach Niederfachsen nahm und dann erst durch das Salberstädtische Gebiet in Kursachsen einrückte. Die Ungebuld ber niedersächfischen Staaten, einen fo hungrigen Gaft wieder los zu werden, versorgte ihn mit dem nötigen Proviant, daß er für seine Armee in Magde= burg Brot hatte, — in einem Lande, wo der Hunger ichon den Abscheu an Menschenfleisch überwunden hatte. Er erschreckte

Sachsen mit seiner verwüstenden Ankunft, aber nicht auf dieses erschöpfte Land, auf die faiserlichen Erbländer war feine Absicht gerichtet. Bernhards Siege erhoben seinen Mut, und die wohlhabenden Provinzen des Haufes Ofterreich locten feine Raubsucht. Nachdem er ben kaiferlichen General von Salis bei Elfterberg geschlagen, die fächsische Armee bei Chemnit zu Grunde gerichtet und Virna erobert hatte, drang er in Böhmen mit unwiderstehlicher Macht ein, feste über die Elbe, bedrohte Prag, eroberte Brandeis und Leitmerit, folug ben General von Soffirchen mit gehn Regimentern und verbreitete Schrecken und Verwüftung burch bas ganze unverteibigte Königreich. Beute ward alles, was fich fortschaffen ließ, und zerstört wurde, was nicht genossen und geraubt werden konnte. Um besto mehr Korn fortzuschleppen, schnitt man die Ahren von den Halmen und verderbte den Überreft. Über taufend Schlöffer, Flecken und Dörfer wurden in die Asche gelegt, und oft sah man ihrer hundert in einer einzigen Nacht auflobern. Von Böhmen aus that er Streifzüge nach Schlefien, und felbst Mahren und Ofterreich follten feine Raubfucht empfinden. Dies zu verhindern, mußte Graf Satfelb aus Beftfalen und Viccolomini aus den Niederlanden herbei eilen. Erzherzog Leopold, ein Bruder des Raifers, erhält den Rommanbostab, um die Ungeschicklichkeit feines Vorgängers Gallas wieder auf zu machen und die Armee aus ihrem tiefen Verfalle zu erheben.

Der Ausgang rechtfertigte die getroffene Beränderung, und der Feldzug des Jahres 1640 schien für die Schweden eine sehr nachteilige Wendung zu nehmen. Sie werden aus einem Quartier nach dem andern in Böhmen vertrieben, und nur bemüht, ihren Kaub in Sicherheit zu bringen, ziehen sie sich eilsertig über das meißnische Gedirge. Aber auch durch Sachsen von dem nacheilenden Feinde versolgt und dei Plauen geschlagen, müssen sie nach Thüringen ihre Zuslucht nehmen. Durch einen einzigen Sommer zu Meistern des Feldes gemacht, stürzen sie eben soschmel wieder zu der tiefsten Schwäche herab, um sich aufs neue zu erheben und so mit beständigem reschen. Bechsell von einem Außersten zum andern zu eilen. Bauners geschwächte Macht im Lager bei Ersurt ihrem gänzlichen Untergang nahe, erhebt sich auf einmal wieder. Die Ferzöge von Lüneburg verlassen den Pragischen Frieden und führten ihm jeht die nämlichen Truppen zu, die sie wenige Jahre vorher gegen ihn fechten ließen.

Beffen schickt Silfe, und der Bergog von Longueville ftogt mit der nachgelaffenen Armee Herzog Bernhards zu feinen Fahnen. Den Raiferlichen aufs neue an Macht überlegen, bietet ihnen Banner bei Saalfeld ein Treffen an: aber ihr Anführer Piccolomini vermeidet es flüglich und hat eine zu gute Stellung gewählt, um bazu gezwungen zu werden. Als endlich die Bapern fich von den Kaiferlichen trennen und ihren Marsch gegen Franken richten, versucht Banner auf biefes getrennte Korps einen Ungriff, den aber die Klugheit des bayerischen Anführers von Merch und die schnelle Unnäherung der kaiferlichen Sauptmacht vereitelt. Beide Armeen ziehen fich nunmehr in bas ausgehungerte Seffen, wo fie fich, nicht weit voneinander, in ein festes Lager einschließen, bis endlich Mangel und rauhe Jahreszeit fie aus diesem verarmten Landstrich verscheuchen. Piccolomini erwählt fich die fetten Ufer der Wefer zu Winterquartieren; aber überflügelt von Banner, muß er fie den Schweden einräumen und die frankischen Bistumer mit feinem Befuche beläftigen.

Um eben diese Zeit wurde zu Regensburg ein Reichstag gehalten, wo die Klagen der Stände gehört, an der Beruhigung
des Keiches gearbeitet und über Krieg und Frieden ein Schluß
gesaßt werden sollte. Die Gegenwart des Kaisers, der im Fürstentollegium präsidierte, die Mehrheit der katholischen Stimmen im
Kurfürstenrate, die überlegene Anzahl der Bischöfe und der Abgang von mehreren ebangelischen Stimmen leitete die Verhandlungen zum Vorteil des Kaisers, und es fehlte viel, daß auf
biesem Reichstage das Keich repräsentiert worden wäre. Nicht
ganz mit Unrecht betrachteten ihn die Protestanten als eine Zusammenverschwörung Österreichs und seiner Kreaturen gegen den
protestantischen Teil, und in ihren Augen konnte es Verdienst
scheichen, diesen Reichstag zu stören oder auseinander zu scheuchen.

Banner entwarf diesen verwegenen Anschlag. Der Ruhm seiner Waffen hatte bei dem letzten Kückzug aus Böhmen gelitten, und es bedurfte einer unternehmenden That, um seinen vorigen Glanz wiederherzustellen. Ohne jemand zum Vertrauten seines Anschlags zu machen, verließ er in der strengsten Kälte des Winters im Jahr 1641 seine Quartiere in Lüneburg, sobald die Wege und Ströme gefroren waren. Begleitet von dem Marschall von Guebriant, der die französische und weimarische Armee kommandierte, richtete er durch Thüringen und das Vogtland seinen Marsch nach der Donau und stand Regensburg gegenüber,

ehe ber Reichstag vor seiner Ankunft gewarnt werden konnte, Unbeschreiblich groß war die Bestürzung der versammelten Stände, und in der ersten Angst schickten sich alle Gesandten zur Flucht an. Nur der Raifer erklärte, bag er die Stadt nicht verlaffen würde, und stärkte durch sein Beispiel die andern. Zum Unglück der Schweben siel Tauwetter ein, daß die Donau aufging und weder trodnen Fuges, noch wegen bes ftarken Gisgangs zu Schiffe paffiert werden konnte. Um doch etwas gethan zu haben und ben Stolz des deutschen Kaisers zu fränken, beging Banner die Unhöflichkeit, die Stadt mit fünfhundert Ranonenschüffen zu begrußen, die aber wenig Schaben anrichteten. In biefer Unternehmung getäuscht, beschloß er nunmehr, tiefer in Babern und in das unverteidigte Mahren zu bringen, wo eine reiche Beute und bequemere Quartiere seine bedürftigen Truppen erwarteten. Aber nichts konnte den französischen General bewegen, ihm bis dahin zu folgen. Guebriant fürchtete, daß die Absicht der Schweben sei, die weimarische Armee immer weiter vom Rhein zu entfernen und von aller Gemeinschaft mit Frankreich abzuschneiden, bis man fie entweder ganglich auf seine Seite gebracht ober boch außer ftand gesetzt habe, etwas Eigenes zu unterneh= men. Er trennte fich alfo von Banner, um nach bem Mainftrom zurud zu kehren, und dieser sah fich auf einmal der ganzen kaiserlichen Macht bloßgestellt, die, zwischen Regensburg und Ingolftadt in aller Stille versammelt, gegen ihn anrückte. Jest galt es, auf einen ichnellen Rückzug zu benten, ber im Angeficht eines an Reiterei überlegenen Seeres, zwischen Stromen und Wälbern, in einem weit und breit feindlichen Lande, kaum anders als durch ein Wunder möglich schien. Gilfertig zog er sich nach dem Wald, um durch Böhmen nach Sachsen zu entkommen; aber drei Regimenter mußte er bei Neuburg im Stiche laffen. Diese hielten durch eine spartanische Gegenwehr hinter einer schlechten Mauer die feindliche Macht vier ganze Tage auf, daß Banner den Borfprung gewinnen tonnte. Er entfam über Eger nach Annaberg; Piccolomini feste ihm auf einem nähern Weg über Schlackenwald nach, und es kam bloß auf den Vorteil einer fleinen halben Stunde an, daß ihm der kaiserliche General nicht bei bem Paffe zu Priesnit zuvorkam und die ganze schwedische Macht vertilgte. Zu Zwickau vereinigte sich Guebriant wieder mit dem Bannerischen Beer, und beide richteten ihren Marsch nach Salberstadt, nachdem fie umsonst versucht hatten, die Saale zu ver= teidigen und den Öfterreichern den Übergang zu verwehren.

Bu Halberstadt fand endlich Banner (im Mai 1641) bas Ziel seiner Thaten, burch kein anderes als das Gift der Unmäßigkeit und des Berdruffes getötet. Mit großem Ruhme, obgleich mit abwechselndem Glück, behauptete er das Ansehen der schwedischen Waffen in Deutschland und zeigte sich durch eine Rette von Siegesthaten seines großen Lehrers in der Kriegstunft wert. Er war reich an Anschlägen, die er geheimnisvoll bewahrte und rasch vollstreckte, besonnen in Gefahren, in der Widerwärtigkeit größer als im Glück und nie mehr furchtbar, als wenn man ihn am Rande des Berderbens glaubte. Aber die Tugenden bes Rriegshelben waren in ihm mit allen Unarten und Lastern gepaart, die das Waffenhandwerk erzeugt oder doch in Schutz nimmt. Ebenso gebieterisch im Umgang als vor der Fronte seines Beers, rauh wie sein Gewerbe und stolz wie ein Eroberer, drückte er die beutschen Fürsten nicht weniger durch seinen Übermut als durch feine Erpressungen ihre Länder. Für die Beschwerden des Kriegs entschädigte er fich durch die Freuden der Tafel und in den Armen ber Wolluft, die er bis zum Übermaße trieb und endlich mit einem frühen Tod bugen mußte. Aber üppig, wie ein Alexander und Mohammed ber Zweite, fturzte er fich mit gleicher Leichtigkeit aus den Armen der Wolluft in die härtefte Arbeit des Kriegs, und in feiner ganzen Feldherrngröße ftand er da, als die Armee über ben Weichling murrte. Gegen achtzigtaufend Mann fielen in den zahlreichen Schlachten, die er lieferte, und gegen fechs= hundert feindliche Standarten und Fahnen, die er nach Stockholm fandte, beurkundeten seine Siege. Der Berluft dieses großen Führers wurde von den Schweden bald aufs empfindlichste ge= fühlt, und man fürchtete, daß er nicht zu ersetzen sein würde. Der Geift ber Empörung und Zügellofigkeit, burch bas überwiegende Unfehen biefes gefürchteten Generals in Schranken gehalten, erwachte, sobald er dahin war. Die Offiziere fordern mit furchtbarer Einstimmiakeit ihre Rückstände, und keiner der vier Generale, die fich nach Banner in das Rommando teilen, besitt Unsehen genug, diesen ungestümen Mahnern Genüge zu leiften ober Stillschweigen zu gebieten. Die Kriegszucht erschlafft, der zunehmende Mangel und die faiferlichen Abrufungsschreiben vermindern mit jedem Tage die Armee: Die französisch-weimarischen Bölker beweisen wenig Gifer; die Lüneburger verlaffen die schwebischen Kahnen, da die Kürsten des Sauses Braunschweig nach bem Tobe Herzogs Georg fich mit dem Raifer veraleichen; und endlich sondern sich auch die Hessen von ihnen ab, um in Weitfalen bessere Quartiere zu suchen. Der Feind benut bieses verderbliche Zwischenreich, und obgleich in zwei Aktionen aufs Haupt geschlagen, gelingt es ihm, beträchtliche Fortschritte in

Niedersachsen zu machen.

Endlich erschien ber neu ernannte schwedische Generalissimus mit frischem Gelb und Solbaten. Bernhard Torftenson war es, ein Zöaling Guftav Abolfs und ber glücklichste Nachfolger biefes Helben, bem er ichon in bem polnischen Kriege als Bage aur Seite stand. Von dem Podagra gelähmt und an die Sanfte geschmiebet, besiegte er alle seine Gegner durch Schnelligkeit, und seine Unternehmungen hatten Flügel, mahrend daß sein Körper die schrecklichste aller Fesseln trug. Unter ihm verändert sich der Schauplat des Krieges, und neue Maximen herrschen, die die Not gebietet und der Erfolg rechtfertigt. Erschöpft find alle Länder, um die man bisher gestritten hatte, und in seinen hin= tersten Landen unangefochten, fühlt das Haus Österreich den Jammer des Krieges nicht, unter welchem ganz Deutschland blutet. Torstenson verschafft ihm zuerst diese bittere Ersahrung, sättigt seine Schweden an dem setten Tisch Österreichs und wirst den Feuerbrand bis an den Thron des Kaisers.

In Schlesien hatte der Feind beträchtliche Vorteile über den schwedischen Unführer Stalhantsch erfochten und ihn nach ber Neumark gejagt. Torstenson, der sich im Lüneburgischen mit der schwedischen Hauptmacht vereinigt hatte, zog ihn an sich und brach im Jahr 1642 burch Brandenburg, das unter bem großen Rurfürsten angefangen hatte, eine gewaffnete Neutralität zu beobachten, plötlich in Schlefien ein. Glogau wird ohne Approsche, ohne Breiche mit dem Degen in der Fauft erftiegen, der Herzog Franz Albrecht von Lauenburg bei Schweidnit geschlagen und selbst erschossen, Schweidnitz, wie fast das ganze diesseits der Ober gelegene Schlesien, erobert. Nun drang er mit unaushaltsamer Sewalt dis in das Innerste von Mähren, wohin noch kein Feind des Haufes Ofterreich gekommen war, bemeisterte fich der Stadt Olmütz und machte selbst die Kaiserstadt beben. Unter-bessen hatten Viccolomini und Erzherzog Leopold eine überlegene Macht versammelt, die den schwedischen Eroberer aus Mähren und bald auch, nach einem vergeblichen Berfuch auf Brieg, aus Schlesien verscheuchte. Durch Wrangel verftärkt, wagte er sich zwar aufs neue dem überlegenen Feind entgegen und ent=

setzte Großglogau; aber er konnte weber den Feind zum Schlagen bringen, noch seine Absicht auf Böhmen aussühren. Er überschwemmte nun die Lausit, wo er im Angesicht des Feindes Zittau wegnahm und nach einem kurzen Ausenthalt seinen Marsch durch Meißen an die Elbe richtete, die er bei Torgau passierte. Jeht bedrohte er Leipzig mit einer Belagerung und machte sich Hoffnung, in dieser wohlhabenden, seit zehn Jahren verschont gebliebenen Stadt einen reichlichen Borrat an Lebensmitteln und

starte Brandschakungen zu erheben.

Sogleich eilen die Raiserlichen unter Leopold und Picco-Tomini über Dresden zum Entsatz herbei, und Torftenson, um nicht awischen der Armee und der Stadt eingeschloffen zu werben, rückt ihnen beherzt und in voller Schlachtordnung entgegen. Durch einen wunderbaren Rreislauf der Dinge traf man jest wieber auf bem nämlichen Boben gufammen, ben Guftab Abolf elf Jahre vorher durch einen entscheidenden Sieg merkwürdig ge= macht hatte, und der Vorfahren Seldentugend erhitte ihre Rach= folger zu einem edeln Wettstreit auf dieser heiligen Erbe. Die schwedischen Generale Stalhantsch und Willenberg werfen fich auf ben noch nicht gang in Ordnung gestellten linken Flügel ber Öfterreicher mit folchem Ungeftum, daß die ganze ihn bebeckende Reiterei über den Haufen gerannt und zum Treffen unbrauchbar gemacht wird. Aber auch dem linken der Schweden drohte schon ein ähnliches Schickfal, als ihm der siegende rechte zu Hilfe kam, dem Teind in den Rücken und in die Flanken fiel und seine Linien trennte. Die Infanterie beider Teile stand einer Mauer gleich und wehrte sich, nachdem alles Pulver verschoffen war, mit umgekehrten Musketen, bis endlich die Raifer= lichen, von allen Seiten umringt, nach einem dreiftundigen Befechte das Feld räumen mußten. Die Anführer beider Armeen hatten ihr Außerstes gethan, ihre fliebenden Bölfer aufzuhalten, und Erzherzog Leopold war mit seinem Regimente der Erste beim Angriff und der Lette auf der Flucht. Über dreitausend Mann und zwei ihrer besten Generale, Schlangen und Lilien= hoek, kostete den Schweden dieser blutige Sieg. Von den Kaiferlichen blieben fünftausend auf dem Plate, und beinahe ebenso= viele wurden zu Gefangenen gemacht. Ihre ganze Artillerie von fechsundvierzig Ranonen, das Silbergeschirr und die Ranglei des Erzherzogs, die ganze Bagage der Armee fiel in der Sieger Sände. Torftenfon, zu fehr geschwächt burch feinen Sieg, um

ben Feind verfolgen zu können, rückte vor Leipzig, die geschlagene Armee nach Böhmen, wo die flüchtigen Regimenter sich wieder sammelten. Erzherzog Leopold konnte diese verlorne Schlacht nicht verschmerzen, und das Kavallerieregiment, das durch seine frühe Flucht dazu Anlaß gegeben, ersuhr die Wirkungen seines Grimms. Zu Kakoniz in Böhmen erklärte er es im Angesicht der übrigen Truppen für ehrlos, beraubte es aller seiner Pferde, Wassen und Instignien, ließ seine Standarten zerreißen, mehrere seiner Ofsiziere und von den Gemeinen den zehnten Mann zum Tode verurteilen.

Leipzig felbst, welches drei Wochen nach dem Treffen bezwungen wurde, war die schönste Beute des Siegers. Die Stadt mußte das ganze schwedische Heer neu bekleiden und sich mit drei Tonnen Goldes, wozu auch die fremden Sandlungshäufer, die ihre Warenlager darin hatten, mit Taxen beschwert wurden, von ber Plünderung lostaufen. Torftenfon rudte noch im Winter vor Freiberg, trotte vor dieser Stadt mehrere Wochen lang dem Grimm der Witterung und hoffte durch feine Beharrlichkeit den Mut der Belagerten zu ermüben. Aber er opferte nur feine Truppen auf, und die Annäherung des faiferlichen Generals Piccolomini nötigte ihn endlich, mit feiner gefchwächten Urmee sich zurück zu ziehen. Doch achtete er es schon für Gewinn, daß auch der Keind die Ruhe der Winterquartiere, deren er sich freiwillig beraubte, zu entbehren genötigt ward und in diesem ungunftigen Winterfeldzug über dreitaufend Pferde einbußte. Er machte nun eine Bewegung gegen die Ober, um fich durch die Garnisonen aus Pommern und Schlesien zu verstärken; aber mit Bligesschnelligkeit stand er wieder an der böhmischen Grenze, burchflog dieses Königreich und - entsette Olmüt in Mähren, bas von den Raiferlichen hart geängstigt wurde. Aus feinem Lager bei Tobitschau, zwei Meilen von Olmütz, beherrschte er gang Mähren, drudte es mit schweren Erpressungen und ließ bis an die Brücken von Wien seine Scharen ftreifen. Umsonft bemühte fich ber Kaiser, zu Verteidigung dieser Provinz den ungarischen Abel zu bewaffnen; dieser berief sich auf seine Privilegien und wollte außerhalb seinem Baterlande nicht dienen. Über dieser fruchtlosen Unterhandlung verlor man die Zeit für einen thätigen Widerstand und ließ die ganze Proving Mähren ben Schweben aum Raube werben.

Während daß Bernhard Torftenfon durch feine Märsche

und Siege Freund und Feind in Erstaunen setzte, hatten sich die Armeen der Alliierten in andern Teilen des Reichs nicht unthätig verhalten. Die Hessen und Weimarischen unter dem Grasen von Sberstein und dem Marschall von Guebriant waren in das Erzstift Köln eingefallen, um dort ihre Winterquartiere zu beziehen. Um sich dieser räuberischen Gäste zu erwehren, rief der Kursürst den kaiserlichen General von Hahseld herbei und verstammelte seine eignen Truppen unter dem General Lambon. Diesen griffen die Alliierten (im Fänner 1642) dei Kempen an und schlugen ihn in einer großen Schlacht, daß zweitausend blieben und noch einmal so viel zu Gesangenen gemacht wurden. Dieser wichtige Sieg öffnete ihnen das ganze Kursürstentum und die angrenzenden Lande, daß sie nicht nur ihre Quartiere darin behaupteten, sondern auch große Verstärkungen an Soldaten und

Pferden daraus zogen.

Guebriant überließ den heffischen Bölkern, ihre Eroberungen am Niederrhein gegen den Grafen von Sabfeld zu verteidigen, und näherte fich Thuringen, um Torstensons Unternehmungen in Sachsen zu unterstützen. Aber anftatt seine Macht mit ber schwedischen zu vereinigen, eilte er zurück nach dem Main- und Rheinstrom, von dem er sich schon weiter, als er sollte, entfernt hatte. Da ihm die Bapern unter Merch und Johann von Werth in der Markgrafschaft Baden zuvorgekommen waren, so irrte er viele Wochen lang, bem Grimm ber Witterung preisgegeben, ohne Obdach umber und mußte gewöhnlich auf dem Schnee kampieren, bis er im Breisgau endlich ein fümmerliches Unterkommen fand. Zwar zeigte er sich im folgenden Sommer wieder im Telde und beschäftigte in Schwaben das baberische Seer, daß es die Stadt Thionville in den Niederlanden, welche Condé belagerte, nicht entsehen follte. Aber balb ward er von dem über= legenen Jeind in bas Elfaß zuruck gedrückt, wo er eine Berftar= fung erwartete.

Der Tob des Kardinals Richelieu, der im November des Jahrs 1642 erfolgt war, und der Thron- und Ministerwechsel, den das Absterden Ludwigs des Dreizehnten im Mai 1643 nach sich zog, hatte die Ausmerksamkeit Frankreichs eine Zeitlang von dem deutschen Krieg abgezogen und diese Unthätigkeit im Felde bewirkt. Aber Mazarin, der Erde von Richelieus Macht, Grundsägen und Entwürfen, verfolgte den Plan seines Borgängers mit erneuertem Eiser, wie teuer auch der franzö-

fische Unterthan diese politische Größe Frankreichs bezahlte. Wenn Richelien die Sauptstärke ber Armeen gegen Spanien gebrauchte, jo tehrte fie Mazarin gegen ben Raiser und machte burch bie Sorgfalt, die er dem Kriege in Deutschland widmete, seinen Ausfpruch wahr, daß die deutsche Armee der rechte Arm seines Ronigs und ber Wall ber französischen Staaten fei. Er schickte bem Feldmarschall von Guebriant, gleich nach ber Ginnahme von Thionville, eine beträchtliche Berftarfung ins Elfaß; und bamit bie Truppen sich den Mühfeligkeiten des deutschen Kriegs besto williger unterziehen möchten, mußte ber berühmte Sieger bei Rocrop, Bergog von Enghien, nachheriger Pring von Condé, fie in eigner Person bahin führen. Jest fühlte fich Guebriant ftark genug, um in Deutschland wieder mit Ghren auftreten zu können. Er eilte über ben Rhein zurud, um fich in Schwaben bessere Winterquartiere zu suchen, und machte sich auch wirklich Meister von Rottweil, wo ihm ein bayerisches Magazin in die Hände fiel. Aber diefer Plat wurde teurer bezahlt, als er wert war, und schneller, als er gewonnen worden, wieder verloren. Guebriant erhielt eine Bunde im Urm, welche die ungeschickte Sand feines Wundarztes tödlich machte, und die Größe feines Verluftes wurde noch felbft an dem Tage feines Todes fund.

Die frangösische Armee, burch die Expedition in einer so rauben Sahreszeit merklich vermindert, hatte sich nach der Ginnahme von Rottweil in die Gegend von Tuttlingen gezogen, wo sie, ohne alle Ahnung eines feindlichen Besuchs, in tiefer Sicherheit raftet. Unterbessen versammelt der Feind eine große Macht, die bedent= liche Festsehung der Franzosen jenseits des Aheins und in einer fo großen Nähe von Bayern zu hindern und diese Gegend von ihren Erpreffungen zu befreien. Die Raiferlichen, von Satfeld angeführt, verbinden sich mit der baperischen Macht, welche Merch befehligt, und auch ber Herzog von Lothringen, ben man in diesem ganzen Krieg überall, nur nicht in seinem Herzogtum findet, ftößt mit seinen Truppen zu ihren vereinigten Fahnen. Der Anschlag wird gefaßt, die Quartiere der Franzosen in Tutt= lingen und ben angrenzenden Dörfern aufzuschlagen, b. i. fie unvermutet zu überfallen; eine in diesem Kriege sehr beliebte Art von Expeditionen, die, weil fie immer und notwendig mit Berwirrung verknüpft war, gewöhnlich mehr Blut kostete, als geordnete Schlachten. Sier war fie um fo mehr an ihrem Plate, da der französische Solbat, in dergleichen Unternehmungen uner= fahren, von einem beutschen Winter ganz andere Begriffe hegte und durch die Strenge der Jahrszeit sich gegen jede Überraschung für hinlänglich gesichert hielt. Johann von Werth, ein Meister in dieser Art, Krieg zu führen, der seit einiger Zeit gegen Gustav Horn war ausgewechselt worden, führte die Unternehmung an und brachte sie auch über alle Erwartung glücklich zustande.

Man that den Angriff von einer Seite, wo er der vielen engen Bäffe und Waldungen wegen am wenigsten erwartet werben konnte, und ein ftarker Schnee, der an eben diesem Tage (ben 24. des Novembers 1643) fiel, verbarg die Annäherung des Vortrabs, bis er im Angesichte von Tuttlingen Halt machte. Die ganze außerhalb des Orts verlaffen stehende Artillerie wird, sowie das nahe liegende Schloß Sonburg, ohne Widerstand erobert, gang Tuttlingen von der nach und nach eintreffenden Armee umzingelt und aller Zusammenhang der in den Dörfern umber zerstreuten feindlichen Quartiere still und plötlich gehemmt. Die Franzosen waren also schon besiegt, ehe man eine Ranone abbrannte. Die Reiterei dankte ihre Rettung der Schnelligkeit ihrer Pferde und den wenigen Minuten, welche fie vor dem nachseten= ben Keinde voraus hatte. Das Fußvolt ward zusammengehauen ober streckte freiwillig das Gewehr. Gegen zweitaufend bleiben, fiebentausend geben fich mit fünfundzwanzig Stabsoffizieren und neunzig Kapitans gefangen. Dies war wohl in diesem ganzen Rriege die einzige Schlacht, welche auf die verlierende und die gewinnende Partei ohngefähr ben nämlichen Gindruck machte; beide waren Deutsche, und die Franzosen hatten sich beschimpft. Das Andenken dieses unholden Tages, der hundert Sahre später bei Rokbach erneuert ward, wurde in der Folge zwar durch die Helbenthaten eines Turenne und Conde wieder ausgelöscht, aber es war den Deutschen zu gönnen, wenn fie sich für bas Elend, das die frangösische Politik über fie häufte, mit einem Gaffenhauer auf die frangösische Tapferkeit bezahlt machten.

Diese Niederlage der Franzosen hätte indessen den Schweden sehr verderblich werden können, da nunmehr die ganze ungeteilte Macht des Kaisers gegen sie losgelassen wurde und die Zahl ihrer Feinde in dieser Zeit noch um einen vermehrt worden war. Torstenson hatte Mähren im September 1643 plöglich verlassen und sich nach Schlessen gezogen. Niemand wußte die Ursache seines Aufbruchs, und die oft veränderte Richtung seines Marsches trug dazu bei, die Ungewißheit zu vermehren. Von

Schlesien aus näherte er sich unter mancherlei Arümmungen ber Elbe, und die Kaiserlichen folgten ihm bis in die Lausit nach. Er ließ bei Torgau eine Brücke über die Elbe schlagen und sprengte aus, daß er durch Meißen in die obere Pfalz und in Bayern dringen würde. Auch bei Barbh stellte er sich an, als wollte er diesen Strom passieren, zog sich weiter die Elbe hinad, dis Havelberg, wo er seiner erstaunten Armee bekannt machte, daß er sie nach Holstein gegen die Dänen führe.

Längst schon hatte die Parteilichkeit, welche König Chriftian ber Bierte bei bem bon ihm übernommenen Mittleramte gegen Die Schweden blicken ließ, die Eifersucht, womit er dem Fortgang ihrer Waffen entgegenarbeitete, die Hindernisse, die er der schwe= bischen Schiffahrt im Sund entgegen setzte, und die Lasten, mit benen er ihren aufblühenden Sandel beschwerte, ben Unwillen Dieser Krone gereizt und endlich, da der Kränkungen immer mehrere wurden, ihre Rache aufgefordert. Wie gewagt es auch schien, sich in einen neuen Krieg zu verwickeln, während bag man unter ber Last des alten, mitten unter gewonnenen Siegen, beinahe zu Boben fank, fo erhob boch bie Rachbegierbe und ein verjährter Nationalhaß den Mut der Schweden über alle diese Bedenklichkeiten, und die Verlegenheiten selbst, in welche man sich durch den Krieg in Deutschland verwickelt fah, waren ein Beweggrund mehr, fein Glud gegen Danemart zu versuchen. Es war endlich fo weit gekommen, daß man den Krieg nur fortsetzte, nm den Truppen Arbeit und Brot zu verschaffen, daß man fast bloß um den Borteil der Winterquartiere stritt und, die Armee gut untergebracht zu haben, höher als eine gewonnene Sauptschlacht schätte. Aber fast alle Provinzen des beutschen Reichs waren veröbet und ausgezehrt; es fehlte an Proviant, an Pferben und Menschen, und an allem biesem hatte Holstein Überfluß. Gewann man auch weiter nichts, als daß man die Armee in dieser Proving rekrutierte, Pferde und Soldaten fättigte und die Reiterei besser beritten machte - fo mar der Erfolg schon der Mühe und Ge= fahr bes Bersuches wert. Auch tam jest bei Eröffnung bes Frie-bensgeschäftes alles barauf an, ben nachteiligen bänischen Ginfluß auf die Friedensunterhandlungen zu hemmen, den Frieden felbst, ber die schwedische Krone nicht sehr zu begünftigen schien, burch Berwirrung der Interessen möglichst zu verzögern und, da es auf Bestimmung einer Genugthuung ankam, die Zahl seiner Eroberungen zu vermehren, um die einzige, welche man zu behalten

wünschte, besto gewisser zu erlangen. Die schlechte Verfassung bes dänischen Reichs berechtigte zu noch größeren Soffnungen, wenn man nur ben Anschlag schnell und berschwiegen ausführte. Wirklich beobachtete man in Stockholm bas Geheimnis fo gut, daß die dänischen Minister nicht das Geringste davon arawöhnten. und weder Frankreich noch Holland wurde in das Geheimnis ge= gogen. Der Rrieg felbst war die Rriegserklärung, und Torften = fon stand in Solftein, ehe man eine Feindseligkeit ahnete. Durch teinen Widerstand aufgehalten, ergießen fich die schwedischen Truppen wie eine überschwemmung durch dieses Berzogtum und bemächtigten fich aller festen Plate desfelben, Rendsburg und Gludstadt ausgenommen. Gine andere Armee bricht in Schonen ein, welches gleich wenig Widerstand leistet, und nur die stürmische Sahrszeit verhindert die Anführer, den kleinen Belt zu paffieren und den Rrieg felbst nach Fühnen und Seeland zu wälzen. Die banische Flotte verunglückt bei Femern, und Christian felbit. ber fich auf berselben befindet, verliert burch einen Splitter fein rechtes Auge. Abgeschnitten von der weit entlegenen Macht des Raifers, feines Bundesgenoffen, fteht diefer Rönig auf dem Bunkte, fein ganges Reich von der schwedischen Macht überschwemmt zu feben, und es ließ fich in allem Ernst zu Erfüllung ber Wahr= fagung an, die man sich von dem berühmten Tycho Brahe ergablte, daß Chriftian der Bierte im Jahr 1644 mit einem blogen Stecken aus seinem Reiche wurde mandern muffen.

Aber der Raifer durfte nicht gleichgültig zusehen, daß Danemark den Schweden zum Opfer wurde und der Raub diefes Ronigreichs ihre Macht vermehrte. Wie groß auch die Schwieriafeiten waren, die fich einem so weiten Marsch durch lauter ausgehungerte Länder entgegen festen, so faumte er doch nicht, den Grafen von Gallas, bem nach bem Austritt bes Biccolomini das Oberkommando über die Truppen aufs neue war anvertraut worden, mit einer Armee nach Holftein zu fenden. Gal= las erschien auch wirklich in biefem Berzogtum, eroberte Riel und hoffte, nach der Vereinigung mit den Danen, die schwedische Urmee in Jutland einzuschließen. Zugleich wurden die Seffen und der schwedische General von Ronigsmart durch Satfeld und durch den Erzbischof von Bremen, den Sohn Christians bes Vierten, beschäftigt und der lettere durch einen Angriff auf Meißen nach Sachsen gezogen. Aber Torftenson brang burch ben unbesetzten Pag zwischen Schleswig und Stapelholm. ging mit feiner neugestärkten Armee bem Gallas entgegen und brückte ihn ben ganzen Elbstrom hinauf bis Bernburg, wo die Kaiserlichen ein festes Lager bezogen. Torstenson passierte die Saale und nahm eine solche Stellung, daß er den Feinden in den Rücken kam und sie von Sachsen und Böhmen abschnitt. Da riß der Hunger in ihrem Lager ein und richtete den größten Teil der Armee zu Grunde; der Rückzug nach Magdeburg verbessert nichts an dieser verzweiselkten Lage. Die Kavallerie, welche nach Schlesien zu entsommen suchte, wird von Torstenson dei Enüterbogk eingeholt und zerstreut, die übrige Armee, nach einem vergeblichen Bersuch, sich mit dem Schwert in der Hand duchzuschlagen, bei Magdeburg fast ganz aufgerieben. Bon seiner großen Macht brachte Gallas bloß einige tausend Mann und den Ruhm zurück, daß tein größerer Meister zu sinden sei, eine Armee zu ruineren. Nach diesem verunglückten Versuch zu seiner Besteiung suchte der König von Dänemark den Frieden und erzhielt ihn zu Brömsebro im Jahr 1645 unter harten Bedingungen.

Torstenson versolgte seinen Sieg. Während daß einer seiner Untergenerale, Ayel Lilienstern, Kursachsen ängstigte und Königsmark ganz Bremen sich unterwürsig machte, drach er selbst an der Spise mit sechzehntausend Mann und mit achzig Kanonen in Böhmen ein und suchte nun den Krieg auss neue in die Erbstaaten Österreichs zu verpstanzen. Ferdinand eilte auf diese Kaahricht selbst nach Prag, um durch seine Gegenwart den Mut seiner Bölker zu entstammen und, da es so sehr an einem tüchtigen General und den vielen Besehlshabern an Übereinstimmung sehlte, in der Kähe der Kriegsszenen desto schneller und nachdrücklicher wirken zu können. Auf seinen Besehl versammelte Hatzlicher wirken zu können. Auf seinen Besehl versammelte Hatzlicher wirken zu können. Auf seinen Besehl versammelte Hatzliche der Kriegsszenen deste Wall seiner Staaten — wider seinen Kat und Willen, dem eindringenden Feinde dei Jankau oder Jankowitz am 24. Februar 1645 entgegen. Ferdinand verließ sich auf seine Keiterei, welche dreitausend Pferde mehr als die seindliche zählte, und auf die Zusfage der Jungsrau Maria, die ihm im Traum erschienen und einen gewissen Seep der Prochen hatte.

Die Überlegenheit der Kaiserlichen schreckte Torstenson nicht ab, der nie gewohnt war, seine Feinde zu zählen. Gleich beim ersten Angriff wurde der linke Flügel, den der liguistische General von Göt in eine sehr undorteilhafte Gegend zwischen Teichen

und Wälbern verwickelt hatte, völlig in Unordnung gebracht, der Anführer selbst mit dem größten Teil seiner Völker erschlagen und beinahe die ganze Kriegsmunition der Armee erbeutet. Dieser ungläckliche Anfang entschied das Schicksal des ganzen Treffens. Die Schweden bemächtigten sich, immer vorwärts dringend, der wichtigsten Anhöhen, und nach einem achtstündigen blutigen Gefechte, nach einem wütenden Anlauf der kaiserlichen Keiterei und dem tapsersten Widerstand des Fußvolks waren sie Meister vom Schlachtselde. Zweitausend Österreicher blieben auf dem Plaze, und Hatzelde seinem an einem Tage der beste General und das

lette Beer des Raisers verloren.

Dieser entscheidende Sieg bei Jankowit öffnete auf einmal bem Feind alle öfterreichischen Lande. Ferdinand entfloh eilig nach Wien, um für die Berteidigung diefer Stadt zu forgen und fich felbst, seine Schätze und seine Familie in Sicherheit zu bringen. Auch währte es nicht lange, fo brachen die siegenden Schweden in Mähren und Ofterreich wie eine Wafferflut herein. Nachbem fie beinahe das ganze Mähren erobert, Brunn eingeschloffen, von allen festen Schlöffern und Städten bis an die Donau Befit, genommen und endlich felbst die Schanze an ber Wolfsbrucke, unfern von Wien, erftiegen, fteben fie endlich im Geficht diefer Raiserstadt, und die Sorafalt, mit der fie die eroberten Plate befestigen, scheint keinen kurzen Besuch anzudeuten. Rach einem langen verderblichen Umweg durch alle Provinzen des deutschen Reiches frümmt sich endlich der Rriegsstrom rudwärts zu feinem Anfang, und der Knall des schwedischen Geschützes erinnert die Einwohner Wiens an jene Augeln, welche die bohmischen Rebellen bor fiebenundamangig Jahren in die Raiferburg warfen. Diefelbe Rriegsbühne führt auch dieselben Werkzeuge bes Angriffs zurud. Wie Bethlen Gabor von den rebellischen Böhmen, fo wird jett fein Nachfolger Ragoby von Torftenson zum Beiftand herbei gerufen; ichon ift Ober-Ungarn von feinen Truppen überschwemmt, und täglich fürchtet man seine Vereinigung mit ben Schweden. Johann Georg von Sachfen, burch die fchwedischen Einquartierungen in seinem Lande aufs äußerste gebracht, hilflos gelaffen von dem Raifer, der fich nach dem Jankauischen Treffen felbst nicht beschützen kann, ergreift endlich das lette und einzige Rettungsmittel, einen Stillstand mit den Schweden zu schließen, ber von Jahr zu Jahr bis zum allgemeinen Frieden verlängert wird. Der Raiser verliert einen Freund, indem an ben Thoren

feines Reichs ein neuer Feind gegen ihn aufsteht, indem feine Kriegsbeere schmelzen und seine Bundesgenoffen an andern Enden Deutschlands geschlagen werben. Denn auch die französische Armee hatte den Schimpf der Tuttlinger Niederlage burch einen glänzenden Feldzug wieder ausgelöscht und die ganze Macht Bayerns am Rhein und in Schwaben beschäftigt. Mit neuen Truppen aus Frankreich verstärkt, die der große und jest ichon burch seine Siege in Italien verherrlichte Turenne bem Herzog von Enghien zuführte, erschienen fie am 3. Auguft 1644 vor Freiburg, welches Merch furz vorher erobert hatte und mit seiner ganzen, aufs beste verschanzten Armee bebectte. Das Ungestum ber frangösischen Tapferkeit scheiterte zwar an der Standhaftigfeit der Babern, und der Bergog von Enghien mußte fich zum Rudzug entschließen, nachdem er bei fechs= taufend feiner Leute umfonft hingeschlachtet hatte. Mazarin vergoß Thränen über diesen großen Berluft, den aber der herzloje, für den Ruhm allein empfindliche Conde nicht achtete. "Eine einzige Nacht in Paris", hörte man ihn fagen, "gibt mehr Menschen das Leben, als diese Aftion getötet hat." Indessen hatte doch diese mörderische Schlacht die Banern so sehr ent= fraftet, daß fie, weit entfernt, das bedrangte Ofterreich zu entsetzen, nicht einmal die Rheinufer verteidigen konnten. Speper, Worms, Mannheim ergeben fich, bas feste Philippsburg wird durch Mangel bezwungen, und Mainz selbst eilt, durch eine zeitige Unterwerfung den Sieger zu entwaffnen.

Was Öfterreich und Mähren am Anfang des Krieges gegen die Böhmen gerettet hatte, rettete es auch jeht gegen Torstensson. Kagohn war zwar mit seinen Bölkern, fünsundzwanzigstausend an der Zahl, dis an die Donau in der Nähe des schwedischen Lagers gedrungen; aber diese undisziplinierten und rohen Scharen derwüsteten nur das Land und vermehrten den Mangel im Lager der Schweden, anstatt daß sie die Unternehmungen Torstensons durch eine zweckmäßige Wirksamkeit hätten des fördern sollen. Dem Kaiser Tribut, dem Unterthan Geld und Gut adzuängstigen, war der Zweck, der den Kagohn wie Bethelen Gabor ins Feld rief, und beide gingen heim, sobald sie diese Absicht erreicht hatten. Ferdinand, um seiner los zu werden, bewilligte dem Barbaren, was er nur immer forderte, und befreite durch ein geringes Opfer seine Staaten von diesem furcht-

baren Feinde.

Unterdeffen hatte fich die Hauptmacht der Schweden in einem Ianawierigen Lager por Brunn aufs aukerste geschwächt. Torftenson, ber felbst dabei tommandierte, erschöpfte vier Monate lang umfonst seine ganze Belagerungskunft; ber Widerstand war dem Angriff gleich, und Berzweiflung erhöhte den Mut bes Rommandanten de Souches, eines schwedischen Überläufers, der keinen Pardon zu hoffen hatte. Die Wut der Seuchen, welche Mangel. Unreinlichkeit und der Genuft unreifer Früchte in feinem langwierigen verpesteten Lager erzeugte, und der schnelle Abzug des Siebenburgers nötigte endlich den schwedischen Befehlshaber, die Belagerung aufzuheben. Da alle Päffe an der Donau besett, seine Armee aber durch Krantheit und Sunger schon sehr geschmolzen war, so entsagte er seiner Unternehmung auf Ofterreich und Mähren, begnügte fich, burch Zurucklaffung schwedischer Befatungen in den eroberten Schlöffern einen Schlüffel zu beiden Provinzen zu behalten, und nahm feinen Weg nach Böhmen, wohin ihm die Raiferlichen unter dem Erzherzog Levpold folgten. Welche der verlorenen Pläte von dem lettern noch nicht wieder erobert waren, wurden nach seinem Abzuge von dem kaiferlichen General Bucheim bezwungen, daß die öfterreichische Grenze in dem folgenden Jahr wieder völlig von Keinden gereinigt war und bas gitternde Wien mit dem bloken Schrecken bavon kam. Auch in Böhmen und Schlesien behaupteten sich die Schweben nur mit fehr abwechselndem Glud und burchirrten beide Länder, ohne sich darin behaupten zu können. Aber wenn auch der Erfolg der Torstensonischen Unternehmung ihrem vielversprechenden Anfang nicht ganz gemäß war, so hatte fie doch für die schwedische Partei die entscheibendsten Folgen. Danemark wurde dadurch zum Frieden, Sachsen zum Stillstand genötigt, ber Raifer bei bem Friedenskongreffe nachgiebiger, Frankreich ge= fälliger und Schweden felbst in seinem Betragen gegen die Kronen zuversichtlicher und fühner gemacht. Seiner großen Pflicht so glänzend entledigt, trat der Urheber diefer Borteile, mit Lor= beern geschmudt, in die Stille des Privatstandes gurud, um gegen die Qualen feiner Rrankheit Linderung zu fuchen.

Von der böhmischen Seite zwar sah sich der Kaiser nach Torstensons Abzug vor einem seindlichen Eindruch gesichert; aber bald näherte sich von Schwaben und Bahern her eine neue Gesahr den österreichischen Grenzen. Turenne, der sich von Condé getrennt und nach Schwaben gewendet hatte, war im Nahr 1645 unweit Mergentheim von Merch aufs Saupt geschlagen worden, und die fiegenden Bapern brangen unter ihrem tapfern Anführer in Seffen ein. Aber ber Bergog bon Enghien eilte sogleich mit einem beträchtlichen Suffurs aus dem Elfak, Ronigsmart aus Mähren, die Seffen von dem Rheinftrom berbei, das geschlagene Seer zu verftärken, und die Babern wurden bis an das äußerste Schwaben zurück gedrückt. Bei dem Dorf Allersheim unweit Rördlingen hielten fie endlich ftand, bie Grenze von Babern zu verteibigen. Aber der ungeftume Mut des Bergogs von Enghien ließ sich durch fein Sindernis Schrecken. Er führte feine Bolker gegen die feindlichen Schanzen, und eine große Schlacht geschah, die der helbenmutige Wiberstand der Bapern zu einer der hartnäckiaften und blutigsten machte und endlich ber Tob bes vortrefflichen Merch, Turennes Befonnenheit und die felfenfeste Standhaftigkeit der Seffen zum Vorteil der Alliierten entschied. Aber auch diese zweite barbarische Sinopferung der Menschen hatte auf den Gang des Rriegs und ber Friedensunterhandlungen wenig Ginfluß. Das französische Seer, durch diesen blutigen Sieg entfräftet, verminderte fich noch mehr durch den Abzug der Seffen, und den Bagern führte Leopold kaiferliche Silfsvölker zu, daß Turenne aufs eilfertigfte nach dem Rhein zurück fliehen mußte.

Der Rückzug der Frangosen erlaubte dem Feind, seine gange Macht jest nach Böhmen gegen die Schweden zu kehren. Guftav Wrangel, kein unwürdiger Nachfolger Banners und Torften= fons, hatte im Jahre 1646 das Oberkommando über die schwebische Macht erhalten, die außer Königsmarts fliegendem Korps und den vielen im Reiche zerstreuten Befahungen ungefähr noch achttaufend Pferde und fünfzehntaufend Mann Fugvolk zählte. Nachdem der Erzherzog Leopold seine vierundzwanzigtausend Mann starte Macht durch zwölf baberische Ravallerie= und acht= zehn Infanterie-Regimenter verstärkt hatte, ging er auf Wrangel Tos und hoffte ihn, ebe Königsmark zu ihm fließe ober die Franzosen eine Diversion machten, mit seiner überlegenen Macht zu erdrücken. Aber dieser erwartete ihn nicht, sondern eilte durch Oberfachsen an die Wefer, wo er Hörter und Paderborn megnahm. Von da wendete er fich nach Seffen, um fich mit Turenne au vereinigen, und zog in feinem Lager zu Wehlar die fliegende Armee des Königsmark an sich. Aber Turenne, gefesselt durch Mazarins Befehle, der dem Kriegsglück und dem immer wachsenden Übermut Schwebens gern eine Grenze gesetzt sah, entschuldigte sich mit dem dringendern Bedürfnis, die niederlänzbischen Grenzen des französischen Keichs zu verteidigen, weil die Holländer ihre versprochene Diversion in diesem Jahr unterlassen hätten. Da aber Wrangel sortsuhr, auf seiner gerechten Forderung mit Nachdruck zu bestehen, da eine längere Widersetlicksteit bei den Schweden Verdacht erwecken, ja sie vielleicht gar zeinem Privatsrieden mit Österreich geneigt machen konnte, so erzhielt endlich Turenne die gewünschte Erlaubnis, das schwedische Geer zu verstärken.

Die Vereinigung geschah bei Gießen, und jest fühlte man sich mächtig genug, dem Feinde die Stirn zu bieten. Er mar ben Schweden bis Heffen nachgeeilt, wo er ihnen die Lebensmittel abschneiben und die Bereinigung mit Turenne verhindern wollte. Beides miglang, und die Raiferlichen faben fich nun felbst von bem Main abgeschnitten und nach dem Verlust ihrer Magazine bem größten Mangel ausgesett. Wrangel benutte ihre Schwäche, um eine Unternehmung auszuführen, die dem Arieg eine ganz andere Wendung geben follte. Auch er hatte die Maxime seines Vorgängers adoptiert, ben Krieg in die österreichischen Staaten zu spielen; aber von dem schlechten Fortgange der Torstensonischen Unternehmung abgeschreckt, hoffte er benfelben Zweck auf einem andern Wege sicherer und gründlicher zu erreichen. Er entschloß sich, dem Laufe der Donau zu folgen und mitten durch Babern gegen die öfterreichischen Grenzen herein zu brechen. Ginen ahnlichen Plan hatte schon Guftav Abolf entworfen, aber nicht zur Ausführung bringen können, weil ihn die Wallensteinische Macht und Sachsens Gefahr von feiner Siegesbahn zu frühzeitig abriefen. In feine Fußstapfen war Bergog Bernhard getreten, und glücklicher als Guftab Abolf hatte er schon zwischen der Sfar und bem Inn feine fiegreichen Fahnen ausgebreitet; aber auch ihn zwang die Menge und die Nähe der feindlichen Armeen. in feinem Selbenlaufe ftillaufteben und feine Bolter gurud gu führen. Was diesen beiden miglungen war, hoffte Wrangel jest um fo mehr zu einem glücklichen Ende zu führen, da die kaiserlich=bayerischen Bölker weit hinter ihm an der Lahn standen und erft nach einem sehr weiten Marsch durch Franken und die Oberpfalz in Babern eintreffen konnten. Gilfertig zog er fich an die Donau, schlug ein Korps Bayern bei Donauwörth und paffierte diesen Strom, sowie den Lech, ohne Widerstand. Aber durch

bie fruchtlose Belagerung von Augsburg verschaffte er den Kaiserlichen Zeit, sowohl diese Stadt zu entsehen, als ihn selbst dis Lauingen zurück zu treiben. Nachdem sie sich aber aufs neue, um den Krieg von den baherischen Grenzen zu entsernen, gegen Schwaben gewendet hatten, ersah er die Gelegenheit, den undessetzt gelassenne Lech zu passieren, den er nunmehr den Kaiserlichen selbst versperrte. Und seht lag Bahern offen und unverteidigt vor ihm da; Franzosen und Schweden überschwemmten es wie eine reißende Flut, und der Soldat belohnte sich durch die schrecklichsten Gewaltthaten, Käubereien und Erpressungen für die überstandnen Gesahren. Die Ankunst der kaiserlichsbaherischen Bölker, welche endlich bei Thierhaupten den Übergang über den Lechstron vollbrachten, vermehrte bloß das Elend des Landes, welches Freund und Feind ohne Unterschied plünderten.

Jest endlich — jest in diesem ganzen Kriege zum erstenmal, wankte der standhafte Mut Maximilians, der achtundzwanzig Jahre lang bei den härtesten Proben unerschüttert geblieben. Ferdinand der Iweite, sein Gespiele zu Ingolstadt und der Freund seiner Jugend, war nicht mehr; mit dem Tode diese Freundes und Wohlthäters war eins der ftärksten Bande zerrissen, die den Kurfürsten an Österreichs Interesse geefsselt hatten. An den Bater hatte ihn Gewohnheit, Neigung und Dankbarkeit gestetet; der Sohn war seinem Herzen fremd, und nur das Staatseinteresse fe konnte ihn in der Treue gegen diesen Kürsten erhalten.

Und eben dieses lettere war es, was die französische Arglist jett wirken ließ, um ihn von der österreichischen Allianz abzulocken und zu Niederlegung der Wassen zu bewegen. Nicht ohne eine große Absicht hatte Mazarin seiner Eisersucht gegen die wachsende Wacht Schwedens Stillschweigen auserlegt und den französichen Völkern gestattet, die Schweden nach Bahern zu begleiten. Bahern sollte alle Schrecknisse des Krieges erleiden, damit endlich Not und Verzweislung die Standhaftigkeit Maximilians besiegeten und der Kaiser den ersten und letzten seiner Allierten verslöre. Vrandendurg hatte unter seinem großen Kegenten die Neutralität erwählt, Sachsen auß Kot ergreisen müssen, den dem deutschen; Dänemark hatte der Frieg jeden Anteil an dem deutschen; Dänemark hatte der Friede mit Schweden von der Kriegsbühne abgerufen, Volken ein langer Stillstand entwassen. Gelang es auch noch, den Kursürsten von Bahern von dem öfterreichischen Bündnis los zu reißen, so hatte der Kaiser

im ganzen Deutschland keinen Berfechter mehr, und schutzlos ftand

er da, der Willfür der Aronen preisgegeben.

Ferdinand der Dritte erkannte die Gefahr, worin er schwebte, und ließ kein Mittel unversucht, fie abzuwenden. Aber man hatte dem Kurfürsten von Bayern die nachteilige Meinung beigebracht, daß nur die Spanier dem Frieden entgegen ftanden, und daß bloß spanischer Ginfluß den Raifer bermöge, fich gegen ben Stillstand ber Waffen zu erklären; Maximilian aber haßte die Spanier und hatte es ihnen nie vergeben, daß sie ihm bei seiner Bewerbung um die pfälzische Kur entgegen gewesen waren. Und dieser feindseligen Macht zu Gefallen sollte er jest sein Volk aufgeopfert, seine Lande verwüstet, sich selbst zu Grunde gerichtet feben, da er fich burch einen Stillftand aus allen Bedrängniffen reißen, seinem Volke die so nötige Erholung verschaffen und durch dieses Mittel zugleich den allgemeinen Frieden vielleicht beschleunigen konnte? Jede Bedenklichkeit verschwand, und von der Notwendiakeit dieses Schrittes überzeugt, glaubte er seinen Pflichten gegen den Kaifer genugzuthun, wenn er auch ihn der Wohlthat bes Waffenstillstandes teilhaftig machte.

Bu Ulm versammelten sich die Deputierten der drei Aronen und Baherns, um die Bedingungen des Stillstandes in Richtigseit zu bringen. Aus der Instruktion der öfterreichischen Abgessandten ergab sich aber bald, daß der Kaiser den Kongreß nicht beschieft hatte, um die Abschließung desselben zu befördern, sondern vielmehr um sie rückgängig zu machen. Es kam darauf an, die Schweden, die im Borteile waren und von der Fortsehung des Krieges mehr zu hossen als zu fürchten hatten, für den Stillstand zu gewinnen, nicht ihnen denselben durch harte Bedingungen zu erschweren. Sie waren ja die Sieger; und doch maßte der Kaiser sich an, ihnen Gesehe vorzuschreiben. Auch sehlte wenig, daß ihre Gesandten nicht im ersten Zorn den Kongreß verließen, und um sie zurück zu halten, mußten die Franzosen zu Drohungen

ihre Zuflucht nehmen.

Nachdem es dem guten Willen des Kurfürsten von Babern auf diese Weise mißlungen war, den Kaiser mit in den Stillstand einzuschließen, so hielt er sich nunmehr für berechtigt, für sich selbst zu forgen. So teuer auch der Preis war, um welchen man ihn den Stillstand erkausen ließ, so bedachte er sich doch nicht lange, denselben einzugehen. Er überließ den Schweden, ihre Quartiere in Schwaden und Franken auszubreiten, und war aufrieden, die feinigen auf Bapern und auf die pfälzischen Sande einzuschränken. Was er in Schwaben erobert hatte, mußte ben Allijerten geräumt werben, die ihm ihrerseits, was sie von Bahern innehatten, wieber auslieferten. In ben Stillftand mar auch Röln und Seffen-Raffel eingeschloffen. Rach Abschließung biefes Traktats, am 14. März 1647, verließen die Franzosen und Schweden Bayern und wählten sich, um sich selbst nicht im Wege zu stehen, verschiedene Quartiere, jene im Herzogtum Württem-berg, diese in Oberschwaben, in der Nähe des Bodensees. An bem äußersten nördlichen Enbe biefes Sees und Schmabens füb= lichster Spipe tropte die öfterreichische Stadt Bregens durch ihren engen und steilen Bag jedem feindlichen Anfall, und aus ber ganzen umliegenden Gegend hatte man feine Güter und Personen in diefe natürliche Festung geflüchtet. Die reiche Beute, die der aufgehäufte Vorrat darin erwarten ließ, und der Vorteil, einen Paß gegen Tirol, die Schweiz und Italien zu besitzen, reizte den schwebischen General, einen Angriff auf diese für unüberwindlich gehaltene Rlaufe und die Stadt felbst zu verfuchen. Beibes ge= lang ihm, des Widerstands der Landleute ungeachtet, die, fechs= tausend an der Zahl, den Pag zu verteidigen strebten. Unterdes hatte sich Turenne, ber getroffnen Übereinkunft gemäß, nach bem Württembergischen gewendet, von wo aus er den Landgrafen von Darmstadt und ben Kurfürsten von Mainz burch die Gewalt feiner Waffen zwang, nach dem Beisviel Banerns die Neutralität au ergreifen.

Und jest endlich schien das große Ziel der französsischen Staatstunst erreicht zu sein, den Kaiser, alles Beistands der Ligue und seiner protestantischen Alliierten beraubt, den vereinigten Wassen der beiden Kronen ohne Berteidigung bloßzustellen und ihm mit dem Schwert in der Hand den Frieden zu diktieren. Sine Armee von höchstens zwölftausend Mann war alles, was ihm von seiner Furchtbarkeit übrig war, und über diese mußte er, weil der Krieg alle seine fähigen Generale dahingerasst hatte, einen Calvinisten, den hessischen Überläuser Melander, zum Besehlshaber sehen. Aber wie dieser Krieg mehrmals die überraschendsten Slückswechsel ausstellte und oft durch einen plöglichen zwischenften alle Berechnungen der Staatstunst zu schanden machte, so straste auch hier der Ersolg die Erwartung Lügen, und die ties gesunkene Macht Österreichs arbeitete sich nach einer kurzen Krise aufs neue zu einer drohenden überlegenheit empor. Franks

reichs Eifersucht gegen die Schweben erlaubte diefer Krone nicht. ben Raiser zu Grunde zu richten und die schwedische Macht in Deutschland badurch zu einem Grade zu erheben, der für Frantreich selbst zulet verberblich werden konnte. Ofterreichs hilflose Lage wurde baber von dem frangösischen Minister nicht benutt, die Armee des Turenne von Wrangel getrennt und an die niederländischen Grenzen gezogen. Zwar versuchte Wrangel, nachdem er fich von Schwaben nach Franken gewendet, Schwein= furt erobert und die dortige kaiserliche Besatzung unter seine Armee geftect hatte, für fich felbst in Bohmen einzudringen, und belagerte Eger, den Schlüffel zu diesem Königreich. Um diese Festung zu entsetzen, ließ ber Raiser seine lette Armee marschieren und fand fich in eigner Person bei berselben ein. Aber ein weiter Umweg, den fie nehmen mußte, um die Guter des Rriegs= ratspräsidenten bon Schlick nicht zu betreten, verzögerte ihren Marsch, und ehe fie anlangte, war Eger schon verloren. Beide Armeen näherten fich jett einander, und man erwartete mehr als einmal eine entscheibende Schlacht, da beide der Mangel brückte, die Kaiserlichen die größere Zahl für sich hatten und beibe Lager und Schlachtordnungen oft nur durch die aufgeworfenen Werke voneinander geschieden waren. Aber die Raiferlichen begnügten sich, dem Feind zur Seite zu bleiben und ihn burch fleine Angriffe, Sunger und schlimme Märsche zu ermüden, bis die mit Bayern eröffneten Unterhandlungen das gewünschte Ziel erreicht haben würden.

Baherns Neutralität war eine Wunde, die der kaiserliche Hof nicht verschmerzen konnte, und nachdem man umsonst versucht hatte, sie zu hindern, ward beschlossen, den einzig möglichen Borteil davon zu ziehen. Mehrere Offiziere der baherischen Armee waren über diesen Schritt ihres Herrn entrüstet, der sie auf einmal in Unthätigkeit versetzte und ihrem Hange zur Ungebundenheit eine lästige Fessel anlegte. Selbst der tapkere Johann von Werth stand an der Spitze der Misvergnügten, und aufgemuntert von dem Kaiser, entwarf er das Komplott, die ganze Armee von dem Kurfürsten abtrünnig zu machen und dem Kaiser zuzuschnen. Ferdinand errötete nicht, diese Verräterei gegen den treuesten Allierten seines Vaters heimlich in Schutz zu nehmen. Er ließ an die kurfürstlichen Völker förmliche Abrufungsbriese ergehen, worin er sie erinnerte, daß sie Keichstruppen seien, die der Kurfürst bloß in kaiserlichem Namen besehligt habe. Zum Glic entbecte Maximilian das angesponnene Komplott noch zeitig genug, um durch schnelle und zweckmäßige Anstalten der

Ausführung besselben zuvorzukommen.

Der unwürdige Schritt des Raisers hatte ihn zu Repressalien berechtigt; aber Maximilian war ein zu grauer Staatsmann, um, wo die Klugheit allein sprechen burfte, die Leidenschaft zu hören. Er hatte von dem Waffenstillstand die Borteile nicht geerntet, die er sich davon versprochen hatte. Weit entfernt, zu ber Beschleunigung bes allgemeinen Friedens beizutragen, hatte biefer einseitige Stillstand vielmehr ben Negoziationen zu Münfter und Osnabrud eine schädliche Wendung gegeben und die Alliierten in ihren Forderungen dreister gemacht. Die Franzosen und Schwe-ben waren aus Bahern entsernt worden; aber durch den Verlust ber Quartiere im schwäbischen Areise sah er sich nun selbst dahin gebracht, mit seinen Truppen sein eigenes Land auszusaugen, wenn er sich nicht entschließen wollte, sie gang und gar abzubanken und in dieser Zeit des Fauftrechts unbesonnen Schwert und Schild weg zu legen. Che er eins dieser beiden gewissen Abel erwählte, entschloß er sich lieber zu einem britten, bas zum wenigsten noch ungewiß war, ben Stillftand aufzukundigen und

aufs neue zu ben Waffen zu greifen.

Sein Entschluß und die schnelle Hilfe, die er dem Kaiser nach Böhmen schickte, drohte den Schweden höchst verderblich zu werden, und Wrangel mußte sich aufs eilsertigste aus Böhmen zurück ziehen. Er ging durch Thüringen nach Westfalen und Lüneburg, um die französische Armee unter Turenne an sich zu ziehen, und unter Melander und Gronsfelb solgte ihm die kaiserlich-baherische Armee dis an den Weserstrom. Sein Untergang war undermeiblich, wenn der Feind ihn erreichte, ehe Turenne zu ihm stieß; aber was den Kaiser zuvor gerettet hatte, erhielt jeht auch die Schweden. Mitten unter der But des Kampses leitete kalte Klugheit den Lauf des Krieges, und die Wachsamsteit der Höße vermehrte sich, je näher der Friede herbei rückte. Der Kurfürst von Babern durste es nicht geschehen lassen, daß sich das Übergewicht der Macht so entschend auf die Seite des Kaisers neigte und durch diesen plöglichen Umschwung der Dinge der Friede verzögert würde. So nahe an Abschließung der Traktate war jede einseitige Glücksveränderung äußerst wichtig, und die Aufhebung des Gleichgewichts unter den traktierenden Kronen konnte auf einmal das Werk vieler Jahre, die teure

Frucht ber schwierigsten Unterhandlungen zerstören und die Auhe des ganzen Europa verzögern. Wenn Frankreich seine Alliierte, die Krone Schweden, in heilsamen Fesseln hielt und ihr, nach Maßgabe ihrer Vorteile und Verluste, seine Hilfe zuzählte, so übernahm der Kurfürst von Bahern stillschweigend dieses Geschäft bei seinem Alliierten, dem Kaiser, und suchte durch eine weise Abwägung seines Beistandes Meister von Österreichs Größe zu bleiben. Jeht droht die Macht des Kaisers auf einmal zu einer gefährlichen Höhe zu steigen, und Maximilian hält plöhlich inne, die schwedische Armee zu versolgen. Auch fürchtete er die Repressalien Frankreichs, welches schon gedroht hatte, die ganze Macht Turennes gegen ihn zu senden, wenn er seinen Truppen

erlauben würde, über die Wefer zu fegen.

Melander, durch die Bapern gehindert, Wrangel weiter au verfolgen, wendete fich über Jena und Erfurt gegen Beffen und erscheint jest als ein furchtbarer Feind in bemfelben Lande, das er ehemals verteidigt hatte. Wenn es wirklich Rachbegierde gegen seine ehemalige Gebieterin war, was ihn antrieb, Seffen zum Schauplat seiner Verwüftung zu erwählen, so befriedigte er Diese Lust auf das schrecklichste. Sessen blutete unter seiner Geißel, und das Elend diefes fo hart mitgenommenen Landes wurde durch ihn aufs äußerste getrieben. Aber bald hatte er Ursache zu be= reuen, daß ihn bei der Wahl der Quartiere die Rachgier ftatt der Klugheit geleitet hatte. In dem verarmten Seffen brückte der äußerfte Mangel die Armee, mahrend daß Wrangel in Luneburg frische Kräfte sammelte und seine Regimenter beritten machte. Viel zu schwach, seine schlechten Quartiere zu behaupten, als ber schwedische General im Winter des Jahres 1648 den Feldzug eröffnete und gegen Sessen anrückte, mußte er mit Schanden ent= weichen und an den Ufern der Donau seine Rettung suchen.

Frankreich hatte die Erwartungen der Schweden aufs neue getäuscht und die Armee des Turenne, aller Aufforderungen Wrangels ungeachtet, am Rheinstrom zurück gehalten. Der schwedische Heerführer hatte sich dadurch gerächt, daß er die weismarische Reiterei an sich zog, die dem französischen Dienst entstagte, durch eben diesen Schritt aber der Eisersucht Frankreichs neue Nahrung gegeben. Endlich erhielt Turenne die Erlaubnis, zu den Schweden zu stoßen, und nun wurde von beiben verseinigten Armeen der letzte Feldzug in diesem Kriege eröffnet. Sie trieben Melander bis an die Donau vor sich her, warfen Lebens

mittel in Eger, das von den Kaiserlichen belagert war, und schlugen jenseits der Donau das kaiserlich-baherische Heer, das bei Zusmarshausen sich ihnen entgegen stellte. Melander erhielt in dieser Aktion eine tödliche Wunde, und der baherische General von Gronsfeld postierte sich mit der übrigen Armee jenseits des Lechstroms, um Bahern vor einem seindlichen Einbruche zu schüßen.

Aber Gronsfeld war nicht glücklicher als Tilly, ber an eben Diesem Posten für Bagerns Rettung sein Leben hingeopfert hatte. Wrangel und Turenne mählten dieselbe Stelle gum Übergang, welche burch ben Sieg Guftab Abolfs bezeichnet war, und vollendeten ihn mit Silfe besselben Borteils, welcher jenen begünftigt hatte. Jest wurde Babern aufs neue überschwemmt und ber Bruch bes Stillstandes burch die graufamfte Behandlung bes bayerischen Unterthaus geahndet. Maximilian verkroch fich in Salzburg, indem die Schweben über die Ifar festen und bis an ben Inn vordrangen. Gin anhaltender ftarter Regen, ber Diesen nicht fehr beträchtlichen Fluß in wenigen Tagen in einen reißenden Strom verwandelte, rettete Öfterreich noch einmal aus ber drohenden Gefahr. Zehnmal versuchte der Feind, eine Schiffbrude über den Inn zu ichlagen, und gehnmal vernichtete fie der Strom. Nie im ganzen Rriege war bas Schrecken ber Ratholischen so groß gewesen als jest, da die Feinde mitten in Bayern standen und kein General mehr vorhanden war, den man einem Turenne, Wrangel und Königsmart gegenüber ftellen durfte. Endlich erschien der tapfere Seld Viccolomini aus den Nieder= landen, den schwachen Rest der kaiserlichen Heere anzusühren. Die Alliierten hatten durch ihre Berwüstungen in Bahern sich jelbst den längern Aufenthalt in diesem Lande erschwert, und der Mangel nötigte fie, ihren Rückzug nach der Oberpfalz zu nehmen, wo die Friedenspost ihre Thätigkeit endigt.

Mit seinem sliegenden Korps hatte sich Königsmark nach Böhmen gewendet, wo Ernst Obowalskh, ein abgedankter Rittmeister, der im kaiserlichen Dienst zum Krüppel geschossen und dann ohne Senugthuung verabschiedet ward, ihm einen Plan angab, die kleine Seite von Prag zu überrumpeln. Königsmark vollführte ihn glücklich und erwarb sich dadurch den Ruhm, den dreißigjährigen Krieg durch die letzte glänzende Aktion beschweden dieser entscheidende Streich, der endlich die Unentsschweden dieser entscheidende Streich, der endlich die Unentsschlossenstellt des Kaisers besiegte. Die Altstadt aber, Prags

größere Hälfte, die durch die Moldan davon getrennt war, ermüdete durch ihren lebhaften Widerstand auch den Pfalzgrafen Karl Gustav, den Thronfolger der Christina, der mit frischen Bölkern aus Schweden angelangt war und die ganze schwedische Macht aus Böhmen und Schlessen vor ihren Mauern versammelte. Der eintretende Winter nötigte endlich die Belagerer in die Winterquartiere, und in diesen erreichte sie Botschaft des zu Osnadrück und Münster am vierundzwanzigsten Oktober unterzeichneten Kriedens.

Was für ein Riesenwerk es war, diesen unter dem Namen des westfälischen berühmten, unverletlichen und heiligen Frieden au schließen, welche unendlich scheinende Sindernisse zu befämpfen, welche streitende Interessen zu vereinigen waren, welche Reihe von Bufällen zusammen wirken mußte, diefes mühsame, teure und bauernde Werk der Staatskunst zustande zu bringen, mas es kostete, die Unterhandlungen auch nur zu eröffnen, was es kostete, die schon eröffneten unter den wechselnden Spielen des immer fortgesetten Krieges im Gange zu erhalten, was es kostete, bem wirklich vollendeten das Siegel aufzudrücken und den feierlich abgefündigten zur wirklichen Vollziehung zu bringen - was endlich der Inhalt dieses Friedens war, was durch dreißigiährige Unstrengungen und Leiden von jedem einzelnen Rämpfer gewonnen oder verloren worden ift, und welchen Vorteil oder Nachteil die europäische Gesellschaft im großen und im ganzen dabei mag geerntet haben - muß einer andern Keder porbehalten bleiben. So ein großes Ganze die Kriegsgeschichte war, so ein großes und eignes Ganze ift auch die Geschichte des westfälischen Friedens. Ein Abrik davon würde das intereffanteste und charaftervolleste Werk der menschlichen Weisheit und Leidenschaft zum Stelett ent= ftellen und ihr gerade dasjenige rauben, wodurch fie die Aufmerksamkeit desjenigen Publikums fesseln konnte. für bas ich schrieb, und von dem ich bier Abschied nehme.







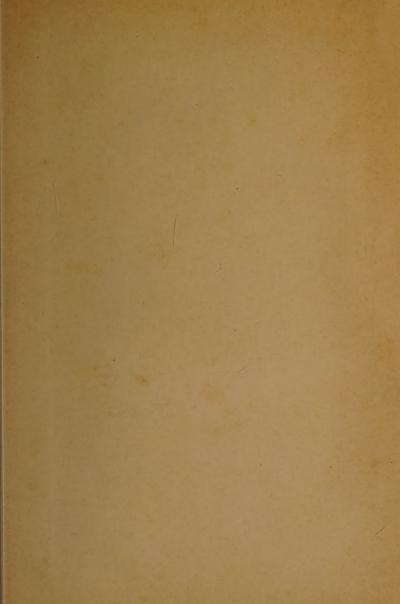



